

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

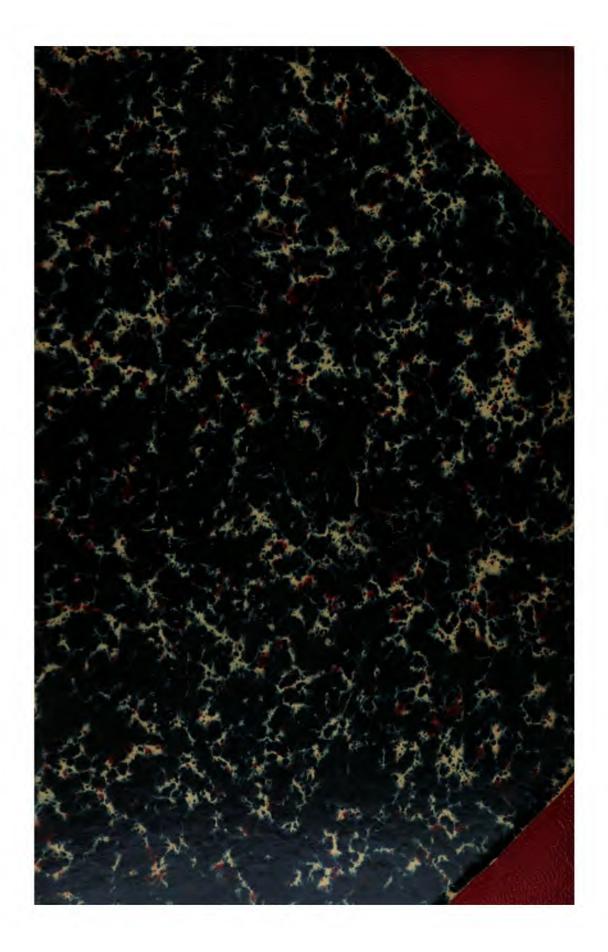





|   | , |  |  |
|---|---|--|--|
|   | • |  |  |
|   | • |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |

|  |   |  |   | i |
|--|---|--|---|---|
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  | • |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  | · |  |   |   |
|  |   |  | • |   |

|   | · | ٠ |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| ` |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

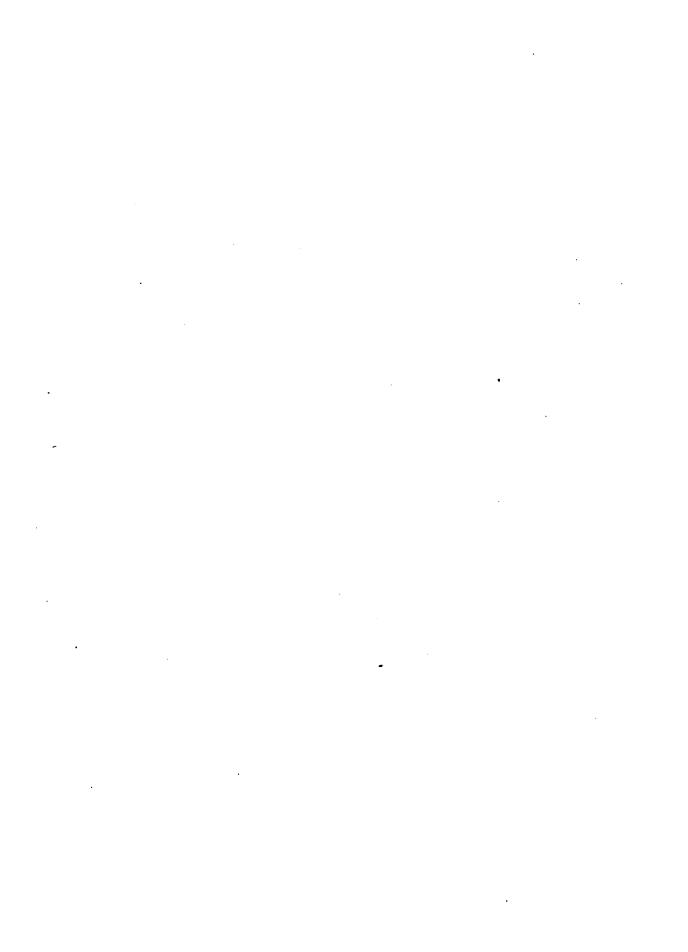

# Nachrichten

von der

# Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen.

Geschäftliche Mittheilungen

aus dem Jahre 1898.

Göttingen,

Commissionsverlag der Dieterich'schen Universitätsbuchhandlung Lüder Horstmann.

L. Soc. 1721.57

Yucker fund

# Inhalt.

| Bericht des abtretenden Sekretärs der Gesellschaft über das Geschäfts-     |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| jahr 1897/98                                                               | s. 1         |
| Verzeichnis der im Jahre 1897/98 abgehaltenen Sitzungen und der darin      |              |
| gemachten wissenschaftlichen Mittheilungen ,                               |              |
| de Lagarde-Stiftung ,                                                      | , 12         |
| Wedekind-Stiftung                                                          | , 12         |
| F. Klein, Ueber den Stand der Herausgabe von Gauß' Werken ,                | , 12         |
| R. Pietschmann, Bericht über die Arbeit an der Herausgabe eines ägyp-      |              |
| tischen Wörterbuchs im Geschäftsjahre 1897/98 ,                            | , 19         |
| Bericht über die Arbeiten für die Ausgabe der älteren Papsturkunden . ,    | , 23         |
| Verzeichnis der Mitglieder der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften |              |
| zu Göttingen. Ende März 1898                                               | , 27         |
| Beneke'sche Preisstiftung ,                                                | , 27         |
| Verzeichnis der im Jahre 1897 eingegangenen Druckschriften                 | , 38         |
| P. Kehr, W. Wattenbach                                                     |              |
| Bericht über die öffentliche Sitzung am 12. November 1898                  |              |
| Adresse an Herrn F. Wüstenfeld                                             |              |
| ·                                                                          | -            |
| Adresse an Herrn H. Kiepert                                                |              |
| Verzeichnis der neugewählten Mitglieder der K. Gesellschaft ,              | , 77         |
| Mittelniederdeutsche Handschriften in Norddeutschland und den Nieder-      |              |
| landen                                                                     | <b>, 7</b> 9 |

| : |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

# Nachrichten

von der

# Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen.

# Geschäftliche Mittheilungen.

1898. Heft 1.

### Inhalt.

| Bericht des abtretenden Sekretärs der Gesellschaft über das Geschäfts-     |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------|----|---|
| jahr 1897/98                                                               | S. |   |
| Verzeichnis der im Jahre 1897/98 abgehaltenen Sitzungen und der darin      |    |   |
| gemachten wissenschaftlichen Mittheilungen                                 | >  |   |
| de Lagarde-Stiftung                                                        | >  | 1 |
| Wedekind - Stiftung                                                        | •  | 1 |
| F. Klein, Ueber den Stand der Herausgabe von Gauß' Werken                  |    | 1 |
| R. Pietschmann, Bericht über die Arbeit an der Herausgabe eines ägyp-      |    |   |
| tischen Wörterbuchs im Geschäftsjahre 1897/98                              | •  | 1 |
| Bericht über die Arbeiten für die Ausgabe der älteren Papsturkunden .      | >  | 2 |
| Verzeichnis der Mitglieder der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften |    |   |
| zu Göttingen. Ende März 1898                                               | •  | 2 |
| Beneke'sche Preisstiftung                                                  |    |   |
| Verzeichnis der im Jahre 1897 eingegangenen Druckschriften                 | >  | 3 |
| P. Kehr, W. Wattenbach                                                     |    | 6 |

## Göttingen,

Commissionsverlag der Dieterich'schen Universitätsbuchhandlung Lüder Horstmann.

**189**8.





# Bericht des abtretenden Sekretärs der Gesellschaft über das Geschäftsjahr 1897/98.

Im Jahre 1897/98 hat die Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften 15 ordentliche, 2 öffentliche und 2 außerordentliche Sitzungen gehalten. Die darin gemachten wissenschaftlichen Mittheilungen sind in einer weiterhin abgedruckten Zusammenstellung verzeichnet. — In 15 Commissionssitzungen wurden geschäftliche Angelegenheiten der K. Gesellschaft für Beschlußfassung und Ausführung vorbereitet.

Die Nachrichten von der K. G. d. W. sind für das Jahr 1897 in beiden Klassen mit Heft 3 abgeschlossen; vom Jahrgang 1898 ist das erste Heft beider Klassen im Erscheinen. Von den Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse wurde Bd. I (N. F.) abgeschlossen mit

- No. 6. W. Meyer, Die Buchstabenverbindungen der sogenannten gothischen Schrift.
- No. 7. F. Leo, Die plautinischen Cantica und die hellenistische Lyrik.
- No. 8. Paul Horn, Asadis neupersisches Wörterbuch Lughat-i

Von Bd. II ist erschienen:

- No. 1. M. Wellmann, Krateuas.
- No. 2. R. Smend, Das hebräische Fragment des Jesus Sirach.
- No. 3. A. Schulten, Die lex Manciana.
- No. 4. G. Kaibel, Die Prolegomena ΠΕΡΙ ΚΩΜΩΙΔΙΑΣ.
- No. 5. F. Bechtel, Die einstämmigen Personennamen des Griechischen, die aus Spitznamen hervorgegangen sind.
- No. 6. W. Meyer, Die Spaltung des Patriarchates Aquileja. Von den Abhandlungen der mathem. - physicalischen Klasse
- Bd. I ist erschienen:
- No. 1. v. Koenen, Ueber Fossilien der unteren Kreide am Ufer des Mungo in Kamerun.

- 2 Bericht d. abtretenden Sekretärs d. Gesellschaft üb. d. Geschäftsjahr 1897/98.
- No. 3. Nachtrag dazu.
- No. 2. M. Brendel, Theorie der kleinen Planeten ist im Erscheinen.

Die Göttingischen Gelehrten Anzeigen haben gleichmäßigen Fortgang gehabt.

Ueber den Schriftenaustausch giebt die weiterhin abgedruckte Zusammenstellung der an die K. Gesellschaft eingesendeten Schriften Auskunft. Sie dient als Empfangsbescheinigung, wo eine solche nicht auf besonderen Wunsch sofort nach Empfang der Zusendung gegeben wurde.

Durch die Gnade Sr. Maj. des Kaisers und Königs erhielt die K. Gesellschaft aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds den in zwei Jahresraten zu zahlenden Betrag von M. 25000. Er wird für Messungen der Erdschwere in Ost-Afrika zur Verwendung kommen, die bei Gelegenheit der deutsch-englischen Grenzregulirung durch Vermittlung des auswärtigen Amtes ausgeführt werden sollen.

Von den der K. Gesellschaft zur Verfügung gestellten Mitteln wurden mit Bewilligung des vorgesetzten hohen Ministeriums zugewiesen:

- an Herrn F. Merkel zur Herstellung von Plattenmodellen zur menschlichen Embryologie . . . . . . M. 400
- an Herrn E. Wiechert zur Fortführung seiner Unter
  - suchungen über Kathodenstrahlen . . . . . . M. 800
- an Herrn F. Leo für Herausgabe alter Scholien und des
- Dioscorides . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 600
- an die Commission für Herausgabe von Papsturkunden

Herr Graeven in Rom theilt mit, daß er seine Ausgabe der Lukianscholien durch weitere Ausnutzung der Handschriften in England, in Rom und Paris gefördert habe, auch mit den Herren Nils Nilèn und Ed. Schwartz, den Bearbeitern der neuen Lukianausgabe, in nähere Verbindung getreten sei, um die nothwendige Uebereinstimmung der Text- und Scholienausgabe anzubahnen.

Herr Wellmann ist zum Zwecke seiner Ausgabe des Dioskorides damit beschäftigt die Handschriften des Oribasios zu untersuchen, dessen Excerpte aus Dioskorides von wesentlicher Bedeutung sind. Erledigt ist die Pariser Handschrift N. 2189.

Ueber den Fortgang der Arbeiten, die sich auf die Herausgabe der Papsturkunden beziehen, haben die Leiter des Unternehmens Herr Kehr und sein Mitarbeiter Dr. Klinkenborg in den Nachrichten der philol.-historischen Klasse 1897 (pg. 175. 223) und 1898 (pg. 6. 45) berichtet. Der Bericht der Commission folgt unten.

Die Gesellschaft nahm den literarischen Nachlaß von Gauß, der bis dahin auf der Sternwarte aufgestellt war, an sich. Vom königlichen Curatorium wurde der Gesellschaft ein Gartenzimmer im Curatorialgebäude mit wohnlicher Einrichtung zur Verfügung gestellt. Hier ist der Gauß-Nachlaß bis zur Vollendung der Herausgabe von Gauß Werken aufgestellt und den Bearbeitern der Ausgabe zugänglich gemacht. Ueber den Stand der Veröffentlichung des Gaußischen Nachlasses wird unten besonders berichtet. Es gelang der Gesellschaft eine Anzahl von Manuscripten, die sich auf Gauß und Riemann beziehen, zu erwerben; sie wurden der Kgl. Universitäts - Bibliothek übergeben. Herr Staatsrath Struve Excellenz in Karlsruhe schenkte durch Vermittlung des Herrn Professor Stäckel in Kiel 6 Briefe von Gauß an seinen Vater, den Astronomen Struve in Petersburg. Auch diese sind der Kgl. Universitäts-Bibliothek übergeben.

Herr Baumeister Schmidt in Budapest erhielt die erbetene Erlaubnis, den Briefwechsel von Gauß-Bolyai zu veröffentlichen, wofür von der Gesellschaft Abschriften der Briefe von Bolyai geliefert waren.

Ebenso wurde der Kgl. Akademie der Wissenschaft in Berlin auf ihr Ansuchen gerne gewährt Briefe von Dirichlet und Kronecker aus Gauß-Werken und den "Nachrichten" abzudrucken.

Die Kgl. Akademie der Wissenschaften in Stockholm gab leihweise an unsere Gesellschaft in die Verwahrung der Kgl. Universitäts-Bibliothek zwei Bände mit Briefen von Wöhler an Berzelius, von der für eine in Aussicht genommene Veröffentlichung Abschriften gemacht werden.

#### 4 Bericht d. abtretenden Sekretärs d. Gesellschaft üb. d. Geschäftsjahr 1897/98.

Herrn Theodor Mommsen in Charlottenburg sendete die Gesellschaft zu seinem 80. Geburtstage eine Adresse (s. Gesch. Mitth. 1897, S. 99) und richtete an die naturhistorische Gesellschaft zur Feier des hundertjährigen Bestandes ein Glückwunschschreiben.

Die Kgl. Akademie der Wissenschaften in Berlin übersendete eine Bronzeplakette mit dem Bildnisse Theodor Mommsens.

Auf der Versammlung der cartellirten Körperschaften in Leipzig war die Gesellschaft durch die Herren Klein und Leo vertreten. Zu den gemeinsamen Arbeiten des Thesaurus linguae latinae und der mathematischen Encyclopädie, über deren Fortgang demnächst besondere Berichte erfolgen werden, ist die Herausgabe eines ägyptischen Wörterbuches getreten, die durch die huldreiche Gewährung der dafür erforderlichen Mittel aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds ermöglicht wurde; s. den unten erstatteten Bericht.

Die Gesellschaft verlor durch Weggang von Göttingen

von ordentlichen Mitgliedern:

Herrn Ferdinand Wüstenfeld, ord. Mitglied seit 1856, zuvor Assessor seit 1841.

Herrn Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff, ord. Mitglied seit 1892, Sekretär der phil.-hist. Klasse.

Beide traten als auswärtige Mitglieder in die philol.-historische Klasse.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft

ihr ordentliches Mitglied:

in der mathematisch-physicalischen Klasse:

Herrn Ernst Schering am 2. November 1897, ordentl. Mitglied seit 1862, zuvor Assessor seit 1860.

ihr Ehrenmitglied:

Herrn Heinrich von Stephan in Berlin am 2. April 1894, Ehrenmitglied seit 1884.

> von aus wärtigen Mitgliedern: in der mathematisch-physicalischen Klasse:

Herrn A. L. Descloiseaux in Paris am 8. Mai 1897, auswärtiges Mitglied seit 1877, zuvor Correspondent seit 1865.

- Herrn Joh. Jap. Sm. Steenstrup in Kopenhagen am 20. Juni 1897, auswärtiges Mitglied seit 1876, zuvor Correspondent seit 1860.
- Herrn Victor Meyer in Heidelberg am 8. August 1897, auswärtiges Mitglied seit 1889, zuvor ordentliches Mitglied seit 1885.
- Herrn Francesco Brioschi in Mailand am 13. December 1897, auswärtiges Mitglied seit 1870, zuvor Correspondent seit 1861.
- Herrn Rudolf Leuckart in Leipzig am 6. Februar 1898, auswärtiges Mitglied seit 1880, zuvor Correspondent seit 1859.

in der philologisch-historischen Klasse:

Herrn Wilhelm Wattenbach in Berlin am 20. September 1897, auswärtiges Mitglied seit 1886, zuvor Correspondent seit 1865.

#### an Correspondenten:

in der philologisch-historischen Klasse:

Herrn Jakob Burkhardt in Basel am 8. August 1897, Correspondent seit 1865.

Zum Sekretär der philolog.-histor. Klasse wurde vom Könige mit allerhöchstem Erlaß vom 16. Juni 1897 Herr Fr. Leo für den Zeitraum von 1897-1903 ernannt.

Als ordentliche Mitglieder traten ein in die philologisch-historische Klasse:

Herr Georg Kaibel, erwählt am 1. Mai 1897, allerhöchst bestätigt am 31. Mai 1897.

Herr Richard Pietschmann, erwählt am 17. Juli 1897, allerhöchst bestätigt am 19. August 1897.

Die Gesellschaft wählte

zu correspondirenden Mitgliedern:

in der mathematisch-physicalischen Klasse: Herrn Wilhelm von Bezold in Berlin am 17. Juli 1897.

in der philologisch-historischen Klasse:

Herrn Max Rieger in Darmstadt am 17. Juli 1897.

Herrn Grafen Carlo Cipolla in Turin am 5. März 1898.

Die Preisaufgabe für das Jahr 1899 lautet:

Was an Schriften des Apollinaris von Laodicea erhalten ist, soll untersucht, kritisch bearbeitet und für die Darstellung seiner Theologie verwerthet werden.

Die Preisaufgabe für das Jahr 1901 lautet:

Es soll für einen beliebigen Zahlkörper das Reciprocitätsgesets der l-ten Potenzreste entwickelt werden, wenn l eine ungerade Primsahl bedeutet.

Er läuterung. Es sei l eine ungerade Primzahl,  $\xi$  eine von 1 verschiedene l-te Einheitswurzel, und k ein beliebiger algebraischer Zahlkörper, welcher die Zahl  $\xi$  enthält: bedeuten dann v,  $\mu$  irgend zwei ganze Zahlen des Körpers k und v irgend ein Primideal in k, so läßt sich das allgemeinste Reciprocitätsgesetz für l-te Potenzreste im Zahlkörper k durch die Gleichung

$$\prod_{m} \left\{ \frac{\nu, \, \mu}{m} \right\} = 1$$

darstellen; hierin erstreckt sich das Product über sämmtliche Primideale w des Körpers k und das Symbol  $\left\{\frac{v,\mu}{w}\right\}$  bezeichnet eine in geeigneter Weise zu definirende und durch die Zahlen  $v,\mu$  sowie das Primideal w eindeutig bestimmte l-te Einheitswurzel. Es soll dieses Reciprocitätsgesetz für l-te Potenzreste dem vollen Inhalte nach ausgeführt und, wenigstens in einigen ausgezeichneten Specialfällen oder unter geeigneten vereinfachenden Annahmen, bewiesen werden. Besonderer Werth wird auf die Ausrechnung von Zahlenbeispielen gelegt, die zur Erläuterung und Bestätigung des genannten Reciprocitätsgesetzes passend erscheinen.

Der Preis beträgt 1000 Mark.

Die Bewerbungsschriften müssen bis zum 1. Februar 1899 oder 1901 eingeliefert werden. Sie sollen mit einem Spruch versehen und von einem verschlossenen Brief begleitet sein, der außen den Spruch trägt, der die Arbeit kennzeichnet, und innen den Namen und Wohnort des Verfassers.

# Verzeichnis der im Jahre 1897/98 abgehaltenen Sitzungen und der darin gemachten wissenschaftlicheu Mittheilungen.

Oeffentliche Sitzung vom 1. Mai 1897.

Der vorsitzende Sekretär macht Mittheilungen aus dem Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr. Gedächtnisreden auf E. Curtius von F. Leo, C. Weierstraß von D. Hilbert, A. Kekulé von O. Wallach, E. Beyrich von A. v. Koenen, J. J. Sylvester von F. Klein.

#### Sitzung vom 15. Mai 1897.

- P. Kehr, Papsturkunden in Pisa, Lucca und Ravenna. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1897. S. 175).
- Th. Liebisch legt vor: O. Mügge (Königsberg), Ueber Translationen und verwandte Erscheinungen in Krystallen. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 102).
- D. Hilbert legt vor: P. Landsberg (Heidelberg), Zur Algebra des Riemann-Roch'schen Satzes. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 91.)

#### Sitzung vom 29. Mai 1897.

- J. Orth, Arbeiten aus dem pathologischen Institut in Göttingen. Vierter Bericht. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 124).
- W. Voigt legt vor: E. Wichert, Ueber die Massenvertheilung im Innern der Erde.
- G. Cohn, Ueber das Wesen des Industriestaates. (Nachr. philhist. Kl. S. 217).
- Der vorsitzende Sekretär berichtet über den Fortgang der Reise des Herrn Prof. O. Bürger in Columbien.
- F. Klein legt Manuscripte Riemann'scher Vorlesungen vor.

### Sitzung vom 19. Juni 1897.

J. Wellhausen legt vor: Rudolf Smend, Das hebräische Fragment der Weisheit des Jesus Sirach. (Abhandl. philhist. Kl. IL)

- P. Kehr, Ueber Archive in Reggio nell' Emilia. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1897. S. 223).
- D. Hilbert legt vor: Hurwitz, Ueber lineare Formen mit ganzzahligen Variabeln. (Nachr. math.-phys. Kl. S. 139).
- F. Klein legt vor: einen von Herrn Helmert eingesendeten Aufsatz von L. Krüger, Ueber einen Satz der Theoria combinationis. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 146).

#### Sitzung vom 3. Juli 1897.

- E. Ehlers, Zur Kenntnis der ostafrikanischen Borstenwürmer. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 158).
- E. Riecke legt vor: C. Fromme (Gießen), Ueber die magnetische Nachwirkung. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 177).
- F. Klein legt vor: P. Gordan, Der Hermitesche Reciprocitätssatz. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 182).

#### Sitzung vom 17. Juli 1897.

- F. Leo legt vor: A. Schulten, Die lex Manciana, eine afrikanische Domänenordnung. (Abhandl. phil.-hist. Kl. II.)
- W. Voigt, Bestimmungen relativer Wärmeleitfähigkeiten nach der Isothermenmethode. (Nachr. math.-phys. Kl. S. 184).

#### Sitzung vom 31. Juli 1897.

- G. Cohn, Ueber das Wesen der Krisen in der Volkswirtschaft. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1897. S. 283.)
- P. Kehr legt vor: M. Klinkenborg, Papsturkunden in Nonantola, Modena und Verona. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1897. S. 234) und Papsturkunden in Brescia und Bergamo. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1897. S. 263.)
- D. Hilbert legt vor: Herm. Minkowski, Allgemeine Lehrsätze über die convexen Polyeder. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 198.)
- F. Klein, Erwerbung neuer auf Bernh. Riemann bezüglicher Manuscripte. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 189).
- Derselbe legt vor: A. Wimann, Ueber die symmetrischen und alternirenden Vertauschungsgruppen von n Dingen. (Nachr. math.-phys. Kl. S. 191).
- W. Schur überreicht den Jahresbericht über die Kgl. Sternwarte. Derselbe legt vor: Martin Brendel, Theorie der kleinen Planeten. (Erscheint in den Abhandl. math.-phys. Kl. N. F. I.)

### Sitzung vom 30. October 1897.

F. Klein legt vor: W. Wirtinger (Innsbruck), Ueber die

- Greensche Function eines von getrennten sphärischen Mannigfaltigkeiten begrenzten Gebietes. (Nachr. math. phys. Kl. 1897. S. 244).
- Derselbe überreicht zwei autographirte Hefte über Zahlentheorie.
- D. Hilbert legt vor: K. Hensel (Berlin), Ueber die Fundamentalgleichung und die außerwesentlichen Discriminantentheiler eines algebraischen Körpers. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 254).
- Derselbe legt vor: K. Hensel (Berlin), Ueber die Bestimmung der Discriminante eines algebraischen Körpers. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 247).
- E. Ehlers legt vor: O. Bürger (Göttingen), Bericht über eine Reise durch Columbien und Venezuela. (Geschäftl. Mittheil.
  II. S. 104).
- W. Voigt legt vor: Joh. Ehlers, Ueber die Absorption des Lichtes in einigen pleochroitischen Krystallen. (Nachr. math.phys. Kl.)
- W. Voigt: Weiteres zur kinetischen Theorie des Verdampfungsprocesses. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 261.)
- A. v. Koenen, Nachtrag zu der Abhandlung: Ueber Fossilien der unteren Kreide am Ufer des Mungo in Kamerun. (Erscheint Abhandl. math.-phys. Kl. N. F. I.)
- Der vorsitzende Sekretär theilt mit den während der Ferien erfolgten Eingang von U. von Wilamowitz-Möllendorff, Simonides der Epigrammatiker. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1897. S. 306.)
- P. Kehr, Papsturkunden in Padova, Ferrara und Bologna. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1897. S. 349).
- H. Wagner legt vor: Henry Harrisse (Paris), L'atterage de Cabot au continent américain. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1897. S. 326).
- G. Kaibel, Zu den Prolegomena de comoedia. (Abhandl. philhist. Kl. N. F. II. 4.)

Oeffentliche Sitzung vom 13. November 1897.

F. Merkel liest über die Kräfte, welche bei der Formbildung der Thiere thätig sind. (Geschäftl. Mittheil. 1897. II. S. 83.)

Sitzung vom 27. November 1897.

- G. Kaibel, Bruchstücke einer Komödie des Menander. (Erscheint in den Nachr. phil.-hist. Kl.)
- F. Klein, Ueber den litterarischen Nachlaß von Gauß.

- O. Wallach, Bericht über Untersuchungen aus dem Universitäts-Laboratorium. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 304.)
- D. Hilbert legt vor: A. Hurwitz (Zürich), Ueber die Entwicklungscoefficienten der lemniscatischen Functionen. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 273.)
- Derselbe legt vor: G. Landsberg (Heidelberg), Ueber Modulsysteme zweiter Stufe und Zahlenringe. (Nachr. math.-phys. Kl. 1897. S. 277.)
- W. Schur überreicht einen Nekrolog auf E. Schering.

#### Sitzung vom 11. December 1897.

- H. Wagner sprach über die heutigen Einrichtungen zur Erdbebenbeobachtung in den verschiedenen Ländern der Erde.
- G. Kaibel, Ueber die neu aufgefundenen Gedichte des Bacchylides.
- Der vorsitzende Sekretär legt vor: F. Bechtel (Halle), Die einstämmigen männlichen Personennamen des Griechischen, die aus Spitznamen stammen. (Abhandl. phil.-hist. Kl. N. F. II. 5.)

#### Sitzung vom 8. Januar 1898.

- W. Meyer, Die Spaltungen des Patriarchates Aquileja. (Abhandl. phil.-hist. Kl. N. F. II. 6.)
- F. Klein, Mittheilungen über die Herausgabe des Gauß-Nachlasses.
- A. v. Koenen, Nachtrag zu der Abhandlung über Fossilien der der unteren Kreide am Mungo. (Abhandl. math.-phys. Kl. N. F. I. 1.)
- D. Hilbert legt vor: E. Study, Beweis eines von Herrn Dedekind gegebenen Satzes. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898.)

#### Sitzung vom 22. Januar 1898.

- P. Kehr, Papsturkunden in der Romagna und den Marken. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1898.)
- E. Kielhorn legt vor: H. Lüders (Oxford), Zwei indische Etymologien. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1898.)

## Sitzung vom 5. Februar 1898.

- A. Peter, Der anatomische Bau des Stengels in der Gattung Scorzonera. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898.)
- Derselbe, Ueber einige Arten von Hieracium aus dem Kaukasus. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898.)

### Sitzung vom 19. Februar 1898.

E. Riecke, Zur Theorie des Galvanismus und der Wärme. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898.)

- M. Lehmann, Ueber den Ursprung der Städteordnung von 1808.
- P. Kehr, Papsturkunden in Benevent und der Capitanata. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1898.)
- J. Wellhausen legt vor: Rahlfs, Ueber eine von Tischendorf aus dem Orient mitgebrachte in Oxford, Cambridge, London und Petersburg liegende Handschrift der Septuaginta. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1898.)
- Derselbe theilt mit: Zur Vorgeschichte von Weihnachten.

#### Sitzung vom 5. März 1898.

- H. Wagner legt vor: D. Schulten, Die römische Flureintheilung und deren heute erhaltene Spuren. (Erscheint in den Abhandl. der phil.-hist. Kl.)
- F. Frensdorff, Die Berichte G. A. v. Münchhausens über die Kaiserwahl 1741/42. (Erscheint in den Nachr. phil.-hist. Kl. 1898.)
- F. Klein legt vor: A. Schönflies, Ueber eine neue geometrische Methode im Gebiet der Differentialgeometrie. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898.)

#### Sitzung vom 19. März 1898.

- F. Klein legt vor: Kolossof, Ueber einen Fall der Bewegung eines allgemeinen Kreisels, dessen Unterstützungspunkt sich in der horizontalen Ebene frei bewegt. (Nachr. math.-phys. phys. Kl. 1898.)
- Derselbe legt vor: Sommerfeld, Bemerkungen zu der vorstehenden Note. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898.)
- E. Riecke legt vor: E. Wiechert, Hypothesen für eine Theorie der elektrischen und magnetischen Erscheinungen. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898.)
- Derselbe legt vor: E. Wiechert, Experimentelle Untersusuchungen über die magnetische Ablenkbarkeit und die Geschwindigkeit der Kathodenstrahlen. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898.)

Von den mit der K. G. d. W. verbundenen Stiftungen wurden bei der Lagardeschen Stiftung eine von Frau A. de Lagarde besorgte Ausgabe der gesammelten Gedichte P. de Lagardes gedruckt.

Die Stiftung "der Freunde P. de Lagardes" erfreute sich mehrfacher Zuwendungen, Herr Hofmann in Kiel übersandte im Auftrage des Herrn Grimme in Baltimore eine Summe und ein namhafter Beitrag ging von Frau A. de Lagarde und durch ihre Vermittlung ein.

Ueber die Wedekindstiftung für deutsche Geschichte ist folgender Bericht eingeliefert:

Aus dem abgelaufenen Geschäftsjahre hat die Wedekindstiftung nur wie im vorigen Jahre zu berichten, daß der Verwaltungsrath aus den Mitteln des verfügbaren Fonds entsprechend dem § 26 der Ordnungen der Stiftung Herrn Kehr für die Sammlung der Papsturkunden die Summe von 2400 Mark unter Genehmigung des Herrn Universitätscurators zur Verfügung gestellt hat.

F. Frensdorff, d. Z. Director der Wedekindstiftung.

## Ueber den Stand der Herausgabe von Gauß' Werken.

Von

#### F. Klein.

Zu den Verpflichtungen, welche unsere Gesellschaft seit langer Zeit übernommen hat, gehört die Herausgabe von Gauß' gesammelten Werken, insbesondere die Bearbeitung seines Nachlasses. Das Unternehmen ging anfangs ziemlich rasch von statten und es ist bereits über 20 Jahre her, daß Ernst Schering, der mit der Herausgabe betraut war, die sechs ersten Bände der Oeffentlichkeit übergeben konnte; dieselben sind längst überall hin verbreitet, wo irgend es mathematische Interessen gibt, und haben immer nach Inhalt und Form als mustergültig gegolten. aber haben widrige Umstände die Vollendung des Unternehmens gehemmt, so daß wir heute, wo Schering nicht mehr unter uns weilt, nach außen hin nicht weiter vorwärts gekommen sind, als damals. Es ist dies um so mehr zu bedauern, als mit dem Hinscheiden von Schering der Faden der persönlichen Tradition abgerissen ist, der uns mit Gauß verband, auch nie wieder ein Mathematiker dazu kommen wird, sich mit solcher Ausschließlichkeit und Vielseitigkeit in den Gauß'schen Nachlaß einzuarbeiten, wie Schering dies gethan hatte. Die hierdurch gegebene Unterbrechung der Continuität wird nur dadurch gemildert, daß Frau Schering nicht gezögert hat, uns die zahlreichen Aufzeichnungen und Vorarbeiten ihres Mannes zu unbeschränkter Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen; ich meine im Namen der Gesellschaft zu handeln, wenn ich ihr hierfür bei der heutigen Gelegenheit den besten Dank öffentlich ausspreche. Im Uebrigen ist klar, daß wir jetzt, nach so langer Zeit, die Erledigung der Aufgabe in neue Wege leiten mußten, nämlich so, daß wir nicht einen einzelnen Gelehrten mit der Durchführung derselben betrauten, sondern für die verschiedenen Gebiete, auf denen Gauß gearbeitet, verschiedene, von Haus aus besonders vorbereitete Kräfte zu gewinnen suchten. Ich darf vorweg bemerken, daß dieses in erfreulicher Weise gelungen ist, daß die Arbeit von allen Seiten begonnen hat und, getragen von der Hingabe und der Sachkenntniß der einzelnen Herren, gedeihlich fortschreitet, so daß wir hoffen dürfen, soweit dies unter den jetzt veränderten Verhältnissen überhaupt noch möglich ist, in absehbarer Zeit zu einem befriedigenden Abschluß zu kommen.

Hier die Namen unserer Mitarbeiter mit einigen Bemerkungen über die von ihnen übernommenen Gebiete.

Ich habe zunächst unseren neu berufenen theoretischen Astronomen, Prof. Brendel zu nennen. Auf ihn fällt selbstverständlich die Herausgabe der noch restierenden astronomischen Stücke, also der seit langer Zeit geplante endgültige Abdruck von Gauß' Theoria motus, sowie aus dem Nachlaß die Bearbeitung der weitausgedehnten und nur erst mangelhaft bekannten Untersuchungen zur Störungsrechnung. Leider ist nicht sehr wahrscheinlich, daß das vorhandene Material gestatten wird, die dringenden Fragen, welche in dieser Hinsicht seit dem Bekanntwerden des Briefwechsels von Gauß und Bessel erhoben worden sind, endgültig zu beantworten. Immerhin aber hoffen wir dies zu erreichen, daß wir klar sehen, wie Gauß die Störungen der kleinen Planeten, zumal der durch die Neigung und die Excentricität ihrer Bahn besonders interessanten Pallas, numerisch gerechnet hat. Daneben übernimmt Prof. Brendel die centralen Redactionsgeschäfte, also die Verwaltung des Nachlasses, den regelmäßigen Verkehr mit den Mitarbeitern, weiterhin die Gesammtaufsicht über den Druck etc. darf mit besonderem Danke anfügen, daß uns für diese Arbeiten seitens der Universitätsverwaltung ein besonderes Zimmer im Erdgeschosse des Curatorialgebäudes zur Verfügung gestellt worden ist.

Hierüber hinaus haben wir nun noch fünf weitere Mitarbeiter gewonnen, die ich hier in der Reihenfolge aufführen will, welche der bei den bisher erschienenen Bänden festgehaltenen Aufeinanderfolge der Disciplinen entspricht.

Prof. Fricke in Braunschweig hat Zahlentheorie und Analysis übernommen. Diesen Gebieten sind von den bis jetzt edierten Bänden nicht weniger als drei zugewiesen; es kann sich dementsprechend bei ihnen nur mehr um wenig umfangreiche Ergänzungen handeln. Um Einzelnes zu nennen, so finden sich im Nachlasse ziemlich weitgehende Untersuchungen über cubische

Reste, insbesondere aber noch interessante Einzelheiten zu Gauß' Theorie der elliptischen Functionen. Ich habe im vorigen Jahre gelegentlich als eine überraschende Thatsache erwähnt, daß Riemann nach einem uns damals zugekommenen Collegienhefte bereits 1857 die volle Kreisbogenfigur der elliptischen Modulfunctionen gekannt hat (Nachrichten der math.-phys. Classe 1897, pag. 190). Jetzt erfahren wir aus dem Nachlasse, daß Gauß schon Decennien vorher bis zu demselben Resultate vorgedrungen war. Einen Ansatz hierzu konnte man bereits in einer Figur erkennen, welche auf pag. 477 von Band III. abgedruckt ist und die, richtig aufgefaßt, ein erstes Dreieckspaar der Modulteilung vorstellt. Diese Figur aber bezeichnet nur den Anfang der betreffenden Untersuchungen; Gauß hat in der That auch die Anordnung der weiteren Dreieckspaare gekannt.

Es folgen die Untersuchungen über Geometrie, für welche Prof. Stäckel in Kiel gewonnen ist. Hier wendet sich das Interesse der heutigen Mathematiker in erster Linie den tiefeindringenden Speculationen von Gauß über die Fundamente der Geometrie zu, über welche lange Jahre hindurch der Schleier des Geheimnisses gebreitet war. Eine erste wichtige Aufklärung hierüber hat bereits die Publication der einschlägigen Stellen aus der Correspondenz von Gauß und W. Bolyai gebracht, welche Prof. Stäckel im vorigen Jahre in den Nachrichten unserer math.-phys. Classe (pag. 1 ff.) gegeben hat 1). Bei der vorläufigen Durchsicht des Nachlasses hat sich hierzu vielleicht nichts besonders Ueberraschendes mehr ergeben, aber doch eine Reihe werthvoller Anhaltspuncte, durch welche man die Entwickelung von Gauß' Ideen sehr viel genauer festlegen kann, als bisher möglich war. Auch über die Entstehung der in den Disquisitiones circa superficies curvas auftretenden fundamentalen Conceptionen gibt der Nachlaß wertvolle Aufschlüsse. Durchaus neu aber sind einige Einzelheiten, die sich auf die Geometrie der Kugel beziehen. Gauß hat bereits genau so, wie später Riemann, eine complexe Variable z = x + iy auf der Kugel gedeutet und hat gewußt, daß sich die Drehungen der Kugel um ihren Mittelpunct durch lineare Substitutionen dieses z von bestimmter einfacher Bauart darstellen! Und, was noch überraschender scheinen kann, er hat die "Mutationen des Raumes" (wie er sagt), d. h. die Drehungen des Raumes um den Coordinatenanfangspunct, verbunden mit einer

Vergl. auch den ausführlicheren Artikel von Stäckel und Engel in Bd. 49 der mathematischen Annalen (p. 149—206 daselbst).

beliebigen von letzterem auslaufenden Aehnlichkeitstransformation, bereits 1819 durch dieselben vier Parameter dargestellt, welche die spätere Quaternionentheorie benutzt; er bezeichnet den Inbegriff dieser vier Parameter als Mutationsscala und gibt die expliciten Formeln für die Zusammensetzung zweier Scalen (also die Multiplication zweier Quaternionen), wobei er die symbolische Schreibweise  $(a\ b\ c\ d)$ .  $(\alpha\ \beta\ \gamma\ \delta) = (A\ B\ C\ D)$  benutzt und ausdrücklich bemerkt, daß es sich dabei um einen nicht commutativen Proceß handelt!

Mit den theoretischen Untersuchungen über Geometrie ist bei Gauß die praktische Handhabung, die ausführende Geodäsie, untrennbar verbunden gewesen. Es gibt kein anderes Unternehmen, dem Gauß so viele Jahre consequenter Arbeit gewidmet hätte, als die Landesvermessung des Königreichs Hannover. Nicht die Zahlenresultate dieser Messungen (bei denen Gauß vielfach mit ungenügenden Mitteln arbeitete), wohl aber die allgemeinen Methoden und Gesichtspuncte, die er bei Gelegenheit derselben entwickelte, sind für den Fortschritt der Geodäsie grundlegend geworden. Indem uns die Herren Proff. Börsch und Krüger vom geodätischen Centralinstitut in Potsdam für die hiermit zusammenhängenden Teile des Gauß'schen Nachlasses ihre Mitwirkung zusicherten, dürfen wir erwarten noch manches Interessante zu erfahren. Um eine Einzelheit anzuführen: es war bekannt, daß die Mecklenburger Landesvermessung die ihr eigenthümliche conforme Kegelprojection entsprechend der Ausdehnung des Landes von Ost nach West auf Anrathen von Gauß eingeführt hatte. Jetzt finden sich im Nachlasse von Gauß die vollständigen hierbei in Betracht kommenden Formeln. Ebenso bemerkt man bestimmte Hinweisungen auf die conforme Doppelprojection, welche seit 25 Jahren in der K. preußischen Landesaufnahme benutzt wird.

Es handelt sich endlich um Gauß' Untersuchungen über mathematische Physik. Die Sorge hierfür hat Prof. Wiechert dahier übernommen, der, wie Sie wissen, zum Director von Gauß' erdmagnetischem Observatorium ernannt wurde. Gauß' Arbeiten auf dem Gebiete des Erdmagnetismus sind bereits 1887 von Schering zum Gegenstande einer besonderen Festschrift gemacht worden; der Inhalt derselben wird jetzt in der einen oder anderen Form in die gesammelten Werke einzuarbeiten sein. Die bezüglichen Arbeiten gipfeln, wie bekannt, in der durch Humboldt's Unterstützung ermöglichten Gründung eines die ganze Erde umspannenden magnetischen Vereines. Wir mögen diese That

gewissermaßen als vorbildlich betrachten für die Bestrebungen, welche unsere Gesellschaft neuerdings innerhalb des Akademieencartells verfolgt. Hier und überall gehört Gauß' Thätigkeit, trotzdem sie ein halbes Jahrhundert zurückliegt, nicht einer vergangenen Periode der Wissenschaft an, sondern steht in unmittelbarer Beziehung zu den Aufgaben der Gegenwart.

Nun noch ein paar Worte über die äußere Form, in der wir den Abschluß der Gauß-Ausgabe zu bewerkstelligen hoffen. Es wird sich voraussichtlich noch um 3 Bände und einen Supplementband handeln. Indem ich mit der Nummerierung der Bände an die sechs bereits publicierten anknüpfe, ergibt sich folgendes Schema:

Bd. 7 wird ausschließlich Astronomie enthalten und, kurz gesagt, alle diejenigen Astronomica bringen, welche in Bd. 6 noch keinen Platz gefunden haben.

Bd. 8 wird die wissenschaftlichen Nachträge zu den früheren Bänden enthalten, insbesondere der Reihe nach solche, die sich auf Zahlentheorie, Analysis, Geometrie und Geodäsie, endlich mathematische Physik beziehen.

Bd. 9 soll für das biographische Material bestimmt sein. Hier werden auch Mitteilungen allgemeiner Art aus Gauß' weit ausgedehnter wissenschaftlicher Correspondenz ihre Stelle finden können. Zugleich wird eine genaue Schilderung des geordneten Nachlasses zu geben sein, der nach vollendeter Bearbeitung, wie hier ausdrücklich mitgeteilt sei, zu allgemeiner Benutzung auf der Universitätsbibliothek deponiert werden soll.

Der Supplementband endlich wird ausführliche Register enthalten. — Kommt keine unvorhergesehene Störung dazwischen, so dürften wir in 3 Jahren etwa mit der ganzen Arbeit zu Ende zu sein. Mittlererweile hoffen wir den Betrieb der bisher erschienenen 6 Bände dadurch neu zu beleben, daß wir denselben einer leistungsfähigen Buchhandlung übertragen 1).

Ich kann diesen Bericht nicht schließen, ohne an alle Diejenigen, welche es angeht, eine Bitte zu richten. Es ist keineswegs so, daß in unserer Sammlung des Gauß'schen Nachlasses, so reichhaltig und überaus wertvoll dieselbe bereits ist, das gesammte, auf Gauß zurückgehende oder mit ihm zusammenhän-

<sup>1)</sup> Die Verhandlungen haben inzwischen zu einem Abschluß mit der Teubner'schen Buchhandlung geführt. Danach werden die sechs ersten Bände unserer Gesammtausgabe nicht mehr wie bisher von der Göttinger Universitätskasse sondern nur noch von der Teubner'schen Buchhandlung bezogen werden können.

gende unter wissenschaftlichen Gesichtspuncten interessante Material bereits vereinigt wäre. Es ist uns durch die Bemühungen von Prof. Stäckel gelungen, letzthin einige wichtige Stücke neu zu erwerben oder zur Einsicht zu erhalten, so z. B. die Originalbriefe von Gauß an Schumacher (die in der bekannten Ausgabe nicht ganz vollständig abgedruckt sind), dann die Briefe von Gerling an Gauß (welche sich im Besitz der Gerling'schen Familie befinden, während die Briefe von Gauß an Gerling seit lange unserer Sammlung angehören). Mit besonderem Danke haben wir zu erwähnen, daß uns Herr Stäckel einen wichtigen Brief von Gauß an Taurinus, Excellenz Struve in Carlsruhe mehrere Briefe von Gauß an seinen Vater geschenkt hat. Es gibt aber ohne Zweifel noch eine Menge wertvollen, uns bisher nicht zugänglichen Materials. Wir bitten alle Diejenigen, die im Besitz irgendwelcher auf Gauß zurückgehender oder für seine Thätigkeit wichtiger Manuscripte sein mögen, Private oder Gesellschaften, uns hiervon benachrichtigen und uns die Kenntnißnahme der Belege ermöglichen zu wollen¹).

<sup>1)</sup> Ich möchte diese Gelegenheit benutzen und die gleiche Bitte um Vervollständigung betreffs des auf der hiesigen Universitätsbibliothek deponierten Nachlasses von Riemann aussprechen. Wir haben im Jahre 1897 verschiedenes wichtige auf Riemann bezügliche Material neu erworben, wie auf pag. 189/190 der Nachrichten unserer math.-phys. Classe vom vorigen Jahre genauer verzeichnet ist. Hierzu treten jetzt eine Reihe Stücke aus Schering's Hinterlassenschaft, insbesondere die Nachschrift, welche Schering 1855-56 von den damals gehaltenen ersten Vorlesungen Riemann's über Abelsche Functionen und über die P-Function angefertigt hat; diese Nachschrift ist, wie Schering öfter erzählte, von Riemann selbst bei der endgültigen Redaction seiner bez. Abhandlungen zu Grunde gelegt worden. Es wäre sehr erwünscht und sollte zu erreichen sein, daß wir Nachschriften oder Ausarbeitungen von sämmtlichen von Riemann gehaltenen Vorlesungen auf unserer Bibliothek vereinigten. Wir richten also an Diejenigen, welche solche Nachschriften besitzen, die besondere Bitte, uns hiervon freundlichst in Kenntniß zu setzen. F. Kl.

### Bericht über die Arbeit an der Herausgabe eines ägyptischen Wörterbuchs im Geschäftsjahre 1897/98.

Seine Majestät der Kaiser haben durch Allerhöchsten Erlaß vom 10. Mai 1897 allergnädigst geruht, die Mittel zur Herausgabe eines 'Wörterbuchs der ägyptischen Sprache' zu bewilligen. Mit der Ausführung wurde eine Commission von vier Mitgliedern betraut, in welcher die vier deutschen Akademien — die Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, die Königliche Akademie der Wissenschaften zu München — jede durch ein von ihr gewähltes Mitglied vertreten sind, durch die Herren Adolf Erman, Georg Steindorff, Georg Ebers und den Unterzeichneten.

Das Werk soll den gesammten ägyptischen Wortschatz umfassen, soweit er in hieroglyphischer und in hieratischer Schrift erhalten ist. Das Demotische und das Koptische sollen nur in so weit herangezogen werden als dies zur Frläuterung des hieroglyphisch oder hieratisch überlieferten Sprachguts erforderlich wird.

Bei dem gegenwärtigen Stande der ägyptologischen Forschung darf die eigentliche Entzisserungsarbeit, d. h. die Ermittelung der Lautwerthe der Schriftzeichen und der Sinnwerthe der Deutebilder im wesentlichen für abgeschlossen gelten. Für die Kenntnis der Wortbildungs- und der Formenlehre sowie für die des Satzbaues ist wenigstens in den Hauptsachen und soweit die Eigenart der Schrift das zuläßt eine feste Grundlage allmählich gewonnen, auf der Einzeluntersuchungen weiter bauen können. Ferner ist auch die Bedeutung einer Menge Vocabeln dieser an Wörtern überaus reichen Sprache völlig festgestellt. Wer jedoch über das Vorkommen eines Worts auf den Denkmälern der verschiedenen Zeiträume einen Ueberblick zu erhalten wünscht und

über einen bestimmten Sprachgebrauch sich unterrichten will, wird von den vorhandenen Hülfsmitteln in der Mehrzahl der Fälle ganz im Stich gelassen und bleibt darauf angewiesen auf die unsichere Hoffnung des Findens hin alle Veröffentlichungen, deren er habhaft, alle Denkmäler, deren er ansichtig werden kann, jedesmal von neuem zu durchmustern.

Zunächst handelt es sich also darum, vermöge umfassender Vorarbeiten erst einmal gleichsam das Rohmaterial zu beschaffen, den Inschriften und Papyrustexten all das Sprachgut abzugewinnen, das aus ihnen dem Wörterbuche beigesteuert werden kann. Nach dieser Richtung hin läßt sich gegenwärtig innerhalb ziemlich weit gezogener Grenzen etwas Vollständiges mit ganz ungleich geringerm Aufwande von Kosten, Zeit und Arbeit zusammenbringen, als dies vordem denkbar gewesen wäre, vermittelst des besondern Verfahrens, das beim 'Thesaurus linguae latinae' zur Anwendung und Ausbildung gelangt ist. Nach diesem selben Verfahren wird auch für das 'Wörterbuch der ägyptischen Sprache' die Hauptvorarbeit hergestellt, im ganzen nur mit der Aenderung, daß die autographierten Zettel, auf welchen die Textabschnitte stehen, deren lexikalische Ausbeute damit dem Wörterbuche erschlossen wird, neben dem Wortlaut der Texte durchweg eine Uebersetzung aufweisen, die ein rascheres Zurechtfinden beim Ordnen und bei der schließlichen Verwerthung für das Wörterbuch ermöglichen soll.

Aehnlich wie beim Thesaurus ist auch für die Vorarbeiten zum Wörterbuche Grundsatz, noch bevor die Aufnahme der Texte auf Zetteln erfolgt, eine kritische Prüfung oder Wiederherstellung der Ueberlieferung eintreten zu lassen. In einer großen Menge von Fällen wird man freilich mit dem gerade vorliegenden Wortlaute und mit vorhandenen Veröffentlichungen sich abfinden müssen. In den meisten andern ist die Commission auf das Entgegenkommen und die freundliche Unterstützung von Behörden und Privatleuten angewiesen. Es wird einer Förderung von dieser Seite ferner auch bedürfen, weil es nothwendig wird, auch alle unveröffentlichten und bisher nicht benutzten Sprachdenkmäler heranzuziehen, soweit sie zugänglich sind. Zugunsten des Wörterbuch - Unternehmens hat deshalb bereits der Internationale Orientalisten-Congreß, der im September vergangenen Jahres zu Paris tagte, eine Resolution angenommen, in welcher der Wunsch ausgesprochen wird, 'daß der Service des Antiquités d'Égypte, die Museumsverwaltungen und die gelehrten Gesellschaften die Ausführung erleichtern und den mit der Arbeit beauftragten Gelehrten die erforderlichen Hülfsmittel zur Verfügung stellen mögen'. Auch ist seitens der Commission ein Aufruf ähnlichen Wortlauts im Dezember vergangenen Jahres verfaßt und an Fachzeitschriften, Behörden und Privatpersonen versandt worden. Diesem Theile ihrer Aufgabe, dem wiederherstellenden, gegenüber ist, wie sich herausstellt, die Commission in einer unerwartet günstigen Lage. Die Königlichen Museen zu Berlin sind nicht nur im Besitze der vielen Zeichnungen und Inschriftenabklatsche. welche die preußische unter König Friedrich Wilhelm IV. entsandte Expedition aus Aegypten und den Ländern am obern Nil mitgebracht hat, sodaß eine ausgiebige Controle des großen Denkmälerwerks von Lepsius und verschiedener andern Veröffentlichungen ermöglicht wird; im Besitze derselben Museen befindet sich auch Alles was Richard Lepsius z. Th. unter besonders günstigen Umständen an Abklatschen von Inschriften aus europäischen Museen zusammengebracht hat, und diese Sammlung erweist sich von einer so überraschenden Vollzähligkeit, daß mit ihrer Hülfe nicht wenige wichtige Einzelheiten in Berlin werden ebensogut erledigt werden können wie in London, Paris, Turin.

Es ist zu hoffen, daß innerhalb des Zeitraums von eilf Jahren, auf den die bewilligten Mittel vertheilt sind, gelingen wird, entsprechend dem von der Commission aufgestellten Arbeitsplane das Werk soweit zu fördern, daß nach Ablauf dieser Frist mit dem Drucke des Wörterbuchs begonnen werden kann.

Die für die einheitliche Gestaltung der Vorarbeiten erforderlichen Einzelbestimmungen sind durchberathen, z. Th. in wiederholten Versuchen erprobt und in Instructionen festgesetzt worden, von denen mehrere im Druck vorliegen.

Für die Vorarbeiten hat die Commission eine Reihe Gelehrter gewonnen. Die Herren F. W. v. Bissing, Karl Dyroff, H. O. Lange, Graf Schack, Heinrich Schaefer, Kurt Sethe, A. Sjöberg, Wilhelm Spiegelberg, ebenso die einzelnen Commissionsmitglieder, haben die Bearbeitung bestimmter Texte fest übernommen. Wegen der Betheiligung anderer Mitarbeiter sind Verhandlungen angeknüpft. Auf Anregung von Georg Ebers hat Dr. Heintze in Kairo sich erboten, Abklatsche und Photographien von sämmtlichen Pyramiden-Inschriften auf seine Kosten herstellen zu lassen.

Aber auch mit der Bearbeitung von Inschriften wurde bereits ein Anfang gemacht. Es wurden bis zum 1. April 1898 im ganzen 15635 Wörterbuchzettel der erwähnten Art autographiert zum Einordnen fertig gestellt. Enthalten sind darin mehrere Texte 22 Richard Pietschmann, Bericht über die Arbeit an der Herausgabe etc.

von besonderer Wichtigkeit: die Una-Inschrift, die poetische Stele Thutmosis III., die naophore Statue des Vatican und die Nastenen-Stele, Papyrus Abbott 1—4 und zwei der Kahun-Papyri, das Buch von der Himmelskuh und ansehnliche Abschnitte aus dem Papyrus vom 'Lebensmüden' und dem Papyrus Ebers.

Richard Pietschmann.

# Bericht über die Arbeiten für die Ausgabe der älteren Papsturkunden.

Die Vorarbeiten für die Ausgabe der älteren Papsturkunden haben in dem verflossenen Jahre erfreuliche Fortschritte gemacht.

Zunächst hat das Unternehmen eine festere Organisation erhalten, indem die Gesellschaft eine Kommission bestellte, zu deren Mitgliedern sie außer den beiden Sekretären die Herren Frensdorff, Lehmann und Kehr wählte. Zugleich beschloß sie die bereits gesammelten und noch zu sammelnden Materialien der Obhut des diplomatischen Apparats anzuvertrauen und den verbündeten Akademien von dem Unternehmen Mittheilung zu machen.

Die Leitung der Arbeiten lag nach wie vor in den Händen des Prof. Kehr, dem auch in diesem Jahre als ordentlicher Mitarbeiter Herr Dr. Melle Klinkenborg zur Seite stand. Daneben hat Herr Dr. Luigi Schiaparelli, der sich bereits im vorigen Jahr an den Arbeiten betheiligt hatte, fast das ganze Jahr hindurch seine Kräfte dem Unternehmen gewidmet. Seiner unverdrossenen Arbeitslust und seiner genauen Kenntniß der heimathlichen Verhältnisse verdanken wir zum guten Theil das schnelle Fortschreiten der archivalischen Forschungen.

Sie in größerm Maße als ursprünglich geplant war durchzuführen, ermöglichten uns die reichlicheren Mittel, die uns hierfür in diesem Jahr zur Verfügung standen. Wir sind zunächst zu gehorsamem Danke verpflichtet dem Herrn Minister, der unserm Mitarbeiter Dr. Klinkenborg ein Stipendium von 1200 Mark verlieh. Wir sind weiter zu Dank verpflichtet dem Verwaltungsrath der Wedekindstiftung, der für die Reisen des abgelaufenen Jahres auch dieses Mal 2400 Mark bewilligte. Die Gesellschaft selbst hat der Kommission 1200 Mark zugewiesen. Diese Mittel machten es möglich, daß der größere Theil der italienischen Archive hat ausgebeutet werden können.

Im April und Mai vorigen Jahres hat zunächst Dr. Klinkenborg auf seiner ersten italienischen Reise die Nachforschungen in Verona, Brescia und Bergamo mit manchem neuen Gewinn zu Ende geführt. Nicht weniger erfolgreich waren die gleichzeitigen Arbeiten Dr. Schiaparellis in Reggio und Parma, die sich bis in den Juli hineinzogen. Der August war der Ruhe gewidmet. Im September haben Prof. Kehr und Dr. Klinkenborg, nachdem sie eine Nachlese in Venedig gehalten hatten, die Archive von Padua, Rovigo und Ferrara aufgesucht und erledigt. Ihnen schloß sich am 1. Oktober Dr. Schiaparelli in Bologna an.

Nach Beendigung der Nachforschungen in Bologna haben unsere beiden Mitarbeiter ihre 7 monatliche Reise nach dem mittlern und untern Italien angetreten. Sie wandten sich zunächst nach der Romagna und erledigten hier theils zusammen theils getrennt, von kleineren Archiven abgesehn, Imola, Faenza, Forli, Cesena und Rimini. Dann suchten sie die Archive von Umbrien und der Marken auf. Diese erledigte in der Hauptsache Dr. Schiaparelli, jene Dr. Klinkenborg. Von diesen sind besonders zu nennen Pesaro, Fano, Ancona, Fossombrone, Cagli, Fabriano, Camerino, S. Severino, Cingoli, Fermo und Ascoli-Piceno; von jenen Borgo S. Sepolcro, Città di Castello, Gubbio, Spoleto und Narni. Dr. Klinkenborg setzte dann die Nachforschungen in den Abruzzen fort; weniges bot hier Aquila, um so mehr Sulmona und Pescina. Unterdeß hatte Dr. Schiaparelli die Arbeiten in den Archiven der Adriaseite weiter geführt und Penne und Chieti erledigt. Weiter in das Innere einzudringen erlaubte der früh eintretende Winter nicht; was sie hier in den Abruzzen und in Umbrien unvollendet lassen mußten, haben sie dann auf der Rückreise aus dem Süden im April dieses Jahres zum Abschluß gebracht.

Nach Erledigung der kleineren Archive von Isernia, Venafro, Sora u. s. w. begannen sie seit Mitte Dezember in Neapel die Fahrt in den Süden der Halbinsel vorzubereiten. Diese vorbereitenden Arbeiten in den Archiven und Bibliotheken von Neapel führten schon hier zu manchem bedeutenden Fund. Noch reichere Ausbeute fand Dr. Schiaparelli auf seinem Wege nach und in Apulien. So in Benevent, weiter in Troia, dann in Bari, Trani, Brindisi, Monopoli, Giovenazzo und Barletta. Auch die Sammlung des Herrn Desimone in Amesano bei Lecce gelang es ihm auszubeuten. Andererseits wurde an andern Orten unsere Hoffnung die alte Ueberlieferung wieder aufzufinden, völlig getäuscht; die Verwüstung der alten Bestände ist auch in Apulien erheblich gewesen. Noch fürchterlicher freilich ist sie im Principato, in der Basilicata und in Calabrien, in denjenigen Gebieten, die Dr.

Klinkenborg während des Januar, Februar und März durchforscht hat. Er hat hier alle wichtigern Orte, insbesondere alle alten Bischofssitze aufgesucht, zum Theil unter nicht geringen Strapazen und Entbehrungen, aber fast überall mußte er feststellen, daß von der reichen Tradition dieser Länder nur dürftige Reste sich erhalten haben. Auch machte sich hier der Mangel wissenschaftlichen Interesses und historischer Erudition oft sehr fühlbar. Erst in Salerno und La Cava erreicht der aus dem Süden heimkehrende wieder sichern Boden, wo reiche und weit zurückreichende Archive seine Forschungen lohnen.

Nach Erledigung der Archive von Salerno, Amalfi, Ravello hat sich Dr. Klinkenborg den Städten der Terra di Lavoro zugewandt und in Aversa, Capua, Caiazzo, Alife gearbeitet, um dann zu Ende zu führen was in Umbrien, besonders in Spoleto unvollendet geblieben war. Diese Arbeiten, die vorzüglich in Spoleto noch eine sehr reiche Ausbeute gewährten, haben sich durch den ganzen April hingezogen.

Unterdessen ist Dr. Schiaparelli nach Beendigung Apuliens im April in die Städte am Monte Gargano und der innern Abruzzen gegangen. Nach Abschluß dieser Arbeiten wird, abgesehn von Monte Cassino und Sizilien, für die eine spätere Reise nothwendig ist, das südliche Italien ausgebeutet sein.

Auch die Nachforschungen im mittleren Italien sind in diesem Jahr erheblich vorwärts geschritten. Nachdem im vorigen Frühjahr Prof. Kehr mit Hülfe Dr. Schiaparellis Lucca und Pisa erledigt hat, hat er in diesem Frühjahr die wichtige Florentiner Ueberlieferung bearbeitet und fast vollendet. Es erübrigt hier noch das südliche Toscana, Rom und Latium.

Bis auf sehr geringe Ausnahmen haben wir bei diesen Nachforschungen überall zum wenigsten guten Willen, oft auch das lebhafteste Interesse und die wohlwollendste Unterstützung gefunden. Wir wiederholen alle Denen, die uns gefördert haben, unsern herzlichsten Dank. Zu besonderer Erkenntlichkeit aber fühlen wir uns verpflichtet Sr. Eminenz dem Cardinalerzbischof Capocelatro von Capua, den Erzbischöfen Mons. Buglione von Conza, Mons. Domenico Marinangeli von Trani, Mons. Diomede Falconio von Acerenza und Matera, Mons. Pasquale Gagliardi von Manfredonia, den Bischöfen Mons. A. Zonghi von Jesi, Mons. Lamberti von Conversano, Mons. Giuseppe Ricciardi von Nardò, Mons. L. Antonelli von Venosa, Mons. A. de Lorenzo von Mileto, dem Großprior von S. Nicolà in Bari Mons. Piscicelli, dem Vicario generale Dr. Gennaro Guida

#### 26 Bericht der Kommission für die Herausgabe der älteren Papsturkunden.

in Foggia, den Herren Prof. C. Cipolla in Turin, Comm. Malagola in Bologna, G. Mercati in Mailand, Salv. Minocchi in Florenz, Prof. L. Zdekauer in Macerata, Prof. A. Mazzatinti in Forli, Prof. Vernarecci in Fossombrone, Prof. Fr. Carabellese in Bari, dem Comm. Capasso und dem Grafen L. de la Ville, Secretär der Società Napolitana di storia patria in Neapel, dem Grafen Ettore Capialbi in Catanzaro, dem Tribunalsrath L. Desimone in Trani, dem Cav. G. Sordini Ispettore dell' arte antica in Spoleto, endlich Mons. P. M. Baumgarten in Rom, der uns seine Abschriften aus Sulmona und dem Barbarini-Archiv in Rom gütigst zur Verfügung stellte.

Die Kommission für die Herausgabe der älteren Papsturkunden.

## Verzeichnis der Mitglieder der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Ende März 1898.

Sekretäre.

Ernst Ehlers, Dr. med. und Dr. phil., Professor, Geheimer Regierungs-Rath.

Friedrich Leo, Dr. ph., Professor.

#### Ordentliche Mitglieder.

Mathematisch - physikalische Klasse.

Georg Meissner, Dr. med., Professor, Geh. Medicinalrath, seit 1861.

Ernst Ehlers, Dr. med. und Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1874. D. z. Sekretär.

Eduard Riecke, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1879. (Zuvor Assessor seit 1872.)

Adolf von Koenen, Dr. ph., Professor, Geh. Bergrath, seit 1881. Woldemar Voigt, Dr. ph., Professor, seit 1883.

Friedrich Merkel, Dr. med., Professor, seit 1885.

Theodor Liebisch, Dr. ph., Professor, seit 1887.

Felix Klein, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1877. (Zuvor Assessor, seit 1871, Correspondent seit 1872.)

Gottfried Berthold, Dr. ph., Professor, seit 1887.

Albert Peter, Dr. ph., Professor, seit 1889.

Otto Wallach, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1890.

Johannes Orth, Dr. med., Professor, Geh. Medicinalrath, seit 1893.

Wilhelm Schur, Dr. ph., Professor, seit 1893. David Hilbert, Dr. ph., Professor, seit 1895.

### Philologisch - historische Klasse.

Hermann Wagner, Dr. ph.. Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1880.

Ferdinand Frensdorff, Dr. jur. und Dr. ph., Professor, Geh. Justizrath, seit 1881.

Franz Kielhorn, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1882.

Karl Dilthey, Dr. ph., Professor, seit 1892.

Wilhelm Meyer, Dr. ph., Professor, seit 1892.

Julius Wellhausen, Dr. th. und Dr. ph., Professor, seit 1892.

Max Lehmann, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1893.

Gustav Cohn, Dr. ph., Professor, seit 1893.

Nathanael Bonwetsch, Dr. th., Professor, seit 1893.

Friedrich Leo, Dr. ph., Professor, seit 1893.

Gustav Roethe, Dr. ph., Professor, seit 1893.

Paul Kehr, Dr. ph., Professor, seit 1895.

Georg Kaibel, Dr. ph., Professor, seit 1897.

Richard Pietschmann, Dr. ph., Professor, seit 1897.

#### Assessor.

Mathematisch - physikalische Klasse.

Bernhard Tollens, Dr. ph., Professor, seit 1884.

#### Ehren-Mitglied.

Adolf Frhr. von Nordenskiöld, zu Stockholm, seit 1879. (Zuvor Correspondent, seit 1871.)

## Auswärtige Mitglieder.

Mathematisch-physikalische Klasse.

Robert Bunsen, Dr., Großherzogl. Bad. Geheimer Rath I. Klasse, und Professor, Excellenz, zu Heidelberg, seit 1855.

Richard Dedekind, Dr., Professor, Geh. Hofrath, zu Braunschweig, seit 1862. (Zuvor Correspondent, seit 1859.)

William Thomson Lord Kelvin, Professor, zu Glasgow, seit 1864. (Zuvor Correspondent, seit 1859.)

Joseph Dalton Hooker, Direktor der Königlichen Gärten, zu Sunnigdale, seit 1865.

Carl Neumann, Dr., Professor, Geh. Hofrath, zu Leipzig, seit 1868. (Zuvor Correspondent, seit 1864.)

Carl Claus, Dr., Professor, Hofrath, zu Wien, seit 1873. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1871.)

Eduard Frankland, Professor der Chemie, zu Reigate, seit 1873. Max von Pettenkofer, Dr., Geheimer Rat und Ober-Medicinalrath, Professor zu München, seit 1874.

Alex Williamson, zu London seit 1874.

- Charles Hermite, Professor, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Paris, seit 1874. (Zuvor Correspondent, seit 1861.)
- Lazarus Fuchs, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1875. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1874.)
- Friedrich Kohlrausch, Dr., Geh. Regierungsrath, Präsident der phys.-techn. Reichsanstalt, Charlottenburg, seit 1879. (Zuvor Assessor, seit 1867.)
- Luigi Cremona, Professor, Senator und Direktor der Ingen-Schule des Königreichs Italien zu Rom, seit 1880. (Zuvor Correspondent, seit 1869.)
- Albert von Kölliker, Dr. ph. und Dr. med., Geheimer Rat, Excellenz, Professor, zu Würzburg, seit 1882. (Zuvor Correspondent, seit 1862.)
- Sir Gabriel Stokes, Professor, zu Cambridge, seit 1882. (Zuvor Correspondent, seit 1864.)
- Arthur Auwers, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, beständ. Sekretär der Akademie der Wissenschaften, zu Berlin, seit 1882. (Zuvor Correspondent, seit 1871.)
- Eugenio Beltrami, Professor, zu Rom, seit 1883. (Zuvor Correspondent, seit 1875.)
- Johannes Reinke, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Kiel, seit 1885. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1882.)
- Wilhelm Foerster, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1886. (Zuvor Correspondent, seit 1875.)
- Ludwig Boltzmann, Dr., Professor, Geheimer Rath, zu Wien, seit 1887. (Zuvor Correspondent, seit 1882.)
- Carl Klein, Dr., Professor, Geh. Bergrath, zu Berlin, seit 1888. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1887.)
- H. Graf zu Solms-Laubach, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1888. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1879.)
- Gustav Wiedemann, Dr., Professor, Geh. Rath, zu Leipzig, seit 1888.
- Karl Gegenbauer, Dr., Professor, Geh. Rath, zu Heidelberg, seit 1891.
- Adolf von Bayer, Dr., Professor, Geh. Rath, zu München, seit 1892. (Zuvor Correspondent, seit 1879.)
- Eduard Suess, Dr., Professor, zu Wien, seit 1892. (Zuvor Correspondent, seit 1884.)
- Herm. Amandus Schwarz, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1892. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1875, Correspondent seit 1869.)
- Sophus Lie, Dr., Professor, zu Leipzig, seit 1892. (Zuvor Correspondent, seit 1872.)

- Henri Poincaré, Professor, zu Paris, seit 1892. (Zuvor Correspondent, seit 1884.)
- Heinrich Weber, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1895. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1892, Correspondent seit 1875.)

#### Philologisch - historische Klasse.

- Theodor Mommsen, Dr., Professor, zu Charlottenburg, seit 1867. (Zuvor Correspondent, seit 1857.)
- Carl Hegel, Dr. ph. et jur., Professor, Geh. Rath, zu Erlangen, seit 1871. (Zuvor Correspondent, seit 1857.)
- Alfred Ritter von Arneth, Dr., Hofrath, Direktor des Staatsarchivs, zu Wien, seit 1874. (Zuvor Correspondent, seit 1870.)
- Adolf Kirchhoff, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1881. (Zuvor Correspondent, seit 1865.)
- Theodor Nöldecke, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1883. (Zuvor Correspondent, seit 1864.)
- Leopold Delisle, Administrateur général de la bibl. nationale, zu Paris, seit 1886. (Zuvor Correspondent, seit 1866.)
- Theodor von Sickel, Dr., Professor, Hofrath, zu Rom, seit 1886. (Zuvor Correspondent, seit 1868.)
- Julius Oppert, Professor, zu Paris, seit 1887. (Zuvor Correspondent, seit 1876.)
- M. J. de Goeje, Professor, zu Leiden, seit 1888. (Zuvor Correspondent, seit 1872.)
- Gaston Paris, Membre de l'Institut, zu Paris, seit 1889.
- Julius Ficker von Feldhaus, Dr., Professor, Hofrath, zu Insbruck, seit 1889. (Zuvor Correspondent, seit 1866.)
- Alexander Conze, Dr., Generalsekretär des archäol. Instituts, zu Charlottenburg, seit 1890. (Zuvor Correspondent, seit 1875.)
- L. Duchesne, Abbé, zu Paris, seit 1891.
- Max Müller, Professor, zu Oxford, seit 1891. (Zuvor Correspondent, seit 1861.)
- Friedrich Bechtel, Dr., Professor, zu Halle, seit 1895. (Zuvor Assessor, seit 1882.)
- Pasquale Villari, Senatore del Regno d'Italia, zu Florenz, seit 1896.
- P. Heinrich Denifle, Sotto archivista della S. Sede, zu Rom, seit 1896.
- Ferdinand Wüstenfeld, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath. seit 1887. (Vorher seit 1856 ordentliches Mitglied.)
- Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Dr. ph., Geh. Regierungsrath, seit 1897. (Vorher seit 1892 ordentliches Mitglied.)

#### Correspondenten.

#### Mathematisch-physikalische Klasse.

Heinrich Limpricht, Dr. med. et ph., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Greifswald, seit 1860. (Zuvor Assessor, seit 1857.)

Wilhelm Gottlieb Hankel, Dr. ph. et med., Professor, Geheimer Rath, zu Leipzig, seit 1864.

Georg Quincke, Dr., Professor, Geh. Rath, zu Heidelberg, seit 1866.

Rudolf Lipschitz, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1867.

Robert Mallet, Mitglied der Royal Society zu London, seit 1869. Elwin Bruno Christoffel, Dr., Professor a. D., zu Straßburg, seit 1869.

Wilh. Theod. Bernhard Holtz, Dr., Professor, zu Greifswald, seit 1869.

Georg Salmon, Professor, Provost des Trinity College zu Dublin, seit 1869.

Carl Friedrich Rammelsberg, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Lichterfelde bei Berlin, seit 1870.

Paul Gordan, Dr., Professor, zu Erlangen, seit 1870.

Eduard Pflüger, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, zu Bonn, seit 1872.

Adolf Mayer, Dr., Professor, zu Leipzig, seit 1872.

Karl Anton Bjerknes, Dr., Professor, zu Christiania, seit 1873.

Johannes Thomae, Dr., Professor, zu Jena, seit 1873.

Henry Enfield Roscoe, Professor, zu London, seit 1874.

Johann Strüver, Dr., Professor, zu Rom, seit 1874.

Leo Königsberger, Dr., Professor, Großh. Bad. Geh. Rath, zu Heidelberg, seit 1874.

Ferdinand Frh. von Richthofen, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1875.

William Huggins, Professor, zu London, seit 1876.

Joseph Norman Lockyer, Professor, zu London, seit 1876.

Wilhelm Waldeyer, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, best. Sekretär der K. Akademie der Wissenschaften, zu Berlin, seit 1877.

Theodor Reye, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1877.

Franz Carl Joseph Mertens, Dr., Professor, zu Wien, seit 1877.

Gösta Mittag-Leffler, Dr., Professor, zu Stockholm, seit 1878.

Georg Cantor, Dr., Professor, zu Halle, seit 1878.

Alexander Agassiz, Professor, zu Cambridge, U. St. A., seit 1879. Karl von Voit, Dr., Professor, Geheimer Rath und Obermedicinalrath, zu München, seit 1879.

Wilhelm Hittorf, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Münster, seit 1879.

Friedrich Beilstein, Dr., Professor, Staatsrath, zu St. Petersburg, seit 1880.

Wilhelm His, Dr., Professor, Geh. Medicinal rath, zu Leipzig, seit 1880.

Ulisse Dini, Professor, zu Pisa, seit 1880.

H. Rosenbusch, Dr., Professor, Geh. Bergrath, zu Heidelberg, seit 1882.

R. Fittig, Dr., Professor, zu Straßburg i. E., seit 1882.

Ferdinand Lindemann, Dr., Professor, zu München, seit 1882. Ludwig Kiepert, Dr., Professor, zu Hannover, seit 1882.

Franz Eilhardt Schulze, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1883.

Gaston Darboux, Dr., Professor, zu Paris, seit 1883.

Wilhelm Conrad Röntgen, Dr., Professor, zu Würzburg, seit 1883.

Ludwig Sylow, Dr., zu Frederickshall, seit 1883.

Gustav Tschermak, Dr., Professor, Hofrath, zu Wien, seit 1884. Theodor Wilh. Engelmann, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1884.

Emile Picard, Professor, zu Paris, seit 1884.

Edouard Bornet, Professor, zu Paris, seit 1885.

Wilhelm Pfeffer, Dr., Professor, Geh. Hofrath, zu Leipzig, seit 1885.

James Hall, Professor, zu Albany (New-York), seit 1885.

Ludimar Hermann, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, zu Königsberg, seit 1886.

Gustav Retzius, Dr., Professor, zu Stockholm, seit 1886.

Ferdinand Zirkel, Dr., Professor, Geh. Bergrath, zu Leipzig, seit 1886.

J. Boussinesq, Membre de l'Institut, zu Paris, seit 1886.

Georg Frobenius, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1886.

William Lord Rayleigh, zu Witham (Essex), seit 1886.

Julius Weingarten, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1886.

Walther Flemming, Dr., Professor, zu Kiel, seit 1887.

Hermann Vogel, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Potsdam, seit 1887.

Emil Warburg, Dr. ph., Professor, zu Berlin, seit 1887.

Ernst Mach, Dr., Professor, Regierungsrath, zu Wien, seit 1887.

Hermann Vöchting, Dr., Professor, zu Tübingen, seit 1888.

Eugen Warming, Dr., Professor, zu Kopenhagen, seit 1888.

Simon Newcomb, Professor, Superintendent of the American Nautical Almanac, zu Washington, seit 1888.

Alexander Brill, Dr., Professor, zu Tübingen, seit 1888.

Karl von Kupffer, Dr., Professor, Kais. russ. Kollegienrath, zu München, seit 1889.

Sir Archibald Geikie, Director-General of the Geological Survey of the United Kingdom zu London, seit 1889.

Otto Bütschli, Dr., Professor, Hofrath, zu Heidelberg, seit 1889.

E. W. Beneke, Dr., Professor, zu Straßburg i. E., seit 1889.

J. Willard Gibbs, Professor, zu Newhaven, seit 1889.

F. Fouqué, Membre de l'Institut, zu Paris, seit 1891.

Friedrich Prym, Dr., Professor, zu Würzburg, seit 1891.

Max Bauer, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Marburg, seit 1892.

Camillo Golgi, Professor, zu Pavia, seit 1892.

Friedrich Leopold Goltz, Dr., Professor, zu Straßburg i. E., seit 1892.

Victor Hensen, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, zu Kiel, seit 1892.

Alexander von Karpinsky, Excellenz, Präsident des Comité geologique, zu St. Petersburg, seit 1892.

Dmitri Mendelejeff, Dr., Professor, zu St. Petersburg, seit 1892.

Simon Schwendener, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1892.

Karl von Zittel, Dr., Professor, zu München, seit 1892.

Heinrich Bruns, Dr., Professor, Geh. Rath, zu Leipzig, seit 1892.

J. H. van't Hoff, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1892.

Henry A. Rowland, Professor, zu Baltimore, seit 1892.

Max Nöther, Dr., Professor, zu Erlangen, seit 1882.

Adolf Hurwitz, Dr., Professor, zu Zürich, seit 1892.

Robert Helmert, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Potsdam, seit 1896.

Wilhelm von Bezold, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1897.

## Philologisch - historische Klasse.

Leo Meyer, Dr., Professor, Wirkl. Staatsrath, Excellenz, zu Dorpat, seit 1865. (Zuvor Assessor, seit 1861.)

Theodor Aufrecht, Dr., Professor, zu Bonn, seit 1871.

Ulrich Köhler, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1871.

William Stubbs, D. D. Rt. Rev. Bishop of Oxford, Cuddesdon Palace near Oxford, seit 1872.

Ferdinand Justi, Dr., Professor, Geh. Regierungsrat, zu Marburg, seit 1875.

Stephanos Kumanudes, Dr., Professor, zu Athen, seit 1876.

Ludwig Hänselmann, Dr., Professor, Stadtarchivar, zu Braunschweig, seit 1878.

Adolf Michaelis, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1879.

Georg Hoffmann, Dr., Professor, zu Kiel, seit 1881.

Franz Bücheler, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1881.

Wolfgang Helbig, Dr., Professor, zu Rom, seit 1882.

Joh. G. Bühler, Dr., Professor, zu Wien, seit 1883.

Otto Benndorf, Dr., Professor, Hofrath, zu Wien, seit 1883.

Curt Wachsmuth, Dr., Professor, Geh. Hofrat, zu Leipzig, seit 1884.

Heinrich Nissen, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1884.

Adalbert Bezzenberger, Dr., Professor, zu Königsberg, seit 1884.

J. F. Fleet, Dr., zu London, seit 1885.

Friedrich Hultsch, Dr., Ober-Schulrath, zu Dresden, seit 1885. Johannes Vahlen, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, best. Sekretär der Akademie der Wissenschaften, zu Berlin, seit 1885.

Percy Gardner, Professor, zu Oxford, seit 1886.

Friedrich Imhoof-Blumer, Dr., zu Winterthur, seit 1886.

Heinrich Kiepert, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1886.

Adolf Köcher, Dr., Professor, zu Hannover, seit 1886.

Charles Piot, Archivar, zu Brüssel, seit 1886.

Joh. Gottfried Wetzstein, Dr., Konsul a. D., zu Berlin, seit 1886. Eugen Petersen, Dr., Professor, Sekretär des archäologischen Instituts, zu Rom, seit 1887.

Hermann Usener, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1887.

Sophus Bugge, Dr., Professor, zu Christiania, seit 1887.

Ignazio Guidi, Professor, zu Rom, seit 1887.

Wilhelm Pertsch, Dr., Ober-Bibliothekar, Geh. Hofrath, zu Gotha, seit 1889.

Otto Ribbeck, Dr., Professor, Geh. Hofrath, zu Leipzig, seit 1888. Adolf Erman, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1888.

Constantin Höhlbaum, Dr., Professor, zu Gießen, seit 1889.

Karl Koppmann, Dr., Stadtarchivar, zu Rostock, seit 1889.

Richard Pischel, Dr., Professor, zu Halle, seit 1889.

Sir Clemens Robert Markham, zu London, seit 1890.

Hermann Oldenberg, Dr., Professor, zu Kiel, seit 1890.

Wilhelm Fröhner, Dr., zu Paris, seit 1891.

Charles Gross, Professor, zu Cambridge, Mass., U. St. A., seit 1891.

Konstantinos Kontos, Professor, zu Athen, seit 1892.

Moritz Ritter, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1892.

Goswin Freiherr von der Ropp, Dr., Professor, zu Marburg, seit 1892.

Henry Harisse, zu Paris, seit 1892.

Ludwig Traube, Dr., Privatdocent a. d. Universität München, seit 1894.

Wilhelm von Bippen, Dr., Staatsarchivar und Senatssekretär, zu Bremen, seit 1894.

Dietrich Schaefer, Dr., Professor, zu Heidelberg, seit 1894.

Edward Schröder, Dr., Professor, zu Marburg, seit 1894.

Albert Hauck, Dr., Professor, zu Leipzig, seit 1894.

Adolf Jülicher, Dr., Professor, zu Marburg i. H., seit 1894.

Wilhelm Wilmanns, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn a. Rh., seit 1894.

Hermann Möller, Dr., Professor, zu Kopenhagen, seit 1894.

Hermann Jacobi, Dr., Professor, zu Bonn a. Rh., seit 1894.

Heinrich Zimmer, Dr., Professor, zu Greifswald, seit 1894.

August Mau, Dr., Professor und Bibliothekar des Kgl. archäologischen Instituts, zu Rom, seit 1894.

Maxime Collignon, Dr., Professor an der faculté de lettres, Paris, seit 1894.

F. Hultsch, Dr., Governement Epigraphist, zu Bangalore, seit 1895.

Elias Steinmeyer, Dr., Professor, zu Erlangen, seit 1895.

Eduard Meyer, Dr., Professor, zu Halle a/S., seit 1895.

Otto Seek, Dr., Professor, zu Greifswald, seit 1895.

Oswald Holder-Egger, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1896.

Max Rieger, Dr. ph., zu Darmstadt, seit 1897.

Graf Carlo Cipolla, zu Turin, seit 1898.

Von der philosophischen Fakultät der Georg-Augusts-Universität in Göttingen ist zur Veröffentlichung folgendes mitgetheilt:

#### Beneke'sche Preisstiftung.

Am 11. März 1898, dem Geburtstage des Begründers der Preisstiftung, des Consistorialraths Carl Gustav Beneke, wurde verkündet, daß zur Preisbewerbung für das Jahr 1897 keine Preisbewerbungsschrift eingeliefert worden ist.

Zu gleicher Zeit wurde für das Jahr 1901 von der philosophischen Fakultät folgende neue Aufgabe gestellt:

"Als allgemein geltende Grundlage für die mathematische Behandlung der Naturerscheinungen ist lange Zeit hindurch das Princip der Stetigkeit oder noch specieller die Darstellung durch unbeschränkt differentiierbare Funktionen angesehen worden. Diese Grundlage wurde von den Erfindern der Differential- und Integralrechnung als etwas Selbstverständliches eingeführt; die Fortschritte der mathematischen Forschung haben aber je länger je mehr gezeigt, daß dabei eine sehr große Zahl stillschweigender Voraussetzungen zu Grunde lag, zu denen man bei der immer vorhandenen Ungenauigkeit unserer sinnlichen Wahrnehmungen keineswegs gezwungen ist. Auch tritt mit dem genannten Ansatze die Annahme der molecularen Constitution der Materie von vornherein in Widerspruch. Die Fakultät wünscht eine von aktuellem wissenschaftlichen Interesse getragene Schrift, welche die hier in Betracht kommenden Fragen in allgemein verständlicher Weise darlegt und die Zulässigkeit bezw. Zweckmäßigkeit der üblichen Darstellung einer eingehenden Prüfung unterwirft. Die Schrift kann mehr nach mathematischer oder philosophischer und psychologischer Seite ausholen; historische Studien sind erwünscht werden aber nicht verlangt".

Bewerbungsschriften sind in einer der modernen Sprachen abzufassen und bis zum 31. August 1900, auf dem Titelblatt mit einem Motto versehen, an uns einzusenden, zusammen mit einem

versiegelten Briefe, der auf der Außenseite das Motto der Abhandlung, innen Namen, Stand und Wohnort des Verfassers anzeigt. In anderer Weise darf der Name des Verfassers nicht angegeben werden. Auf dem Titelblatte muß ferner die Adresse verzeichnet sein, an welche die Arbeit zurückzusenden ist, falls sie nicht preiswürdig befunden wird. Der erste Preis beträgt 1700 M., der zweite 680 M.

Die Zuerkennung der Preise erfolgt am 11. März 1901 in öffentlicher Sitzung der philosophischen Fakultät zu Göttingen. Die gekrönten Arbeiten bleiben unbeschränktes Eigenthum ihres Verfassers.

Die Preisaufgaben, für welche die Bewerbungsschriften bis zum 31. August 1898 und 31. August 1899 einzusenden sind, finden sich in den Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften Geschäftl. Mittheilungen 1896 S. 69, 1897 Heft 1 S. 26.

Göttingen, den 11. März 1898.

Die philosophische Fakultät.

Der Dekan
G. Cohn.

Der erste Preis für die am 11. März d. J. gestellte und veröffentlichte Aufgabe wird auf 3400 M. erhöht.

Göttingen, den 28. März 1898.

Die philosophische Fakultät.

Der Dekan
G. Cohn.

#### Verzeichniß

der im Jahre 1897 eingegangenen Druckschriften<sup>1</sup>).

#### A. Gesellschaftsschriften.

Aargau. Taschenbuch der historischen Gesellschaft des Kantons Aargau f. d. J. 1896.

Adelaide. Transactions of the R. Society of South Australia. Vol. 20. P. 2. 1897. — Vol. 21. 1897.

Agram. Starine na sviet izdaje Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti. Kngiga 28. Zagrebu 1896.

Ljetopis Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. Svezak 11. 1896. Zagrebu 1897.

Amsterdam. Jaarboek van de Koninkl. Akademie van Wetenschappen v. 1896.

- Verhandelingen der Koninkl. Akademie van Wetenschappen.
  (Afd. Nntuurkunde: 1. Sectie, Deel 5. No. 3—8. 1897. —
  2. Sectie, Deel 5. No. 4—10. 1896.
- Verslagen en mededeelingen der Koninkl. Akademie van Wetenschappen. 3. R. Deel 12. 1896.
- Verslagen der Zittingen van de Wis- en Natuurkundige Afd. der Koninkl. Akad. van Wetenschappen. 1895—96. Deel 5. [1897]).
- Oeuvres complètes de Christiaan Huyghens p. p. la Société Hollandaise des Sciences. Correspondance T. 7. 1670—1675. La Haye 1897.
- Tijdschrift van het Koninkl. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Ser. 2. Deel 13. Afl. No. 6. 1896. — Deel 14. 1897.

<sup>1)</sup> Der Druckort ist nur dann besonders angegeben, wenn er nicht mit dem Sitz der Gesellschaft zusammenfällt. Das Druckjahr ist, wo es dem Jahrgang einer Zeitschrift nicht entspricht, in Klammern hinzugefügt.

- Amsterdam. Revue semestrielle des publications mathematiques rédigée sous les auspices de la Société Mathématique d'Amsterdam. T. 5. 1897.
- Wiskundige opgaven met de oplossingen door de leden van het Wiskundig Genootschap. Deel 7. Stuk 3. 4. 1897.
- Antwerpen. Bulletin de la Société Royale de geographie d'Anvers. T. 21. 1896/97 fasc. 1. 2.
- Athen. 'Αθηνά. Σύγγραμμα περιοδικόν τῆς ἐν 'Αθήναις Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας. Τ. 9. τ. 1. 2. 1897.
- Φιλολογικός Σύλλογος Πάφνασσος Επετηφις. 1. έτος. 1896.
   Λογοδοσία τῶν κατὰ τὸ 1896. έτος γενομένων (1897).
- Mittheilungen des Kaiserl. deutschen archaeologischen Instituts.
   Athenische Abtheilung. Bd. 21. Heft 3. 4. 1897. Bd. 22.
   Heft 1—3. 1897.
- Augsburg. Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben und Neuburg. Jahrg. 23. 1896.
- Austin. Transactions of the Texas Academy of Science. Vol. 5. 1896.
- Baltimore. Johns Hopkins University Circulars. Vol. 15. No. 128-131. 1896-97.
- American Journal of Mathematics. Publ. under the auspices of the Johns Hopkins University. Vol. 18. No. 3. 4. 1896. Vol. 19. No. 1—3. 1897.
- Johns Hopkins University Studies. 14. Series. No. 8—12. 1896.
  15. Series. No. 1—5. 1897.
- Basel. Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel.11. Bd. 3. H. 1897.
- Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. (Actes de la Société Helvétique des sciences naturelles).
   78. Jahresversammlung. Zermatt 1896. 79. Jahresversammlung. Zürich 1896.
- Batavia. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel 34. 1897.
- Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel 49. 1897.
   Deel 50. St. 2. 1897.
- Tijdschrift voor indische taal-, land- en volkenkunde uitgeg. door het Batav. Genootschap van Kunsten en Wetensch. Deel 39. Afl. 4—6. 1896—97.
- Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Uitgeg.

door het Batav. Genootschap van Kunsten en Wetensch. van J. A. van der Chijs. A. 1668-69. (1897).

Batavia. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811 dor J. A. van der Chijs. Uitgeg. door het Bat. G. v. K. e. W. Deel 15. 1808—1809. (1896).

- Observations made at the Magnetical and Meteorological Observatory at Batavia. Vol. 18. 1895 (1896). — Vol. 19. 1896 (1897).
- Regenwaarnemingen in Nederlandsch Indië door J. P. van der Stok. Jaarg. 17. 1895 (1896).
- Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Uitgeg. door de Koninkl. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indië. Deel 56 (= IX, 5). 1897.
- Boekwerken, ter tafel gebracht in de Vergaderingen van de directie der Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indie gedurenle het jaar 1896. (1897).
- Die Triangulation von Java. 5. Abth. 1897.
- Bayreuth. Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. Hrsg. v. d. histor. Verein für Oberfranken zu Bayreuth. Bd. 20. H. 1. 1896.
- Quellen zur alten Geschichte des Fürstenthums Bayreuth. Bd. 2. 1896.
- Bergen. Bergens Museum Aarsberetning for 1896. Bergen 1897. Berkeley. University of California. Bulletin of the Departement of Geology. Vol. 1. No. 12. 13. 1896. — Vol. 2. No. 1—3. 1896—97.
- University of California. Bulletin of the Agricultural Experimental Station. No. 110. 111. 113-115. Sacramento 1897.
- Register of the University 1895/96.
- Report of the Board of State Viticultural Commissioners. State Viticultural Commission. 2. ed. 1891/92 (1892).
- College of Agriculture. Report of Works of the Agricultural Experiment Stations for the year 1894/95. — Report of the viticultural works. Seasons 1887/93. P. 1. 2. 1896. - Board of State Viticultural Commissioners: The Vine in Southern California. 1892. — The Vineyards in Alameda County 1893. — The Vineyards of Southern California 1893. - The White Wine Problem. Suppl. to the Pacific Wine & Spirit Review. Sept. 1895.
- Biennial Report of the President of the University 1894—96.

- Berlin. Abhandlungen der Koenigl. Akademie der Wissenschaften zu B. aus d. J. 1896.
- Sitzungsberichte der Koenigl. Preuß. Akad. der Wissensch. zu
   B. Jahrg. 1896. No. 40-53. Jahrg. 1897. No. 1-39.
- G. Lejeune-Dirichlet's Werke. Bd. 2 hrsg. v. L. Fuchs. 1897.
- Politische Correspondenz Friedrichs des Großen. Bd. 23. 1896.
   Bd. 24. 1897.
- Gemeindelexikon für das Königreich Preußen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 2. Dezember 1895 und anderer amtlicher Quellen bearb. v. Koenigl. Statistischen Bureau. Provinz Hannover 1897. — Provinz Schleswig-Holstein 1897.
- Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Bureaus. Jahrg. 37. 1897. Heft 1. 2.
- Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine. Jahrg. 45. 1897.
- Mittheilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte. Jahrg. 7. 1897.
- Verhandlungen der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. 16. No. 2—12. 1897.
- Mittheilungen des Vereins für die Geschichte Berlins. 1897.
- Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins. Heft 33, 1897.
- Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. Jahrg. 7. 1897.
- Bern. Jahrbuch für schweizerische Geschichte. Hrsg. auf Veranstaltung der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. Bd. 22. Zürich 1897.
- Schweizerische Landesbibliothek. 2. Jahresbericht 1896 (1897).
   Bologna. Memorie della R. Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Ser. 5. T. 5. 1897.
- Rendiconto delle Sessioni della R. Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. N. Ser. Vol. 1. 1896—97.
- Bonn. Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. H. 100. 1896. H. 101. 1897.
- Bordeaux. Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Ser. 5. T. 1. 2. 1995/96.

- Bordeaux. Commission météorologique de la Gironde. Observations pluviometriques et thermométriques. 1894/95. 1895. 1895/96. 1896.
- Boston. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. N. S. Vol. 23. 1895/96 (1896). Vol. 24. 1896/97 (1897).
- Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. Vol. 12. No. 2—3. 1896.
- Annual Report of the Trustees of the Public Library of the City of Boston. 1896 (1897).
- Contributions towards a bibliography of the higher education of women. Compiled by a Committee of the Association of Collegiate Alumnae. 1897. A brief Description of the Chamberlain Collection of Autographs now deposited in the Public-Library of the City of Boston. 1897. A List of Periodicals, Newspapers, Transactions, and other several publications currently received in the principal libraries of Boston and vicinity. 1897.
- Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol. 27.
   p. 75-330. 1896-97. Vol. 28. No. 1-5. 1897.
- Braunschweig. Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft. 10. 1995/96 und 1896/97 (1897).
- Bremen. Abhandlungen hrsg. vom Naturwissenschaftlichen Vereine zu Bremen. Bd. 14. H. 2. 1897.
- Breslau. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. 74 f. 1896 (1897), Ergänzungs-H. 5. 1897.
- Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. Zeitschrift des Vereins für das Museum schlesischer Alterthümer. Bd. 7. H. 2. 1897.
- Brisbane. Proceedings of the Royal Society of Queensland. Vol. 12. 1897.
- Bromberg. Jahrbuch der Historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Br. Jahrg. 1897.
- Brünn. Bericht der Meteorologischen Commission des Naturforschenden Vereins in Brünn über die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen. 14. i. J. 1894 (1896). 15. i. J. 1895 (1896).
- Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn. Bd. 34.
   1895 (1896).
   Bd. 35. 1896 (1897).

- Brüssel. Annuaire de l'Académie Roy. des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 63. Année. 1897.
- Bulletins de l'Acad. Roy. des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 66. Année. Sér. 3. T. 32. No. 12. 1896. 67. Année. Ser. 3. T. 33. 34. 1897.
- Mémoires de l'Académie Roy. des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. T. 54. 1896.
- Mémoires couronnés et autres mémoires publ. p. l'Acad. de Roy. des Sciences des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Coll. in 8°. T. 50. Vol. 2. 1897. T. 53. 54. 1897.
- Collection de Chroniques belges inédites publ. par ordre dn gouvernement. Correspondance du Cardinal de Granvelle pp. Piot. T. 12. 1896.
- Le Cotton. Manuscrit Galba. P. 1 transcrit sur l'original par M. Edward Scott . . . et annoté par M. L. Gilliodts van Severen. 1896. Chartes inédites de l'Abbaye d'Orval par M. Delescluse. 1896. Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique par Alphonse Wauters. T. 9. 1896. Exposition Internationale de Bruxelles en 1897. Section des Sciences (5. Sect.). 1896.
- Inventaire des cartulaires conserves dans les depots des archives de l'état en Belgique. 1895. Le livre de l'abbé Guillaume de Ryckel (1249—1272). Polyptyque et comptes de l'abbaye de Saint-Frond au milieu du XIII<sup>o</sup> siècle publiés par Henri Pirenne. 1896.
- Reglements et documents concernant, les trois classes. 1896.
- Académie Roy. des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Notices biographiques et bibliographiques concernant les membres, les correspondants et les associes. 1896. 4. éd. (1897).
- Analecta Bollandiana. T. 16. 1897.
- Université libre de Bruxelles. Rapport sur l'année académique. 1896/97 (1897).
- Budapest. Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral. 1897-re (1897).
- Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn mit Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und der Königl. Ungarischen Naturwissenschaftlichen

Gesellschaft redig. v. J. Fröhlich. Bd. 13. 1895. 2. Hälfte. (1897).

- Budapest. Codex diplomaticus Comitum Károlyi de Nagy-Károly. A Nagy-Károlyi Gróf Károlyi Család Oklevéltára. A család megbizásából kiadja Gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. 5. Kötet 1703—1707. (1897).
- Ertekezések a Magyar Tudomán Akadém. nyelv-és széptudományi osztálya köreből. Kötet 16. szám. 8. 9. 1896.
- Ertekezések a társadalmi tudományok köreből. Kiadja a Magyar Tudom. Akadém. Kötet 11. szám. 12. 1896. – Kötet 12. szám. 1. 2. 1897.
- Ertekézesek a történelmi tudományok köreből. Kiadja a Magyar Tudom. Akad. Kötet 16. szám. 8-12. 1896. – Kötet 17. szám. 1. 1897.
- Archaeologiai Ertesitó. A Magyar Tudom. Akad. arch. bizottságának es, az orsz. régészeti s. emb. társulatnak közlönye, szerkeszti Hampel József. Uj folyam Kötet 16. szám. 3-5. 1896. — Kötet 17. szám. 1—3. 1897.
- Mathematikai és természettudományi Ertesitő. Kiadja a Magyar Tudom. Akad. Kötet 14. füz. 3—5. 1896. — Kötet 15. füz. 1—3. 1897.
- Nyelotudományi Közlemények kiadja a Magyar Tudom. Akad. Kötet 26. füz. 3. 4. 1896. — Kötet 27. füz. 1. 2. 1897.
- Monumenta Hungariae historica. Magyar történelmi Emlékek kiadja a Magyar Tudom. Akad. történelmi bizottsága I. Osztály. Monumenta comitialia regni Transsylvanicae. Kötet 19. (1686) -1688). - 2. Osztály. Irók. Kötet 35. 1896.
- Vogul Népköltési Gyűjtemény kiadja a Mayar Tudományos Akademia. 4. Kötet. 1897.
- Rapport sur les travaux de l'Akad. Hongroise des Sciences en 1896 (1897).
- A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statisztikája = Landwirthschaftliche Statistik der Länder der Ungarschen Krone. Bd. 1. 1897.
- Jahresbericht der Königl. Ungarischen Geologischen Anstalt f. 1894 (1897).
- Földtani Közlöny. Geologische Mittheilungen. Zeitschrift der Ungar. Geolog. Gesellschaft. Kötet 26. füz. 11-12. 1896. -Kötet 27. füz. 1—7. 1897.
- Mittheilungen aus dem Jahrbuch der Königl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. 11. Heft 1-5. 1897.

- Buenos Aires. Anales del Museo publico. T. 5. (= 2. Ser. T. 2). 1896-97.
- Anales de la Oficina meteorológica Argentina. T. 11. 1897.
- Anales de la Sociedad Cientifica Argentina. T. 42. Entr. 6.
   1896. T. 43. 1897. T. 44. Entr. 1—5. 1897.
- Bulletin mensuel de statistique municipale de la ville de Buenos Aires. Année 11. No. 2—4. 1897.
- Memoria del Museo Nacional al año 1894 (1897). año 1895 (1897). año 1896 (1897).
- Bukarest. Analele Academiei Romane. Partea administrativă și desbaterile. Ser. 2. T. 18. 19. (1895/96).
- Memoriile sectunii istorice. T. 18. 1895/96 (1896).
- 1866—96. Trei Deci de ani de domini aï Regelui Carol I. Cuvîatări și acte. Vol. 1. 1866—81. Vol. 2. 1881—1896. (1897).
- Calcutta. Bibliotheca Indica: a Collection of Oriental Works publ. by the Asiatic Society of Bengal. N. S. 880—900. 1896 und 1897.
- Records of the Geological Survey of India. Vol. 30. 1897.
- Cambridge. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Vol. 9. p. 4-6. 1897.
- Annual Report of the Library Syndicate. 43. for 1896 (1897).
- Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Vol. 16. P. 2. 1897.
- Cambridge, Mass. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. Vol. 28. No. 2. 3. 1897. Vol. 30. No. 3—6. 1897. Vol. 31. No. 1—4. 1897.
- Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. Vol. 19. No. 2. 1897. — Vol. 20. No. 1. 1897. — Vol. 21. 22. und Atlas 1897.
- Annual Report of the Curator of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College to the president, and fellows of Harvard College for 1895—96 (1896). 1896—97 (1897).
- Cassel. Abhandlungen und Bericht des Vereins für Naturkunde zu C. 42. 1896/97 (1897).
- Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Jahrg. 1894 (1895). Jahrg. 1896 (1896).
- Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. N. F. Bd. 20 (= 30). 1895. — Bd. 21 (= 31). 1896. —

- Bd. 22 (= 32). 1897. 11. Suppl. Das Casseler Bürgerbuch. Hrsg. v. Franz Gundlach 1895.
- Charkow. Annales de l'Université Impér. de Ch. Записки Инпераморскаго Упгверсітета. 1896. 4. 1897. 1—3.
- Communications de la Société Mathématique de Kharkow. Ser. 2.
   T. 5. 1896. T. 6. No. 1. 1897.
- Charlottenburg. Die Thätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in der Zeit vom 1. Februar 1896 bis 31. Januar 1897. (S.-A.). Berlin 1897.
- Chemnitz. Das Klima des Königreiches Sachsen. Amtliche Publication des Königl. sächsischen meteorologischen Institutes. H. 4. 1897.
- Chicago. Annual Report of the Chicago Academy of Sciences. 39. y. 1896 (1897).
- The Open Court. Vol. 10. No. 47-52. 1896. Vol. 11. 1897.
- The Monist. A quarterly magazine. Vol. 7. No. 3—4. 1897. Vol. 8. No. 1—2. 1897.
- The John Crerar Library. Annual Report. y. 1895 (1897). y. 1896 (1897).
- Christiania. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. 1895 (1896). 1896 (1897).
- Skrifter udgivne af Videnskabs-Selskabet. Math.-Naturw. Cl. 1895—96. Histor.-filos. Cl. 1895—96.
- Den Norske Nordhavs Expedition. 23. Zoologi. Tunicata 1896. 24. Botanik. Protophyta. Diatomaccae, Silicoflagellata og Cilioflagellata. Af H. H. Gran. 1897.
- Chur. Jahresbericht der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubunden. 26. Jahrg. 1896.
- Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens.
   N. F. Bd. 40. 1896/97 (1897).
- Cordoba. Boletin de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba. T. 15. Entr. 1—3. Buenos Aires 1896—97.
- Danzig. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 9. H. 2. 1897.
- Davenport. Proceedings of the Davenport Academy of Natural Sciences. Vol. 6. 1889-97.
- Delft. Annales de l'ecole polytechnique. T. 8. Livr. 3. 4. Leide 1897.
- Desmoines. Jowa Geological Survey. Vol. 5. Report 1895 (1896).
  Dorpat. Acta et commentationes imp. universit. Jurjevensis (olim Dorpat). 1897. 1—4.

- Dortmund. Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark. Hrsg. von dem historischen Verein für Dortmund und der Grafschaft Mark. VI. 1895. VII. 1896. VIII. 1897.
- Dresden. Neues Archiv f. Sächsische Geschichte und Altertumskunde. Bd. 18. 1897.
- Jahresbericht des Königl. Sächs. Alterthums-Vereins über das
   72. Vereinsjahr 1896/97 (1897).
- Dresdener Geschichtsblätter. Hrsg. v. Verein für Geschichte Dresdens. Jahrg. 6. 1897.
- Dublin. Proceedings of the R. Irish Academy. Ser. 3. Vol. 4. No. 1-3. 1896-97.
- Transactions of the R. Irish Academy. Vol. 31. No. 4. 1897.
- Dürkheim a. d. Hart. Mitteilungen der Pollichia. No. 10-11. = Jahresbericht No. 54-55, 1896-97.
- Düsseldorf. Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichts-Vereins. Bd. 11. 1897.
- Edinburgh. Proceedings of the Edinburg Mathematical Society. Vol. 15. 1896—97.
- Eichstädt. Sammelblatt des Historischen Vereins Eichstädt. Jahrg. 11. (1897).
- Elberfeld. Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Bd. 32. N. F. 22. 1896.
- Emden. Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft i. E. 81. 1895/96 (1897).
- Erfurt. Jahrbuch der Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu E. N. F. Heft 23. 1897.
- Mittheilungen des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde von E. H. 18. 1896.
- Erlangen. Sitzungsberichte der Physikalisch-Medicinischen Societät in E. Heft 28. München 1896.
- Florenz. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Bollettino delle pubblicazione italiane ricevute per diritto di stampa. 1896. No. 264. 1897. 265—267. 270—287.
- Frankfurt a. M. Das historische Archiv der Stadt Frankfurt a. M. v. Rudolf Jung. 1896.
- Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Fr. a. M. für 1895/96 (1897).
- Frauenfeld. Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Hrsg. vom Histor. Vereine des Kantons Thurgau. H. 36. 1896.

- Genf. Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève. T. 1. Livr. 5. 1897.
- Mémoires et documents publ. par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève. Ser. 2. T. 6. 7. 1897.
- Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève. T. 32. P. 2. 1896/97.
- Archives des sciences physiques et naturelles. Compte Rendu des travaux présentés à la 78. séssion de la Société Helvétique des Sciences naturelles à Zermatt 1895. — 79. à Zurich 1896.
- Giessen. Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 31. 1896.
- Görlitz. Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 72. H. 2. Bd. 73. 1897.
- Granville. Bulletin of the Scientific Laboratories of Denison University. Vol. 9. P. 1. 1895.
- 's Gravenhage. Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië uitgeg. door het Koninkl. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Volgreeks 6. Deel 3. Afl. 2-3. 1897. — Deel 4. 1897.
- Mittheilungen des Historischen Vereins für Steiermark. Heft 44. 1896.
- Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark. Heft 33. Jahrg. 1896 (1897).
- Greifswald. Mittheilungen aus dem naturwissenschaftlichen Verein für Neu-Vorpommern und Rügen. Jahrg. 27. 1896. — Jahrg. 28. 1897.
- Guben. Niederlausitzer Mittheilungen. Zeitschrift der Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Alterthumskunde. Bd. 4. H. 7—8. 1896. — Bd. 5. H. 1—4. 1896—97.
- Haarlem. Archives du Musée Teyler. Ser. 2. Vol. 5. P. 3. 1897. - Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles publ.

par la Société Hollandaise des Sciences à Harlem. Livr. 4-5. 1897.

- Halifax. Proceedings and transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science. Vol. 9 = Ser. 2. 1894/95. Vol. 2 p. 2. (1896).
- Halle. Leopoldina. Amtliches Organ der Kaiserl. Leopoldino-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. Heft 32. No. 12. 1896. — Heft 33. 1897.
- Verhandlungen der Kaiserl. Leopoldinisch- Carolinischen Deut-

schen Akademie der Naturforscher. Nova acta acad. caesar. Leopold-Carol. German. naturae Curiosorum. Bd. 65—67. 1896. Halle. Grulich, O., Katalog der Bibliothek der K. L.-C. Akad. Bd. 2. H. 4. (= Lief. 7). 1896.

- Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Hrsg. v. d. Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 10. No. 4. 1897.
- Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 50.
  H. 4. Leipzig 1896. Bd. 51. H. 1—3. Ebend. 1897.
- Zeitschrift für Naturwissenschaften. I. A. des Naturwissenschaftl. Vereins für Sachsen und Thüringen hrsg. v. O. Lüdeck e. 5. Folge. Bd. 7 (= 69). H. 5. 6. Leipzig 1897. Bd. 8 (= 70). H. 1—2. Ebend. 1897.
- Hamburg. Mittheilungen der Mathematischen Gesellschaft in Hamburg. Bd. 3. H. 7. 1897.
- Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg. 3. Folge. Bd. 4. 1896 (1897).
- Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften, hrsg. vom Naturwissenschaftlichen Verein in Hamburg. 15. Bd. 1897.
- Heidelberg. Neue Heidelberger Jahrbücher hrsg. vom Historisch-Philosophischen Verein zu Heidelberg. Jahrg. 7. 1897.
- Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg. N. F. Bd. 5. H. 5. 1897.
- Helsingfors. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. 38. 1895/96 (1896).
- Acta societatis scientiarum Fennicae. T. 21. 1896.
- Acta societatis pro fauna et flora Fennica. Vol. 11. 1895.
- Fennia. Bulletin de la Société de Geographie de Finlande. 12-13. 1896.
- Meddelanden af Societas pro fauna et flora Fennica. Häftet 22. 1896.
- Hermannstadt. Jahresbericht des Vereins für siebenbürgische Landeskunde für 1896/97 (1897).
- Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. N. F. Bd. 27. H. 2. 3. 1897.
- Innsbruck. Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereines. 22. Jahrg. 1893-96 (1896).
- Karlsruhe. 3 Schriften der Technischen Hochschule zu Karlsruhe. 1896/97.

- Kasan. Bulletin de la Société Physico-Mathématique de Kasan. Ser. 2. T. 6. 1896. T. 7. No. 1—3. 1897.
- Kempten. Allgäuer Geschichtsfreund. Zwanglose Mittheilungen, hrsg. vom Allgäuer Alterthums-Verein. Jahrg. 9. 1896.
- Kiel. Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. Bd. 26. 1896.
- Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Bd. 11. Heft 1. 1897.
- Klagenfurt. Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie. Hrsg. von dem Geschichtsverein für Kärnten. 18. Jahrg. 1897.
- Carinthia I. Mittheilungen des Geschichtsvereins für Kärnten.
   87. Jahrg. 1897.
- Jahresbericht des Geschichtsvereins für Kärnten f. 1896 (1897).
  Klausenburg. Értesitö az Érdélyi Muzeum-egylet orvos-természettudományi szakosztályából. Évfolyam 21. II. füz. 2. 3. 1897. III. füz. 2. 3. 1897. Évfolyam 22. I. füz. 1. 1897. III. füz. 1. 1897.
- Köln. Annalen d. histor. Vereins für den Niederrhein. Bd. 62 u. Beiheft 1. 1896.
- Königsberg i. Pr. Schriften der Physikalisch-Oekonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. Jahrg. 37. 1896 (1897).
- Kopenhagen. Oversigt over det Kong. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbejder. i Aaret 1896. No. 6. — 1897. No. 1—3.
- Det Kong. Danske Vidensk. Selskabs Skrifter. Naturvidensk. og math. Afdeling. 6. R. Bd. 8. H. 3-5. 1896-97.
- Det Kong. Danske Vidensk. Selskabs Skrifter. Histor. og philosoph. Afdeling. 6. R. Bd. 4. No. 3. 1897.
- Krakau. Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. 1896. No. 9-10. 1897. No. 1-9.
- Wydawnictwo Komisyi fizyograficznej Akadem. Umiejętn. Atlas geologiczny Galicyi. Zecństyt. 6. 7. Tekst i Kart. 1895/96.
- Archiwum do dziejów literatury i oswiaty w Polsce. T. 9. 1897.
- Biblioteka Pisarzów Polskich, No. 32. Historya o Euryalu i Lukrecyi. Wydač Samuel Adalberg. 1896.
   M. Pudiowskiego i J. A. Kmity Powieści wierszowane 1564—1610.
   Wyd. Samuel Adalberg 1897.
- Rosprawy Akademic Umiejętności. Wydziat filol. Ser. 2. T. 10. 1897.
  Wydziat histor. filozof. Ser. 2. T. 8. 9. 1896.
  Wydziat mat.-przyrod. Ser. 2. T. 10. 11. 12. 1896—97.

- Krakau. Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. T. 6. 1897.
- Sprawozdania Komisyi Fiziograficznej obejmujące poglad na czynności dokonane w ciągu roku. T. 31. 1897.
- Bibloteka pisarzów polskich. T. 33. 1897.
- Kronstadt. Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. Hrsg. auf Kosten der Stadt Kronstadt von dem mit der Herausgabe betrauten Ausschuss. Bd. 1. 1886. Bd. 2. 1889. Bd. 3. 1896.
- Laibach. Izvestja muzejskega društva z Kranjsko. Letnik 6. 1896.
- Mittheilungen des Musealvereines für Krain. Jahrg. 9. 1896.
- Leiden. Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 1896/97 (1897).
- Tijdschrift voor nederlandsche taal- en letterkunde uitg. vanwege de Maatschappij der Nederl. Letterkunde to Leiden. Deel 16 (= N. Recks 7). 1897.
- Flora Batava. Afbeelding en beschrijving van Nederlandsche Gewassen. Aangevangen door Jan Kops voortgezet door E. W. van Eeden. Afl. 315-318. 1897.
- Leipzig. Abhandlungen des Königl. Sächs. Meteorologischen Institutes. Heft 2. 1897.
- Abhandlungen der philolog.-histor. Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. 17. No. 6. 1897.
   Bd. 18. No. 1. 1897.
- Abhandlungen der mathemat.-phys. Classe. Bd. 23. No. 6.
   1897. Bd. 24. No. 1. 1897.
- Sachregister der Abhandlungen und Berichte der mathematischphysischen Classe. Leipzig 1897.
- Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philolog. histor. Cl. Bd. 48. H. 2. 3. 1896. Bd. 49. H. 1. 1897. Mathemath.-phys. Cl. Bd. 48. H. 4—6. 1896. Bd. 49. H. 1—4. 1897.
- Preisschriften gekrönt und hrsg. v. d. Fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig. No. 34. 1896.
- Lincoln. University of Nebraska. Bulletin of the Agricultural Experiment Station of Nebraska. No. 47—49. 1896—97.
- Liverpool. Proceedings of the literary and philosophical Society of Liverpool. 86. Session. 1896—97. No. 51. 1897.
- Proceedings and Transactions of the Liverpool Biological Society. Vol. 10. 1895/96 (1896). Vol. 11. 1896/97 (1897).

- London. Proceedings of the Royal Society of London. Vol. 60.
  No. 365—368. 1896. Vol. 61. No. 369—378. 1896—97. —
  Vol. 62. No. 379—381. 1897.
- Monthly Notices of the Roy. Astronomical Society, containing papers, abstracts of papers and reports of the proceedings of Society. Vol. 57. No. 2—9. 1897. — Vol. 58. No. 1. 1897.
- Report of Her Majesty's Astronomer at the Cape of Good Hope to the Secretary of the Admiralty. f. 1896 (1897).
- The Journal of the Linnean Society. Botany: Vol. 31. No. 218.
  219. 1897. Vol. 32. 1897. Vol. 33. No. 228. 1897. Zoology: Vol. 25. No. 163—165. 1897. Vol. 26. No. 166—167. 1897.
- Proceedings of the Linnean Soc. of London. Session from Nov. 1895 to June 1896 (1896).
- List of the Linnean Soc. 1896/97 (1896).
- Transactions of the Linnean Soc. of London. Botany: Vol. 5.
   P. 3-6. 1896-97. Zoology: Vol. 6. P. 6-8. 1896. Vol. 7. P. 1. 2. 3. 1897.
- Proceedings of the London Mathematical Society. Vol. 27.
   No. 569-574. 1896. Vol. 28. No. 575-608. 1896-97.
- List of members of the L. M. S. 12th Nov. 1896. 33. Sess. 1896—97 (1896).
- Journal of the Roy. Microscopical Society for 1896, p. 6. for 1897.
- Proceedings of the general meeting for scientific business of the Zoological Society of London. 1896. p. 4. 1897. p. 1-3.
- Transactions of the Zoolog. Soc. of London. Vol. 14. P. 3-5. 1897.
- Lübeck. Mittheilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. 6. H. No. 11. 1896. 7. H. 1897. Bericht f. d. J. 1894—96.
- Lüttich. Annales de la Société Géologique de Belgique. T. 24. Livr. 1. 1896/97.
- Mémoires de la Société Royale des Sciences. Sér. 2. T. 19. Bruxelles 1897.
- Lund. Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Arsskrift. T. 32. Afd. 1. 2. 1896.

- Lund. Sveriges offentliga bibliotek. Stockholm, Upsala, Lund, Göteborg. Accessions-Katalog. Utgifven af Kongl. Biblioteket genom. E. W. Dahlgren. 11. Stockholm 1896.
- Festskrift med anledning af Hans Majestät Konung Oscar II<sup>t</sup> Regerings Jubileum 1872—1897. Utgifven af Lunds Universitet. 3. Afd. 1897.
- Luxemburg. Publications de l'Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg. Section des sciences naturelles et mathematiques. T. 25. 1897.
- Publications de la section historique de l'Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg. Vol. 45. 1896.
- Luzern. Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des Historischen Vereins der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. Bd. 52. Stans 1897.
- Lyon. Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Sciences et Lettres. 3. Ser. T. 4. 1896.
- Annales de la Société d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon. Ser. 7. T. 4. 1896 (1897).
- Annales de la Société Linnéenne de Lyon. N. S. T. 43. 1896. **Madison.** Wisc. Publications of the Washburn Observatory of the University of Wisconsin. Vol. 10. P. 1. 1897.
- Bulletin of the University of Wisconsin. Science Series. Vol. 1.
   No. 3. 1897.
- Madras. Madras Government Museum. Vol. 2. No. 1. Anthropolog. 1897.
- Madrid. Memorias de la R. Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturales. T. 17. 1897.
- Mailand. Atti della fondazione scientifica Cagnola dalla sua istituzione in poi. Vol. 14. 1895/96 (1896).
- Memorie dell R. Istituto Lombardo die scienze e lettere. Classe di lettere e scienze mor. e. stor. Vol. 20 (Ser. 3, 11) fasc. 4.
  5. 1897. Classe di scienze matem. e. natur. Vol. 18. fasc. 2./3. 1897.
- R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Vol. 29. 1896.
- Manchester. Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical Society. Ser. 4. Vol. 11. P. 2-4. 1897.
- Mannheim. Die Siegelsammlung des Mannheimer Alterthumsvereins. Im Auftrag des Vereinsvorstandes katalogisiert und beschrieben von Dr. Friedrich Walter. 1897.

- Marseille. Annales de la Faculté des Sciences de Marseille publiées sous les auspices de la municipalité. T. 8. 1897.
- Meiningen. Schriften des Vereins für Meiningische Geschichte und Landeskunde. Heft 23-26. 1897.
- Meissen. Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meissen. Bd. 4. Heft 3. 1897.
- Melbourne. Proceedings of the Royal Society of Victoria. Vol. 8-9. 1896-97. Vol. 10. P. 1. 1897.
- Annual Report of the Secretary for Mines to Minister of Mines for Victoria y. 1896.
- Metz. Jahr-Buch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde. Jahrg. 8. 1896.
- Mexico. Boletin Mensual del Observatorio Meteorologico Central de Mexico. Nov.—Dec. 1896. Jan.—Juli 1897. Sept.—Oct. 1897.
- Estadistica general de la República Mexicana. Anno 10. No. 10. 1896.
- Milwaukee. Annual Report of the Board of Trustees of the public. museum of the city of Milwaukee. 14. 1895—96.
- Minneapolis, Minnes. Geological and Natural History Survey of Minnesota. 2. Report of the State Zoologist. Nov. 1895.
- Mölln i. Lbg. Vaterländisches Archiv für das Herzogthum Lauenburg. N. F. Bd. 8 (= Archiv des Vereins f. d. Geschichte des Herzogthums Lauenburg. Bd. 5). Heft 2. 1897.
- Montgomery. Geological Survey of Alabama. Report on the Valley Regions of Alabama. By Henry M. C. Colley. P. 1. 1896.
- Moskau. Математіъеску Сборнік. Recueil mathématique publié par la Société Mathématique de Moscou. Т. 19. No. 2—4. 1897.
- Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
   Nouv. Sér. Année 10. 1896. No. 3. 4. Année 11. 1897.
   No. 1. 2.
- München. Almanach der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1897. 1897.
- Sitzungsberichte der K. B. Akad. der Wissensch. zu München. Philos.-philol. und histor. Classe 1896. Heft 3. 4. 1897. Heft 1—3. Math.-physik. Classe 1894. Heft 3—4. 1897. Heft 1. 2.
- Ludwig Otto Hesse's Gesammelte Werke. Hrsg. v. d. Mathematisch-Physikalischen Classe der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1897.

- München. Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. Hrsg. v. d. Historischen Verein für Oberbayern. München. Bd. 50. 1896/97.
- Monatsschrift des Historischen Vereins von Oberbayern. Jahrg. 6. 1897.
- Neapel. Atti della R. Accademia scienze fisiche e matematice. Ser. 2. Vol. 8. 1897.
- Atti della R. Accademia di scienze morali e politiche. Vol. 28. 1897.
- Rendiconto dell' Accademia delle science fisiche e matematiche (Sezione della Società Reale di Napoli). Ser. 3. Vol. 2. fasc. 12. 1896.
   Vol. 3. 1897.
- Rendiconto delle tornate e dei lavori dell' Accademia di scienze morali e politiche. Anno 35. 1896.
- Neisse. Bericht der wissenschaftlichen Gesellschaft Philomathie in Neisse. 24. vom Oct. 1886—Oct. 1888, zugleich Festschrift (1888). 25. vom Oct. 1888—Oct. 1890 (1890). 26. vom Oct. 1890—Oct. 1892 (1892). 27. vom Oct. 1892—Oct. 1894 (1895). 28. vom Oct. 1894—Oct. 1896 (1897).
- Neuburg a. D. Neuburger Kollektaneen-Blatt für die Geschichte Bayerns, insbesondere des ehemaligen Herzogtums Neuburg, hrsg. von dem Historischen Verein Neuburg a. D. 60. Jahrg. 1896.
- New Haven, Connect. Journal of the American Oriental Society. New Haven. Vol. 18, I. 1896. — Vol. 19, I. 1897.
- Report for the year 1896/97 presented by the Board of Managers of the Observatory of Yale University to the president and fellows. 1897.
- New York. Bulletin of the American Geographical Society of New York. Vol. 28. No. 4. 1897. — Vol. 29. No. 1—4. 1897.
- Bulletin of the American Mathematical Society. Ser. 2. Vol. 3.
   No. 4—10. 1897.
- Geological Survey of the State of New York. Vol. 8. P. 2.
   Albany 1894.
- Columbia University Bulletin. Dec. 1896.
- New York State Museum 48. Annual Report of the Regents. Vol. 1. 2. 3. 1894-95.
- Nürnberg. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. Bd. 10. Heft 5. 1897.
- Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. Jahrg. 1896.

- Nürnberg. Mittheilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum. Jahrg. 1896.
- Odessa. Memoires de la Société des naturalistes de la Nouvelle-Russie. T. 20. 1895—97. — T. 21. No. 1. 1897.
- Osnabrück. Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück. Bd. 21. 1896.
- Ottawa, Can. Geological Survey of Canada. Annual Report. New series. Vol. 8 & Maps. 1895 (1897).
- Palermo, Rendiconti del Circolo Matematico. T. 11. 1897.
- Paris. Comité international des Poids et Mesures. Procès verbaux des séances. 1895 (1896). 1897.
- Comptes Rendus des Séances de la 2. conférence générale des poids et mesures reunie à Paris en 1895 (1896).
- Laplace, Pierre Simon, Oeuvres complètes publiées sous les auspices de l'Académie des Sciences. T. 8—10. 1891—94.
- Le livret de l'étudiant de Paris. Académie de Paris. Programme des cours et renseignements scolaires. 1897—98.
- Annales du Musée Guimet. Revue de l'histoire des religions publ. sous la direction de J. Réville. Année 17. 1896. T. 33.
   Année 18. 1897. T. 34.
- Annuaire de l'observatoire municipal de Montsouris. Année 1897. Paris 1897.
- Bulletin de la Société Mathématique de France. T. 24. No. 8. 1896. — T. 25. No. 1—9. 1897.
- Pavia. Annuario della R. Università di Pavia. Anno scol. 1896/97.
  Philadelphia. Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 9 u. Suppl. 1897. Vol. 10. 1897. Vol. 11. No. 1. 1897.
- Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1896. p. 2-3. 1897. p. 1.
- Proceedings of the American Pharmaceutical Association. Vol. 44. 1896.
- Free Museum of Science and Art, Department of Archaeology & Palaeontology, University of Pennsylvania. Bulletin No. 1. May 1897.
- Alumni Report. Publ. by the Alumni Association of the Philadelphia College of Pharmacy. Vol. 33. No. 7—11. 1897. Vol. 34. No. 1. 1897.

- Philadelphia. Proceedings of the American Philosophical Society held ad Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. 35. No. 151-153. 1896-97. Vol. 38. No. 154-155. 1897.
- Transactions of the Amer. Philos. Soc. held at Philadelphia. New. Ser. Vol. 19. P. 1. 1897.
- Catalogue of the University of Pennsylvania. 1896/97 (1896).
- Publications of the University of Pennsylvania. Series in Philology, Literature and Archaeology. Vol. 6. 1897.
- Report of the Provost of the University of Pennsylvania 1894
   —1896 (1896).
- Translations and Reprints from the original sources of European History. Publ. by the Department of History of the University of Pennsylvania. Vol. 3. No. 3—6. 1896—97.
- Pisa. Atti della Societa Toscana di science naturali residente in Pisa. Memorie. Vol. 15. 1896. Processi verbali. Vol. 10. S. 168-241. 1897.
- Pola. Veröffentlichungen des Hydrographischen Amtes der Kaiserlichen und Königlichen Kriegsmarine in Pola. Gruppe 3. Relative Schwerebestimmungen durch Pendelbeobachtungen. Heft 1. 1897.
- Portland. Proceedings of the Portland Society of Natural History. Vol. 2. P. 4. 1896.
- Posen. Roczniki towarzystwa przyjaciót nauk Poznańskiego. T. 23. 1896.
- Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen.
   Jahrg. 11. H. 3-4. 1897. Jahrg. 12. H. 1. 1897.
- Potsdam. Jahresbericht des Direktors des Königl. Geodätischen Instituts 1896/97. Berlin 1897.
- Veröffentlichung des Kgl. Preuß. Geodät. Instituts und Centralbureaus der Internat. Erdmessung. Die Neumessung der Grundlinien bei Strehlen, Berlin und Bonn ausgeführt durch das Geodätische Institut. Unter Mitwirkung von R. Schumann bearb. v. Fr. Kühnen. 1897.
- Internationale Erdmessung. Geodätische Literatur auf Wunsch der permanenten Commission von Prof. Dr. O. Boersch. Association géodésique internationale. Bibliographie géodésique. Berlin 1889.
- Prag. Jahresbericht der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften für 1896. (1897).
- Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesellschaft der

Wissenschaften. Cl. f. Philosophie, Geschichte und Philologie. Jahrg. 1896 (1897). — Math.-naturw. Cl. Jahrg. 1896. (1897).

- Prag. Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Hrsg. im Auftrage der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wiss., Kunst und Litteratur in Böhmen. Bd. 6. Prag, Wien, Leipzig 1897. Bd. 7. 1897.
- Geologische Karte des Böhmischen Mittelgebirges Blatt 3 (Bensen) nebst Erläuterungen. Bearb. u. hrsg. mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wiss., Kunst und Litteratur in Böhmen v. J. E. Hibsch. Wien 1897.
- Mittheilung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wiss., Kunst und Litteratur in Böhmen. No. 7. 1897.
- Rechenschafts-Bericht, erstattet vom Vorstande der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wiss., Kunst und Litteratur in Böhmen in der Vollversammlung am 18. Januar 1897 für 1896.
- Uebersicht über die Leistungen der Deutschen Böhmens auf dem Gebiete der Wissenschaft, Kunst und Litteratur i. J. 1894 (1897).
- Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der K. K. Sternwarte zu Prag. 57. Jahrg. 1897.
- Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. 35. Jahrg. 1897.
- Pressburg. Verhandlungen des Vereins für Natur- und Heilkunde zu Preßburg. Heft 9. 1894/96 (1897).
- Regensburg. Verhandlungen des Historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg. Bd. 49 (N. F. 41). 1897.
- Rio de Janeiro. Archivos do Museum nacional do Rio de Janeiro. Vol. 8. 1892.
- Rom. Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie. Ser. V. Anno 291, 1894. Vol. 2, (1896). A. 292, 1895. Vol. 3, (1897).
- Atti della R. Accademia dei Lincei. Rendiconto dell' adunanza del 5. Giugno 1897.
- Atti della R. Accademia dei Lincei. Rendiconti. Classe di scienze fisiche matematiche e naturali. A. 293. 1896. Vol. 5. Sem. 1. (1896). Sem. 2. fasc. 11—12. (1896). Sem. 1. fasc. 1—10. (1897).
- Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Ser. 5. Vol. 5. fasc. 11—12. 1897.
  Vol. 6. fasc. 1—10. 1897.
- Atti della R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali,

- storiche e filologiche. Parte 2. Notizie degli scavi. A. 293. 1896. Vol. 4. Nov.—Dec. (1896). A. 294. 1897. Vol. 5. Gennajo-Oct. (1897).
- Rostock. Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock. Hrsg. i. A. des Vereins für Rostocks Alterthümer v. K. Koppmann. Bd. 2. H. 2. 1897.
- San Francisco. Proceedings of the California Academy of Sciences. Ser. 2. Vol. 6. 1896. Ser. 3. Zoology. Vol. 1. No. 1—3. 1897. Botany. Vol. 1. No. 1. 1897. Geology. Vol. 1. No. 1. 1897.
- Santiago (Chile). Actes de la Société Scientifique du Chili. T. 6. Livr. 2-5. 1897. — T. 7. Livr. 1. 1897.
- Sarzana. Osservatorio meteorologico nel seminario vescovile. Anno II. Osservazioni 1895—96. (1897).
- St. Louis. The Transactions of the Academy of Science of St. Louis. Vol. 7. No. 4—16. 1895—97.
- St. Pétersbourg. Ежегоднікъ зоологиъескаго музея Ипператорской академін наукъ Annuaire du musée zoologique 1896. No. 4. 1896—1897. No. 1—3. 1897.
- Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. Sér. 5. T. 3. 4. 5. 6. 1896—97. T. 7. No. 1. 1897.
- Mémoires de l'Académie Impér. des Sciences de St. Pétersbourg.
   Cl. phys.-mathém. Ser. 8. Vol. 5. No. 1—5. 1897. Cl. histor.-philol. Vol. 1. No. 3-6. 1897.
- Вυζαυτινά χρονικά. Биузантгйскій Бремсникъ, издабаваемый при Имрераторской Академін подъ редакуісю. Т. 3. No. 2—4. 1897. Т. 4. No. 1—2. 1897.
- Изьъстія Императорскаго географиъескаго Общестьа. Т. 32. 4—6. 1896. — Т. 33. Сът. 1—3. 1897.
- Отъетъ Императорско Русскаго географиъескаго Общесьаза 1896. (1897).
- Schaffhausen. Neujahrsblatt des Kunstvereins und des Historisch-Antiquarischen Vereines zu Schaffhausen für 1898. (1897).
- Schwerin. Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. Jahrg. 62. 1897.
- Siena. Bullettino Senese di Storia patria. Anno 3. fasc. 4. 1896. Anno 4. fasc. 1—3. 1897.
- Speier. Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz. 21. 1897. Stavanger. Stavanger Museums Aarsberetning for 1896. (1897).
- Stockholm. Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens handlingar, Bd. 28, 1896—97. Bihang. Bd. 22, 1896—97.

- Stockholm. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens förhandlingar. Arg. 53. 1896 (1897).
- Astronomiska Jakttagelser och Undersökningar anstälda på Stockholms Observatorium utgifna af Hugo Gyldén. Bd. 5. H. 5. 1896.
- Meteorologiska Jakttagelser i Sverige utg. af Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien anstälda... Bd. 34 (= 2. Ser. Bd. 20). 1892 (1897).
- Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens Månadsblad. Bd. 7. Arg. 21—22. 1892—93.
- Strassburg. Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Litteratur Elsaß-Lothringens, hrsg. von dem Historisch-litterarischen Zweigverein des Vogesen-Clubs. Jahrg. 13. 1897.
- Stuttgart. Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, hrsg. von der Württemberg. Kommission für Landesgeschichte. 5. Jahrg. 1896. 6. Jahrg. 1897.
- Sydney. Journal and Proceedings of the R. Society of New South Wales. Vol. 30. 1896.
- Annual Report of the Department of Mines and Agriculture, New South Wales for the year 1896. (1897).
- Records of the Geological Survey of New South Wales. Vol. 5.
  p. 2. 3. 1897.
- Thorn. Jahresbericht des Coppernicus Vereins für Wissenschaft und Kunst. 43 f. 1896/97 (1897).
- Throndhjem. Det kongelige norske videnskabers selskabs skrifter. 1894—96. 1896.
- Tiffis. Наблюденія Шифлисской Обсерьаторіи за 1895 годч. (1897).
- Tokio. Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Heft 58 (= 6. Bd. S. 365-403). Berlin, Yokohama 1897. Heft 60 (= 6. Bd. S. 457-490. ib. 1897. Suppl. Hefte zu Bd. 6: P. Ehmann, Sprichwörter und bildliche Ausdrücke der japanischen Sprache. Th. 1. (A.—G.) Tokyo 1897. Th. 2. (G.—K.) ib. 1897. Nihongi. Uebers. v. Dr. Karl Florenz. Th. 3 v. Buch 30 und General-Index zu Th. 3. Tokyo 1897.
- The Journal of the College of Science, Imperial University, Japan. Vol. 10. P. 2. 1897.
- Torgau. Veröffentlichung des Alterthums-Vereins zu Torgau. 11. 1897.

- Toronto. Proceedings of the Canadian Institute. Vol. 1. P. 1. No. 1. 1897.
- Triest. Marchesetti, C., Flora di Trieste e suvi dintorni. Publicazioni del Museo civico di storia naturale. 1896/97.
- Turin. Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. 32. 1896/97.
- Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino. T. 47. 1897.
- Osservazioni meteorologiche fatte nell' anno 1896 all' Osservatorio della R. Università di Torino. 1897.
- Upsala. Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala. Vol. 3. 1896. P. 1. (1897).
- Bulletin mensuel de l'Observatoire météorologique d'Université d'Upsal. Vol. 28. 1896. (1896—97).
- Nova Acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Sér. 3.
   Vol. 17. Fasc. 1. 1896.
- Utrecht. Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Laboratorium der Utrecht'sche Hoogeschool. Uitg. door Engelmann en Pekelharing. 4. R. Deel 4. Afl. 2. 1896.
- Warschau. Prace Matematyczno-fizyczne Wydawane w Warszawie. T. 1—8. 1897.
- Washington. Astronomical, Magnetic and Meteorological Observations made at the U.S. Naval Observatory during the year 1890. (1895).
- Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution showing the operations . . . of the Institution for the year ending June 30, 1894.
- United States Coast and Geodetic Survey. Bulletin No. 36. 1897.
- Report of the Superintendent of the United States Coast and Geodetic Survey showing the progress. y. 1895. P. 1. 2. 1896.
- Bulletin of the U. S. Geological Survey. No. 127. 130. 135— 148. 1896—97.
- Annual Report of the U.S. Geological Survey to the Secretary of the Interior. 17. 1895-96. P. 3.
- Werden. Beiträge zur Geschichte des Stiftes Werden. Hrsg. von dem historischen Verein für Werden. H. 5. Werdener Annalen von Dr. P. Jacobs. Düsseldorf 1896.
- Wien. Denkschriften der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften.

Mathem.-naturw. Cl. Bd. 63. 1896. — Philosoph.-Histor. Cl. Bd. 44. 1896.

- Wien. Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Cl. Bd. 134. 1896. Bd. 135. 1897.
- Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg. v. d. zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission d. K. Akad. Bd. 83. 2. Hälfte. 1896.
- Mittheilungen der prähistorischen Commission der Kaiserl.
   Akademie der Wissenschaften. Bd. 1. No. 4. 1897.
- Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen. Hrsg. v. d. Histor. Commission d. K. Ak. d. W. Abth. II. Diplomata et Acta. 49. Bd. 1. Hälfte. 1897.
- Tabulae codicum manu scriptorum praeter Graecos et orientales in bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum ed. Academia Caesarea Vindobonensis. Vol. 9. 1897.
- Huber, Alfons, Geschichte der Gründung und der Wirksamkeit der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften während der ersten 50 Jahre ihres Bestandes 1897.
- Jahrbücher der k. K. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Bd. 31. Th. 1. 1894 (1896). Bd. 32. Th. 1. 1895 (1896). Bd. 33. Th. 1. 1896 (1897).
- Meteorologische Zeitschrift. Hrsg. von der Oesterreich. Gesellschaft f. Meteorologie u. der Deutsch. Meteorolog. Gesellsch. Jahrg. 14. 1897.
- Astronomische Arbeiten des k. K. Gradmessungs-Bureau. Bd. 8.
   Längenbestimmungen. 1896.
- Verhandlungen der Oesterreichischen Gradmessungs-Commission. Protokolle über die Sitzungen am 21. April 1897.
- Verhandlungen der k. K. Zoologisch Botanischen Gesellschaft in Wien. Bd. 46. No. 9. 1897. — Bd. 47. 1897.
- Jahrbuch der k. K. Geologischen Reichsanstalt. Bd. 46. 1896.
   H. 2-4. Bd. 47. 1897. H. 1.
- Verhandlungen der k. K. Geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1896. No. 16—18. Jahrg. 1897. No. 1—13.
- Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. Bd. 36. 1895/96. Bd. 37. 1896/97.
- Blätter des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich. Jahrg. 30. 1896. (1896/97).

- Wien. Topographie von Niederösterreich, hrsg. v. Verein f. Landeskunde von Niederösterreich. Bd. 4. Bogen 49-74. 1896.
- Urkundenbuch des Chorherrenstiftes St. Pölten. Bogen 15—22.
  (= S. 225—352). 1897.
- Wiesbaden. Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung. Bd. 29. H. 1. 1897.
- Mittheilungen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung an seine Mitglieder. 1897. 1. Juli. No. 1. 2.
- Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. Jahrg. 50. 1897.
- Worms. Beiträge zur Geschichte der Stadt Worms. Hrsg. v. Hans Soldau. 1896.
- Würzburg. Sitzungsberichte der Physikalisch-Medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. Jahrg. 1896. Jahrg. 1897. No. 1—2.
- Verhandlungen der Physik. Medic. Gesellschaft zu Würzburg.
   Bd. 30. No. 6-8. 1896. Bd. 31. No. 1-7. 1897.
- Zürich. Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. 24. Heft 3. 4. Leipzig 1897.
- Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich.
   Jahrg. 41. 1896. Suppl.-Jahrg. 42. 1897. H. 1. 2.
- Astronomische Mitteilungen. Von Dr. Rudolf Wolf. [S.-A.] 1897.
- Internationale Erdmessung. Das Schweizerische Dreiecksnetz hrsg. von der Schweizerischen geodätischen Kommission. Bd. 7. Relative Schwerebestimmungen. Th. 1 v. Dr. J. B. Messerschmidt. 1897.
- Publikationen der Sternwarte des Eidgenössischen Polytechnikums zu Zürich. Bd. 1. 1897.
- Zwickau. Mitteilungen des Alterthumsvereins für Zwickau und Umgegend. Heft 5. 1896.

#### B. Anderweitig eingegangene Schriften.

- Acta mathematica. Journal rédigé par G. Mittag-Leffler. Bd. 20. Heft 3-4. ib. 1896. Bd. 21. ib. 1897.
- Adams, John Couch, Scientific Papers. Vol. 1. Edited by William Grylls Adams. Cambridge 1896.

- Albrich, Carl, Geschichte des evangelischen Gymnasiums A. B. in Hermannstadt. (Programm). Hermannstadt 1896.
- Americana Germanica. A quarterly devoted to the comparative study of the literary, linguistic and other cultural relations of Germany and America. Vol. 1. No. 1. 2. New York & London 1897.
- d'Ancona, Aless., Carteggio di Mich. Amari. Vol. 1. 2. Torino 1896. Nieuw Archief voor Wiskunde. Amsterdam. 2. R. Deel 3. St. 2. 1897.
- Beilstein, F., Handbuch der organischen Chemie. 3. Aufl. Bd. 3. Lief. 12—16 (= Lief. 62—76). Bd. 4. Lief. 1—8. Hamburg & Leipzig 1897.
- Biermann, G., Geschichte des Protestantismus in Oesterreichisch-Schlesien. Mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft. Prag 1897.
- Blasius, Rud., Braunschweig im Jahre 1897. Festschrift den Theilnehmern an der 69. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte gewidmet von der Stadt Braunschweig 1897.
- Boussinesq, M. J., Théorie de l'écoulement tourbillonnant et tumultueux des liquides dans les libs rectilignes à grande section. Paris 1897.
- Burattini, Tito Livio, Misura universale. w Krakowie 1897.
- Cabreira, Antonio, Sur la géométrie des courbes transcendantes. Traduits du Portugais par Jorge Frederico d'Avilez. Lisboa 1896.
- Cauchy, Augustin, Oeuvres complètes. Sér. 1. T. 9. 1896. Sér. 2. T. 3. Paris 1897.
- Cayley, Arthur, Collected mathematical papers. Vol. 12—13. Cambridge 1897.
- Collignon, Max., Documents du XVII<sup>o</sup> siècle relatifs aux antiquités d'Athènes (S. A.). Paris 1897.
- Denifie, P. Henri, La désolation des églises, monastères, hopitaux en France vers le milieu du XV° siècle. T. 1. Macon 1897.
- Féral, Gaston, Observations météorologiques sur les pluies générales et les tempètes. Nouv. éd. Albi 1897.
- Forschungen zur Geschichte Bayerns. Vierteljahrsschrift hrsg. v. Karl von Reinhardsstöltner. Bd. 6. H. 1. Regensburg 1897.
- Fritsche, H., Ueber die Bestimmung der Coefficienten der Gaußischen allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus für das Jahr 1885 und über den Zusammenhang der drei erdmagnetischen Elemente untereinander. St.-Petersburg 1897. Observations

- magnétiques sur 509 lieux faites en Asie et en Europe pendant la période de 1867—1894. Ebenda 1897.
- Galilei, Galileo, Opere. Ediz. nazionale sotto gli auspicii di S. M. il Re d'Italia. Vol. 6. Firenze 1896.
- Galois, Évariste, Oeuvres mathématiques. Avei une introduction par M. Emile Picard. Paris 1897.
- Ganser, Anton, Das Weltprincip und die transcendentale Logik. Leipzig 1897.
- Gmür, Max, Uebersicht der Rechtsquellen des Kantons St. Gallen bis zum Jahre 1798. St. Gallen 1897.
- Götzinger, Ernst, Ein Lebensbild von Joh. Dierauer. St. Gallen 1897.
- Hardegger, August, St. Johann im Turtal. St. Gallen 1896.
- Hendriks, H., Hel burusch van Masarète. 'S.-Gravenhage 1897.
- Heydweiller, Adolf, Ueber Rotationen im constanten elektrischen Felde. (S. A.). Berlin 1896.
- Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. Hrsg. v. Emil
   Lampe. Bd. 25. Jahrg. 1893/94. H. 3. 1897. Bd. 26.
   Jahrg. 1895. H. 1. 2. 1897.
- Imhoof-Blumer, F., Lydische Stadtmünzen. (S. A.). Genf und Leipzig 1897.
- Journal de sciencias mathematicas e astronomicas publ. pelo F. Gomes Teixeira. Vol. 13. No. 1—3. Coimbra 1896—97.
- Journal of Physical Chemistry. Vol. 1. No. 4-7. Ithaca, London, Leipzig 1896.
- Buffalo Medical and Surgical Journal. Vol. 37. No. 3. 5. 1897. American Journal of Philology. Vol. 17. No. 4 (= 68). 1897.
- Journal of Philology. Vol. 25. No. 50. London 1897.
- Кашешінкъ, Лсонидъ, Распознангс будзима и Христганства съ шоъки эрынгя ънсшаго пессимизма. Дсйнигъ (1896).
- Koehl, C., Neue prähistorische Funde aus Worms und Umgebung. (1897).
- Koelliker, Albert v., Die Energiden von v. Sachs im Lichte der Gewebelehre der Thiere. Würzburg 1897.
- Konez, Josef, Wolfgang und Johann Bolyai's Biographien. Uebers. v. Dr. Martin Schmidt. Prezburg 1896 (lithogr.).
- Kosmopolan. A bimensal gazette for furthering the spread of volapük and for world-wide-advertisement. 1897. No. 32—37. Sidney.
- Krok. Časopis Věnovaný Veškerým Potřebám strědního školstva. Ročnik 11. 1—10. 1897.
- Braunschweigisches Magazin. Hrsg. v. Dr. Paul Zimmermann.

  Nachrichten; geschäftl. Mittheilungen 1898.

  5

Jahrg. 1895. Bd. 1. Braunschweig 1896. — Jahrg. 1896. Bd. 2. ib. 1897.

La Mantia, Vito, I privilegi di Messina (1129—1816). Note storiche con documenti inediti del comm. Vito La Mantia. I privilegi dei tempi Normanni (Estr.). Palermo 1897.

Marchesetti, Carlo, Flora di Trieste e suvi.

Nature. A weekly illustrated journal of science. Vol. 55. No. 1416—1435. London & New York 1896. — Vol. 56. No. 1436—1461. 1896/97. — Vol. 57. No. 1462—1469. 1897.

Ogilvie, Miss Maria M., Microscopic and systematic study of madreporarcen types of corals (S. A.). London 1896.

Пантусовымъ, И. И., Свъдънгя о кульд Минскомъ районъ за 1871—1877 годы собранняы. Казанв 1881.

L. Petényi, J. S., Pastor Roseus ornithologiai hagyatéka. Ornithologischer Nachlaß. Berezette Herman Ottó. Kidolgozta Csörgey Pitasz. (S. A.). 1897.

Pyl, Theodor, Nachträge zur Geschichte der Greifswalder Kirchen. Heft 1. Greifswald 1896.

Rambaud, A. & Jansen, Discours prononcés aux obséques de M. Felix Tissérand (1845-96).

Rietschel, Hermann, Gedächtnißrede zur Feier des 100. Geburtstages S. M. Kaiser Wilhelms des Großen. Berlin 1897.

Rosenthal, J., Emil Du Bois Reymond. (S. A.). 1896.

Sandkuhl, Ernst, Ergebnisse der meteorologischen und magnetischen Beobachtungen zu Clausthal v. 1. Jan. 1886—1. Jan. 1896.

Sars, G. O., An account of the crustacea of Norway. Vol. 2. P. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bergen 1897.

Schlesinger, Eugen, Johann Rautenstrauch (geb. 1746, gest. 1801). Wien 1897.

Schur, W., Das Heliometer. (S. A.). 1896.

- Neue Untersuchungen über den Verlauf der systematischen Fehler bei Distanzmessungen. (S. A.). Kiel 1897.

See, P. J. J., Researches on the Evolution of the Stellar Systems. Vol. 1. Berlin 1896.

Weinek, L., Ueber das feinere selenographische Detail der focalen Mond-Photographien der M. T. Hamiltoner und Pariser Sternwarte. Prag 1897.

Wessel, Caspar, Essai sur la représentation analytique de la direction. Copenhague 1897.

Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. Jahrg. 1896. H. 2. Leipzig 1897.

#### W. Wattenbach.

Von

#### P. Kehr.

Mit Wilhelm Wattenbach hat unsre Gesellschaft eines ihrer ältesten Mitglieder (Correspondent seit 1865, auswärtiges Mitglied seit 1886) verloren und wir dürfen hinzufügen, ein Mitglied, das uns von Alters näher verbunden war als mancher Andere, der unsere Listen ziert. Denn von hier aus empfing Wattenbach zwar nicht die Anregung — denn der Plan dazu stand ihm schon fest —, wohl aber den äußern Ansporn zu dem Buch, das seinen Namen berühmt gemacht hat.

Im Jahre 1853 hatte unsre Gesellschaft auf den Vorschlag von Georg Waitz als Preisaufgabe verlangt eine kritische Geschichte der Historiographie bei den Deutschen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts". Der einzige Bewerber war der 37 jährige Wattenbach, damals (seit 1855) Provinzialarchivar in Breslau. Er war bereits ein Mann von nicht geringen Verdiensten um die deutsche Geschichtsforschung. Das Beste und Meiste was er bis dahin geleistet, lag freilich in den von ihm besorgten Ausgaben der Monumenta Germaniae, deren Mitarbeiter er seit dem Jahre 1843 war. Aber die eine und die andere der von ihm veröffentlichten Untersuchungen zeigte bereits, welch natürliches kritisches Talent er besaß: immer wird seine Untersuchung über die österreichischen Freiheitsbriefe ein kritisches Kabinetstück ersten Ranges bleiben. Indessen die der Gesellschaft unter dem Titel "Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis ans Ende der Kaiserzeit" eingereichte Schrift war doch der erste große und selbständige Versuch seines Lebens, die Blüte seiner bisherigen gelehrten Thätigkeit. Und sie ist durch alle die Jahrzehnte hindurch der eigentliche Ruhmestitel Wattenbachs geblieben.

Bei dem großen Erfolg, den das (1858 zuerst erschienene) Buch hatte, mag man sich wundern, daß Waitzens Gutachten (Nachrichten 1856 S. 286 ff.) der eingereichten Schrift so wenig günstig erscheint. Allein des Meisters Urteil dünkt uns doch durchaus zutreffend. Es war in der That nicht das geleistet was gefordert war und wie schon der abweichende Titel zeigte, deckte sich Aufgabe und Lösung nur sehr teilweise. Es war eine Geschichte der deutschen Historiographie verlangt worden, aber Wattenbach bot statt dessen eine zusammenfassende Darstellung der Geschichtsquellen Deutschlands, freilich nicht aller, denn die Urkunden und Rechtsquellen, die doch auch dazu gehören, schloß er aus, aber doch der Gedichte und Briefe und anderer Monumente, die nicht eigentlich in die Historiographie gehören. Er behandelte ferner nicht nur die deutsche Historiographie, sondern auch die Geschichtsquellen der Nachbarländer. Er stellte weiter der Aufgabe entgegen die historische Würdigung dieser Geschichtsquellen vor die litterarische. Abweichungen von der Aufgabe, welche Waitz ohne Zweifel zu rügen berechtigt war. "Wenn keine eigentliche Geschichte der Historiographie bei den Deutschen geliefert ist, so findet sich hier doch alles wesentliche Material für eine solche". Ein Urteil, das noch heute gilt: eine kritische Geschichte der deutschen Historiographie wäre auch heute noch trotz Wattenbach ein lohnendes und durch Wattenbach ein nicht schwieriges Unternehmen. Ebenso läßt sich den Einwürfen Waitzens gegen die Disposition der Schrift nicht die Berechtigung absprechen: die Behandlung der Geschichtsquellen nach den Perioden der Herrschergeschlechter und innerhalb dieser Kapitel bald nach innern Zusammenhängen, bald nach geographischen Gesichtspunkten, ist gewiß nicht glücklich. Waitz tadelte ferner den Mangel neuer und selbständiger Forschung, die ungleichmäßige Behandlung der einzelnen Abschnitte. Aber er erkannte doch auch die Vorzüge des Werkes bereitwillig an: "Wir besitzen kein Werk, schloß er, welches entfernt das leistete was hier gegeben worden ist". Er rühmte die eigentümliche Behandlung des Gegenstandes, die Betrachtung der historiographischen Quellen im Zusammenhang mit der Geschichte der Wissenschaften überhaupt und mit der Gelehrtengeschichte des Mittelalters, die gesunde Kritik, das maßvolle Urtheil, die Vollständigkeit des Materials. Und in der That, so groß waren die Vorzüge des Werkes, daß es sich behauptet hat als eines der nützlichsten und zugleich liebenswürdigsten Bücher, die die Geschichtsforschung des Jahrhunderts hervorgebracht hat. Es ist ein eigentümlicher Reiz an diesem Buche, der den Leser bezaubert. Der Stoff ist es nicht, denn er ist meist nur zu spröde. Auch die Darstellung ist es nicht, denn sie ist

oft trocken und nüchtern, und vollends in den späteren Auflagen wird sie es immer mehr. Auch die in dem Werke zu Tage tretende Gelehrsamkeit ist es nicht, denn sie ist, wenigstens in der ersten Auflage, hie und da recht äußerlich, und auch in den jüngern Auflagen ist das Material oft nur lose aneinandergereiht. Aber es theilt sich dem Leser etwas von dem innern Behagen und der harmonischen Klarheit mit, die der feine Sinn des Autors ausstrahlen. Wattenbach war und blieb ein Feinschmecker auch in gelehrten Dingen. Sein intimes Verständnis für die litterarische Production des Mittelalters wirkt erwärmend und überzeugend zugleich: man lese nur nach wie er von Nithard oder von den Vaganten zu reden weiß. Und vollends wie belebt sich sein Vortrag, wenn er auf das gelehrte Treiben der Mönche in ihren Klöstern zu reden kommt, auf ihre Bücher- und Studienfreuden. Ein geheimnißvoller Contact zwischen den geschorenen Herrn des Mittelalters und dem Historiker aus dem 19. Jahrhundert geht durch das ganze Buch: wenn einer, so wäre Er zu ihrer Zeit einer der ihrigen gewesen. Das ists was leider so vielen Historikern unsrer unruhigen Zeit abgeht, daß sie in ihrem überstürzenden Drang nach den Gipfeln historischer Betrachtung die Freude und das Behagen an den Schönheiten des weiten Weges verlieren. Wattenbach hat sie in ungewöhnlichem Maaße gehabt.

Denn immer ist in ihm der Antiquar, der Philolog stärker Geschichte zu schreiben war ihm gewesen als der Historiker. nicht gegeben. Seine Geschichte des Papstthums ist vielleicht das schwächste Buch, das aus dem Kreise, dem er angehörte, hervorgegangen ist. Die politische Geschichte des Mittelalters und seiner Institutionen hat ihn überhaupt weniger angezogen. Was ihn am meisten fesselte war das litterarische Leben der Vorzeit, die mannichfaltigen und vielgestaltigen Productionen des gerade auf diesen von den zünftigen Historikern so wenig beachteten Gebieten überreichen Mittelalters. Ihn interessirten nicht bloß die Quellen, die dem politischen Historiker werth sind; alles was seine mittelalterlichen Freunde aufgeschrieben hatten, war seiner Er war einer der stärksten Benutzer der Theilnahme sicher. handschriftlichen Bibliotheken. Aber es ist nicht die Ideenwelt dieser Aufzeichnungen allein, die ihn fesselt; auch auf ihre äußern Formen richtete er schon früh sein Augenmerk. Fand er in den Handschriften ein lateinisches Lied oder ein par Reime, so ließ er sie sich sicher nicht entgehn; verrieth einer jener fleißigen mittelalterlichen Schreiber die Geheimnisse seiner Kunst durch eine Subscription, so schrieb er sie gewiß ab. So sammelte sich in seinem Kopfe und in seinen Notizen allmälig eine staunenswerthe Fülle von Beobachtungen, ein intimes Wissen von ungewöhnlichem Umfang über alle möglichen Beziehungen des mittelalterlichen Geisteslebens. Und wie er war, aufmerksam auf alles, das Kleine nicht gering schätzend, nicht immer in die Tiefe gehend, aber am liebsten da weilend und sich ausbreitend, Blumen pflückend und Kränze windend, wo die als Weltenrichterin verkleidete Dame Historie stolz vorbeirauscht, gewann er ein Verhältnis selbst zu den äußern Formen der Ueberlieferung, den Elementen der Schreibkunst und der Schrift überhaupt. Hier liegt Wattenbachs anderes großes Verdienst. Nur wer weiß wie der Zustand der historischen Hülfsdisciplinen, insonderheit der Paläographie und der Handschriftenkunde, zu des jungen Wattenbach Zeit war, vermag die Größe des Verdienstes zu ermessen, das er sich erwarb, als er diese Dinge in seinen Vorlesungen zu behandeln anfing und durch seine Schriften und Publicationen verbreitete. Es gibt ja auch heute noch Historiker, die Geschriebenes meiden, dafür aber um so tapferer auf die Banausen schelten, die bei Handschriften und Urkunden sich aufhalten; aber es ist doch nur eine kleine Minderheit. Damals als Wattenbach sich dieser Dinge annahm, war das Wissen davon ein Geheimniss nur sehr Weniger. Wohl lag ihm auch hier eine völlig abschließende und systematische Arbeit fern, aber mit um so größerem Behagen verbreitete er sich auf diesen weiten Gefilden. Jeder unserer Fachgenossen kennt wenigstens dem Namen nach seine paläographischen Anleitungen, seine Facsimilepublicationen und vor allem sein Schriftwesen im Mittelalter, ein überaus gelehrtes Buch, ein wahres Magazin feiner und eindringender Beobachtungen, aber doch auch kein die Aufgabe erschöpfendes Werk.

Für die wissenschaftliche Persönlichkeit Wattenbachs ist vielleicht am bezeichnendsten seine Breslauer Zeit. Der junge Archivar, der sich bis dahin nicht eben viel um schlesische Geschichte gekümmert hatte, ergriff die Aufgabe, die die locale Forschung ihm und seinem Amte stellte, mit ganzer Liebe. Man unterscheidet heute in der Historie hohe und niedere Jagd: dem Geschichtsprofessor kommt zu durch darstellende Werke zu glänzen, dem Provinzialarchivar durch Urkundenpublicationen sich verdient zu machen. Wattenbach, aller Ueberlieferung gleich liebevoll gesinnt, zeigte sich in diesem Sinne sogleich als ein geborner Provinzialarchivar; trotz seiner "Geschichtsquellen Deutschlands" hielt er sich nicht für zu gut, tapfer Hand anzulegen an die Aufgaben der engeren schlesischen Geschichte, indem er eine ganze Reihe

schlesischer Urkundenbücher herausgab und viele Beiträge zur schlesischen Geschichte darbot. Die Arbeit, so niedrig sie Manchem scheinen mag, war doch nicht verloren. Wenn die schlesische Schule heute noch in hoher Achtung steht, so verdankt sie das zum guten Theil Wattenbachs Wirken. Und er selbst hat bei diesen Arbeiten gerade für die Dinge, die ihn vorzugsweise interessirten, nicht wenig gelernt.

Freilich zersplitternd war diese Thätigkeit. Aber Wattenbachs Art war es überhaupt nicht, einem bestimmten weitgesteckten Ziele ohne zu rasten nachzugehn. Dieser oder jene äußere Anlaß führte ihn bald dorthin bald dahin. Eine Zeit lang konnte es scheinen, als ob er sich ganz der Erforschung des deutschen Humanismus zu widmen gedächte. Dann überraschte er wieder durch Studien über die Inquisition in Brandenburg und Pommern. Zu jenen Arbeiten regte ihn seine Heidelberger Stellung an, wohin er 1862 als Nachfolger Kortüms ging, zu diesen gaben ihm die Professur und die Akademie in Berlin den Anstoß, wo er seit 1873 bis an seinen Tod gewirkt hat.

Alles in Allem, in die eigentliche Zunft der Historiker gehört dieser Mann nicht ganz. Und doch sind es gerade Männer seiner Art und Richtung, die uns mehr und mehr fehlen. An Männern von Geist und geistreichen Einfällen ist allerdings in Deutschland heute kein Mangel, sonderlich nicht unter den Historikern. Aber philologische Historiker von der Art Wattenbachs gibt es nicht viele. Es weht ein starker Zug von Unbehagen und Unbefriedigtsein durch die Reihen der Jünger des Klio; überall Tasten und Ringen nach Neuem. Aber ist das nicht die Folge davon, daß die Art solider und entsagender Forschung, wie Wattenbach sie trieb, heute so gering geschätzt wird, weil alle Könige sein wollen, denen die Natur nur die Gaben der Kärrner verlieh? Ein dauernder und gleichmäßiger Fortschritt in unsrer Erkenntnis wird immer nur möglich sein durch sich beschränkendes Detailstudium und durch den Ausbau der Einzeldisziplinen. Wattenbachs Verdienst ist, daß er weite, bis dahin brach liegende Gebiete fleißig bearbeitet und nutzbar gemacht hat und daß er vorbildlich für uns Alle eine für den Historiker überaus wichtige Verbindung repräsentirt: die Beziehung zur Philologie. Man sage nicht, daß für solche Arbeit kein Boden mehr da sei. Noch immer weist die mittelalterliche Geschichte viele Bauplätze auf, die wüst liegen oder auf denen der Dilettantismus spielt. Es ist ein wunderlicher Irrthum zu meinen, daß nun alles gethan sei was hätte gethan werden können.

Die so unmuthig und unruhig nach Neuem streben, möchten doch Wattenbachs wissenschaftliche Persönlichkeit sich zum Vorbild nehmen. Er war ein stiller und ruhiger Gelehrter, seiner und seiner Sache sicher, ohne Leidenschaft, behaglich, ein Mann ohne Pose und Anspruch. Er war ein klarer und sein Gebiet vollkommen überschauender Kopf, dem das moderne Gerede von den großen Gesichtspunkten und von den Problemen der höheren Historie ganz und gar nicht imponirte; wußte er doch, daß sich dahinter nur zu oft der Mangel echter Erudition zu verstecken pflegt. Mit einem Worte, er war ein typischer Repräsentant der älteren um die Erforschung des deutschen Mittelalters überaus verdienten Generation, deren Stärke eine heute selten gewordene Gelehrsamkeit war. Hierin liegt sein Vermächtnis an die Zukunft beschlossen: hat auch die sich beschränkende, aber überall fruchtbare und ertragreiche Arbeit Wattenbachs nichts Gewaltiges geschaffen und nichts wahrhaft Epochemachendes hervorgebracht, dennoch wird das Andenken an ihn Generationen überdauern, weil er nicht nur für seine Zeit so viel Treffliches und Nützliches leistete, sondern auch für die Arbeit der folgenden Geschlechter viele Wege geebnet hat.

## Nachrichten

von der

# Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen.

### Geschäftliche Mittheilungen.

1898. Heft 2.

#### Inhalt.

| Bericht über die öffentliche Sitzung am 12. November 1898   |   |     | • |      |    | 77 | 73         |
|-------------------------------------------------------------|---|-----|---|------|----|----|------------|
| Adresse an Herrn F. Wüstenfeld                              |   |     |   |      |    | n  | 74         |
| Adresse an Herrn H. Kiepert                                 |   |     |   |      |    | n  | <b>7</b> 5 |
| Verzeichnis der neugewählten Mitglieder der K. Gesellschaft | 1 |     |   |      |    | n  | 77         |
| Mittelniederdeutsche Handschriften in Norddeutschland und   | l | den | N | iede | r- |    |            |
| landen                                                      |   |     |   |      |    | _  | 79         |

#### Göttingen,

Commissionsverlag der Dieterich'schen Universitätsbuchhandlung Lüder Horstmann.

. ·

#### Bericht

über die öffentliche Sitzung am 12. November 1898.

Die Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften hielt am 12. November die in den Statuten vorgeschriebene öffentliche Sitzung zur Erinnerung an ihren Stifter, König Georg II. von England, ab.

Herr J. Wellhausen sprach über den Ausdruck 'Menschensohn' in den Evangelien.

Ihrem auswärtigen Mitgliede Herrn Ferdinand Wüstenfeld in Hannover sandte die K. Gesellschaft zu seinem 90. Geburtstage folgende Adresse:

#### Hochverehrter Herr College!

Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften, der Sie so lange angehört haben und noch angehören, kann Ihren neunzigsten Geburtstag nicht vorübergehn lassen, ohne Ihnen ein Zeichen des Dankes und der Verehrung darzubringen. Sie haben ein langes Leben dem Dienst Ihrer Wissenschaft geopfert, und Ihre stille, anspruchslose Arbeit hat reiche Früchte getragen. Wie würde die Bibliothek gedruckter arabischer Bücher zusammenschrumpfen ohne Ihre Ausgaben, lauter editiones principes von zum Theil sehr umfangreichen Handschriften, deren Entziffern andere Augen stumpf und deren Copiren andere Hände lahm hätte machen können. Sie haben dadurch sehr wichtige Werke aus allen Gebieten der arabischen Literatur dem Dunkel entrissen und allgemein zugänglich gemacht; und Sie haben ihr Studium erleichtert durch große Register und Tabellen, an deren mühselige Ausarbeitung sich wenige Andere gewagt haben würden. Den Dank, den Ihnen die Wissenschaft schuldet, bitten wir Sie von unserer Gesellschaft entgegen zu nehmen, deren Abhandlungen Sie mit zahlreichen Beiträgen geziert haben.

Göttingen, den 29. Juli 1898.

Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Ihrem correspondirenden Mitgliede Herrn Heinrich Kiepert in Berlin sandte die K. Gesellschaft zu seinem 80. Geburtstage folgende Adresse:

#### Hochgeehrter Herr College!

Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, die Sie mit Stolz zu ihren Mitgliedern zählt, sendet Ihnen zur Vollendung Ihres achtzigsten Lebensjahres ihre besten Glückwünsche.

Mit dem großen Kreis Ihrer Verehrer schauen wir an diesem Tage zurück auf Ihr Leben, reich an rastloser Arbeit wie an glänzenden Erfolgen. Fast sechzig Jahre schon liegen die Anfänge Ihrer Studien auf historisch-geographischem Gebiete zurück und doch sehen wir Sie noch heute voll Bewunderung mitten im Schaffen.

Seit Sie dem großen Forscher, Karl Ritter, die Feder aus der müden Hand nahmen, um die geographische Beschreibung Kleinasiens in seinem Sinne fortzuführen, ist dies Land in den Mittelpunkt Ihres Interesses getreten. Die Wissenschaft dankt es Ihnen, daß Sie nicht nur in gelehrter Forschung alles was der neue Aufschwung archäologischer Studien über jenes Land zu Tage gefördert zusammengefaßt und im Bilde dargestellt, sondern auch, schon in vorgerückten Jahren, die Mühen nicht gescheut haben, dunkle Punkte der Topographie durch eigene Reisen aufzuhellen. So ist Ihr Name mit der Geschichte der Erkenntnis des antiken wie des modernen Kleinasien für immer verbunden.

Wir greifen aus der Fülle dessen, was Ihnen die Geographie und speziell die historische Topographie verdankt, nur dies eine heraus, weil wir uns dabei freudig der Förderung erinnern, die Sie in unermüdlichster und selbstlosester Weise seit Jahrzehnten allen denen zu Teil werden ließen die sich bei archäologischen Reisen von Ihnen Rats erholten. Unvergessen bleibt, in welcher umfassenden Weise Sie den weitschauenden Ideen und Untersuchun-

gen Ihres großen Collegen Theodor Mommsen entgegengekommen sind.

In den Jahren, in denen die Mehrzahl der Forscher der Ruhe sich hingiebt, haben Sie begonnen, in einem monumentalen Werke die Studien Ihres Lebens niederzulegen. So gipfelt unser Glückwunsch in dem Ausdruck der Hoffnung, daß es Ihnen vergönnt sein möge, es dereinst vollendet vor sich zu sehen, als das glänzendste Blatt im Ruhmeskranz Ihrer großen Werke.

Göttingen, den 29. Juli 1898.

Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

## Verzeichniß der neugewählten Mitglieder der K. Gesellschaft.

Die Gesellschaft wählte zum ordentlichen Mitgliede in der philologisch-historischen Klasse

am 5. März 1898

Herrn Wilhelm Schulze hier, in der mathematisch-physikalischen Klasse

am 14. Mai 1898

Herrn Walther Nernst hier, zu auswärtigen Mitgliedern

in der mathematisch-physikalischen Klasse

am 14. Mai 1898

und

Herrn Robert Helmert in Potsdam

Herrn Alexander Agassiz in Cambridge, U.St.A.

Die allerhöchste Bestätigung dieser Wahlen durch Seine Majestät den König erfolgte am 4. April, 9. Juni und 8. August 1898.

Am 5. März 1898 erwählte die K. Gesellschaft zu ihrem correspondirenden Mitgliede den Herrn

Conte Carlo Cipolla in Turin.

| 1 |   |  |  |   |   |   |  |
|---|---|--|--|---|---|---|--|
|   |   |  |  | , |   |   |  |
|   |   |  |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |   | _ |   |  |
|   |   |  |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  | · |   |   |  |
|   | , |  |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |   |   | · |  |
|   |   |  |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |   |   |   |  |

#### Mittelniederdeutsche Handschriften in Norddeutschland und den Niederlanden.

Erster Reisebericht.

Von

#### C. Borchling.

Vorgelegt von G. Roethe in der Sitzung am 23. Juli 1898.

Mit dem Plane, durch ein einheitliches weitblickendes Unternehmen die Quellen der mnd. Litteratur, wie sie in den Handschriften und alten Drucken der Bibliotheken Niederdeutschlands und der Nachbarländer leider noch immer zum großen Teile in Vergessenheit und Nichtachtung ruhen, möglichst vollzählig ans Licht zu ziehen, ist die Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften einem längst gefühlten Bedürfnisse der deutschen Philologie entgegengekommen. Wenn auch die mnd. Litteratur, zumal in ihren poetischen Denkmälern, niemals die hohe Bedeutung der reicheren mhd. Litteratur erreicht hat, so ist doch das geringe Maß von Beachtung, das sie noch bis heute fast überall findet, zu einem großen Teile nur eine Folge der mangelhaften Ausnutzung des handschriftlichen mnd. Quellenmaterials. Immer nur haben einzelne Forscher an einzelnen Punkten des weiten nd. Gebietes die Hand ans Werk gelegt; wo gerade sich ein Mann für die ältere nd. Litteratur interessierte, da hat er das ihm zunächst gelegene Material durchgearbeitet und den Ertrag für die Allgemeinheit nutzbar gemacht. Vieles hat der Verein für nd. Sprachforschung geleistet, sich aber bei dem weiten Umfange seiner Ziele und der geringen Zahl der Mitarbeiter für die Förderung der Kenntnis der mnd. Litteratur auf brauchbare Einzelausgaben mnd. Werke und auf die Abhandlungen in seinen Jahrbüchern beschränken müssen. So kann denn heute längst noch nicht daran gedacht werden, eine Geschichte der mnd. Litteratur zu schreiben; Jellinghaus' Versuch ist zu einer einfachen Bibliographie geworden, die auf Schritt und Tritt der Nachträge und Erweiterungen bedarf. Wie sollte es aber auch anders denkbar sein, wenn nicht einmal die Kernländer Niedersachsens bis auf den heutigen Tag systematisch auf ihren Bestand an mnd. Hss. durchsucht worden sind. Zwar für Westfalen liegen wertvolle Vorarbeiten vor, da haben Hölscher, Jostes u. a. bereits eifrig Nachsuche gehalten und so manches wertvolle Denkmal, das Westfalen zur mnd. Litteratur beigesteuert hat, ans Tageslicht gebracht. Aber was weiß man denn bis jetzt von den mnd. Hss. der Bibliotheken der Provinz Hannover, der reichen Stadtbibliothek Hamburgs? wer hat jemals die Bibliotheken der skandinavischen Länder, die doch auf das Engste im Zusammenhang mit Niederdeutschland und der Hanse gestanden haben, für die mnd. Litteratur ausgeschöpft, oder die Niederlande für diese Zwecke bereist?

Schließen wir nun noch die s. g. Niederrheinische Litteratur des 14./15. Jh. in unseren Gesichtskreis mit ein, da sie ja, wenn auch ganz gesonderten Ursprungs, allmählich sich besonders in ihrem Mittelpunkte Cöln immer enger und enger mit der eigentlichen nd. Litteratur berührt: so fallen vor allem die noch ganz ungehobenen Schätze des Historischen Archivs der Stadt Cöln, und die beinahe ebenso reiche Sammlung der Darmstädter Bibliothek ins Gewicht. Kurzum, wohin wir sehen, giebt es noch die Hülle und Fülle der nötigsten Vorarbeiten zu thun, selbst wenn die überaus traurigen Katalog-Verhältnisse so mancher Bibliothek mit einem Schlage aus der Welt geschafft wären.

Von der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zunächst mit der systematischen Inventarisierung und Katalogisierung aller in bestimmten Grenzen erreichbaren mnd. Handschriften betraut, habe ich im Laufe des Jahres von Ostern 1897—1898 zunächst die Provinz Hannover (mit Ausnahme des Hildesheimischen), Oldenburg, Hamburg, das Münsterland, die Niederlande mit Belgien und den Nieder- und Mittelrhein bis zur Mosel bereist. Die Ergebnisse dieser Reise, mit Ausnahme der rheinischen Bibliotheken und Archive, lege ich in dem folgenden Reiseberichte vor. Das Hauptinteresse wird sich dabei auf die Bibliotheken Hamburgs, Lüneburgs, Hannovers concentrieren; für Westfalen war, wie schon gesagt, ein Teil der Arbeit bereits gethan, und von den vielen Bibliotheken der Niederlande kommen ausschließlich Brüssel und der Haag mit kleineren Sammlungen in Betracht.

Die hoffentlich bald nachfolgenden weiteren Abteilungen dieses Berichtes werden zunächst eine Uebersicht der mnd. Hss. in Schweden-Norwegen und Dänemark geben und dann den Bericht über die rheinischen Bibliotheken anschließen.

Bei der Art, wie solch ein Reisebericht entsteht, läßt es sich kaum vermeiden, daß sein Material an den verschiedenen Stellen starke Ungleichmäßigkeiten aufweist, je nachdem die Gunst der Verhältnisse eine ruhige ungestörte Arbeit erlaubte, oder in raschem Zuge die Gelegenheit beim Schopfe gefaßt werden mußte. Für erschöpfende Handschriftenbeschreibungen war hier nicht der Platz; das literarisch Wesentliche wird mein Bericht hoffentlich ausreichend verzeichnen, mag er auch hier und da die Spuren einer gewissen Hast aufweisen 1). Ganz ausgeschlossen habe ich die nd. Rechtsaufzeichnungen; bei den historischen Werken konnte öfter eine größere Knappheit innegehalten werden, als bei den rein litterarischen Stücken. Die beigegebenen Litteraturnachweise sollen möglichste Vollständigkeit nur für die handschriftlich überlieferte mnd. Litteratur beanspruchen; auf alte Drucke ist wenig, auf hd. Fassungen und Bearbeitungen nur in den seltensten Fällen Rücksicht genommen. Verweisungen auf einzelne Stücke innerhalb des Berichtes sind nicht gespart worden; ein genaues vollständiges Register über die besprochenen Hss. wird einer der folgenden Abteilungen des Berichtes angehängt werden.

Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, allen den Herrn Vorständen der von mir besuchten Bibliotheken und Archive für das liebenswürdige Entgegenkommen, dessen ich mich durchweg zu erfreuen hatte, meinen aufrichtigsten Dank zu sagen. So möge denn diese Arbeit ausgehen, um an ihrem Teile eine intensivere Erschließung der so lange vernachlässigten Quellen der mnd. Litteratur anzubahnen 2).

<sup>1)</sup> So sind in den von mir citirten Stellen der Hss. die Abkürzungen nicht ganz gleichmäßig behandelt, meist beibehalten, aber doch auch zuweilen aufgelöst,

wo kein Zweifel bestand.

<sup>2)</sup> Verzeichnis einiger im Folgenden viel gebrauchten Abkürzungen: Jellinghaus = Geschichte der mnd. Litteratur, bearb. von J., in Pauls Grundriß der Germ. Philologie<sup>1</sup>, Bd. II 1.

Scheller = K. Scheller, Bücherkunde der Sassisch-Niederdeutschen Sprache. Braunschweig 1826.

Geffcken B.-K. = Joh. Geffcken, Der Bilderkatechismus des 15. Jh. I. Leipzig 1855. Bodemann = Die Hss. der Kgl. öffentl. Bibl. zu Hannover, beschr. u. herausg. von Ed. Bodemann. Hannover 1867.

Heinemann = Die Hss. der Herzogl. Bibl. zu Wolfenbüttel, bearb. von O. v. Heinemann. Erste Abt.: Die Helmstedter Handschriften, Bd. I-III. Wolfenb. 1884-88.

#### Abschnitt I: Provinz Hannover mit Oldenburg und Hamburg.

Ich mache den Anfang mit Ostfriesland, meiner engeren Heimat. Es kommen für unsern Zweck nur die Bibliotheken und Archive von Aurich und Emden in Betracht, da auch die reiche Sammlung des Grafen Knyphausen auf Lütetsburg bei Norden keine nd. Handschriften aufweist. — Das Kgl. Staatsarchiv zu Aurich besitzt die Originalhandschrift der Ostfriesischen Chronik Eggeric Beningas, die für die dringende Neuausgabe dieses Werkes also in erster Linie in Betracht kommen würde. — Die nd. Hss. der Landschaftl. Bibl. zu Aurich enthalten fast durchweg Rechtsaufzeichnungen und wenig wertvolle Abschriften ostfriesischer Chroniken. Aus der Hs. No. 13 in Fol. [— Ostfriesisch Landrecht etc.] hat Deiter im Nd. Jb. 8 (1882) 97 Rymsproeke to vermaninge der Richteren, und im Korresp.-Bl. 6 (1881) 31 f. ein kleines Prosastück veröffentlicht.

No. 28 in Fol. "Analecta Ostfrisica Tom. 1 u. 2, Mscr." enthält im 2. Bande in Abschriften von ca. 1740:

- 2. Olde Chronica der Friesen bet 1514.
- 3. Een Old Ostfries. Chronicon van den Jaere 1265 bet 1464.
- 4. Een kort Chronyckje van den Jaere 701 bet 1550, nevens een Propheceyung over Ostfriesland. Vgl. unten Hannover, Kgl. Bibl. No. 1412a.

No. 35 in Fol.: "Chr. Funck, Sammlung von allerhand ostfries. Dokumenten und Nachrichten von Kirchen- u. weltl. Sachen, größtenteils Mscr." Darin Stück 2 = 4 Seiten Folio, Anf. des 18. Jh., eine Abschrift des nd. Klagegedichts über die Einziehung der ostfriesischen Klöster durch Enno II., das schlecht abgedruckt ist bei Harkenroht in den "Oostfriessen Oorsprongkelykheden", Emden 1712, pag. 265 f., vgl. Houtrouw, Ostfriesld., eine geschichtlortskundige Wanderung gegen Ende der Fürstenzeit. Aurich 1889—1893, p. 64. Eine andere Abschrift dieses Gedichtes, aus der 2. Hälfte des 17. Jh., findet sich im Emder Ratsarchiv, im Trifolium aureum des Emder Bürgermeisters Timon Rodolphi, Bd. I Folium 2; eine ebenso alte in Hannover, Kgl. Bibl. No. 1412a.

No. 59 in Fol.: "Collectanea heraldica", nach einer Eintragung Pannenborgs von v. d. Appelle Anno 1713 geschrieben. Auf S. 176 wird ein Gemälde, das sich damals in Emden befand, beschrieben und eine Inschrift darauf von zweimal 4 nd. Reimpaaren mitgeteilt.

No. 93 in Fol.: "Eine Sammlung von Gelegenheitsschriften, Satyren u. dergl., Ostfriesland betr. 3 Bde, teilw. Mscr.", enthält u. a. eine beglaubigte Copie eines nd. Briefes einer Gräfin Theda

von Ostfriesland, Graf Edzards Tochter, die in ein Kloster eingetreten war. Diesem Bande ist auch ein Exemplar von "Imel Agenas von Upgant Friesischem Breydloffts-Gedicht, gedruckt thruch Hellwyk Callenbach in diw Stedd Emutha, in der Jehr 1632, den 8. Feb." beigebunden.

No. 163 in 40: Arnoldi de Bevergerne Chronicon Monasteriense wertlose Abschrift aus Matthaei Analector. Tom. V, pag. 1—116.

Von den Emder Bibliotheken ist an nd. Hss. am reichsten die Bibliothek der Gesellschaft f. bildende Kunst u. vaterl. Altertümer. Ihr wertvollster Besitz ist die Hs. des mnd. Josep, von den Todsünden = Mscr. No. 64 (früher No. 139), die nach jahrelanger Abwesenheit seit 2 Jahren wieder in den Besitz der Gesellschaft zurückgekehrt ist. Sie wurde zuerst bekannt gemacht durch Babucke im Progr. des Progymn. Norden 1874 (vgl. Archiv f. Litt.-Gesch. 4, 387-392), dann näher beschrieben von Lübben, Qu. - Verz. zu Bd. V, Sp. V f. Eine eingehende Beschreibung dieser Miscellan-Handschrift hat uns Herr Prof. Reifferscheid in nahe Aussicht gestellt. Kleinere Stücke aus der Hs. sind publiciert von Lübben, Nd. Jb. 2 (1877) 24-26, und von Deiter, Nd. Jb. 9 (1883) 145 f.; Korrespbl. 5 (1880) 58; 6 (1881) 15. Vgl. Nd. Jb. 6 (1880) 36.

Mscr. No. 56 in 4°. Pp. 16. Jh., besteht in der Hauptsache aus juristischen Stücken, von denen Deiter den buerbreef van Appinge Damme, gegeuenn in den jare 1327 im Nd. Jb. 7 (1881), 18—23 abgedruckt hat, vgl. auch Deiter im Korrespbl. 6 (1881) p. 89 f. Andersartig ist nur der ebenfalls von Deiter, Nd. Jb. 6 (1880) 74—79 zum Abdruck gebrachte "Tractaet inholdende vele kostelycke remedien off medecynen weder alle krancheyt der Peerden".

Mscr. No. 75°: "Stammbuch von 1600", enthält französische, nld. und hochdeutsche Eintragungen, aber nichts niederdeutsches. Deiter druckt Korrespbl. 5 (1880) 80 zwei nld. Sprüche daraus ab.

Mscr. No. 76, in seinem 2. Teile eine Sammlung lat. Gebete mit Wort für Wort eingeschobener nd. Uebersetzung aus dem 15. Jh., ist beschrieben von Deiter, Nd. Jb. 4 (1878) 62—64.

Mscr. No. 181 in 4°: handschriftliches nd. Kochbuch, vgl. Korrespbl. 1 (1876) 16. —

Unbedeutende Abschriften ostfriesischer und verwandter Chroniken sind die No. 22. 30a (Ostfriesl.); 73 (Oldenbg; lat. u. dtsch); 105a—b. 120b (Jever).

Die Bibliothek der Grossen Kirche zu Emden, die für die Reformationsgeschichte von Nordwestdeutschland eine der vollständig-

sten Sammlungen bietet, hat an älteren nd. Hss. nur einen nd. glossierten Psalter. Vgl. den 2. Nachtrag zum alphabet. Catalog 1895, pag. 48:

Mscr. in Folio No. 3 (22>29 cm.). Lat.-nd. Psalter mit Meditationen in plattdeutscher Sprache. 21 Lagen zu je 12 Bll. Pap. 15. Jh. Ende. 2spaltig, von éiner Hand geschr. Holzband mit Lederüberzug.

Bl. 2\*: (rot) Incipit liber ynorū uel soliloquiorū pphete de xpo. Dann folgt die nd. Einführung.

Lage 20, Sp. 1: Hir endiget de solter den de opphete dauid gemaket heuet vnde hir volgen no na somyge ander sanghe anderer ppheten de men oik yn der hillighen kerken pleget to syngen. Es folgen dann die üblichen Anhänge der Psalmen, vom canticum ysaie an vollzählig bis auf das Symbolum Athan. — Ueber andere lat.-nd. Psalter von gleicher Einrichtung vgl. unten zu Hamburg, Stadtbibl., No. 157 in Scrinio.

No. 23 (vgl. den erwähnten Nachtrag p. 52 unter den Hss. in 4° u. 8°): Mönstersche Oelde Cronica etc., ist eine Abschrift, die Möhlmann 1837/38 von Cod. hist. 540 der Göttinger Universitätsbibl. genommen hat (cf. W. Meyer, Hss. von Göttingen II, 169).

An wertvollen alten Drucken führe ich an: Theologie in 4°, No. 225 enthält an 2. Stelle Tondalus eyn rytter waylgeboren, o. O. u. J., aber der Ausstattung nach zusammengehörig mit dem unmittelbar darauf folgenden Drucke von Arnt Buschmans Mirakel, [Cöln,] Servais Kruffter vff synt Marcellen straissen (der letztere angef. von Seelmann, Nd. Jb. 6 (1880) 38 Anm., nach Babucke, Progr. Norden 1874, p. 1).

Die einzige in Betracht kommende Hs. des Emder Rats-Archivs ist bereits auf S. 82 angeführt worden. —

Die nd. Hss. der Grossherzogl. öffentl. Bibl. zu Oldenburg sind durch die Arbeiten Lübbens zu einem Teile bereits bekannter geworden. Ein von ihm aufgestellter handschriftlicher Katalog der deutschen Hss. ist auch bei der folgenden Aufzählung mitbenutzt worden:

No. 66: (Abecedarium speculi saxonici) 115 S. Pp. in Fol. Aus d. Anf. des 15. Jh. Die ersten Blätter z. T. beschädigt. Alter Holzbd. mit Lederüberzug.

Anf.: Hir beghynnet de abesete des spegels der sassen | Got geue dat id als mote wassen etc.

Schl.: wunde . . . . . dit is ene slichte ticht bekennen se des ouer, so sin se allike schuldich. Amen.

Die Hs. ist nach Merzdorf, Bibliothek. Unterhaltgn I (1844)

p. LXXVIII dasselbe Exemplar, das Dreyer in seinen Beyträgen zur Litt. u. Geschichte des dtschen Rechts S. 123 erwähnt.

No. 68: De veer boke der koninge, herausg. von Merzdorf, Oldenburg 1857; vgl. dort pag. V f.

No. 69: Die Oldenburger Hs. des Seelentrostes von 1407; beschrieben von Merzdorf, Bibl. Unterh. I, p. 3—9; vgl. Lübben, Qu. - Verz. zu Bd. V, Sp. XVII<sup>a</sup> und Mnd. Grammatik p. 177—180; Reiffersch., Nd. Jb. 11 (1885) 101 Anm. 5.

No. 70: Evangelienbuch. 117 Bll. Pp. in 4°. Das letzte Blatt fehlt. In altem Einbande. Auf der Innenseite des Vorderdeckels: Johan Munderlo. | Desset ewangeliumbock | Horet vppe de Borch

Anf.: Hyr beghinnen de sondaghe. Quum appropinquasset Jhs. In der tyd.... (Bl. 1 oben etwas defect). Bl. 108°: expliciunt ewangelia. Bl. 108°: vader leue, ich bydde dor ghod, zeghe my wat bedudet de mysse. Schl.: wy hebben dat | vare (?) dat he beyde god vnde mynsche sy Do sprak sun..... Vgl. Merzdorf, Bibl. Unt. I, p. XXXVIII Anm. Lübben, Qu.-Vz. V Sp. VI°.

No. 71: Horologium. 168 Bll. Pp. (Bl. 1 Pg.) in 4°. Holzband mit Leder überz., mit Schließe.

Anf.: Hyr begynt de prologus van dem boke der ewiger wisheit, dat horologium ghenomet is. Es ist das bekannte Werk Heinr. Susos.

Geschrieben 1469 van enen leyebroderkyn in bentlaghe; sein Name ist broder ghert duuinck van stat loen; vgl. Lübben im Quellen-Verz. zu Bd. V, Sp. IX. Andere nd. Hss. des bekannten Werkes sind aufgezählt unten zu Ebstorf, No. 9.

No. 72: Das Paradies des Klausners Johannes, vgl. Lübben im Nd. Jb. 7 (1881) 80-93, wo er das Werk jedoch nur im Auszuge bekannt gemacht hat.

No. 73 ist das Oldenburger bedeboek (A) Lübbens, aus dem er No. I. (III.) IV. XVII—XIX seiner Mnd. Gedichte und Stück 1 u. 4—9 seiner Mitth. entnommen hat, vgl. auch Mnd. Gramm., Chrestom. Stück 1.

No. 74: St. Ancelmus Fragen vom Leiden Christi, nach dieser Hs. abgedruckt von Lübben als Anhang zu seinem Zeno (Bremen 1869), p. 103—144.

No. 75: "Epistola Eusebii, Cyrilli et Augustini, Gregorii dialogi, aus dem lat. ins nd. übersetzt. 8°. 260 Bll. 1473". So kurz angezeigt von Lübben, Qu.-Verz. V, Sp. IV. Ich gebe die genauere Beschreibung nach dem handschriftl. Kataloge:

1. Bl. 1—58<sup>b</sup>: Hiir begynnet de epistole des hilligen eusebii to damasium bisscopp portuensem vnde to theodosium senatoer van Rome van den dode des gloriosen confessors vnde lerers sunte Theronimi.

- 2. Bl. 58<sup>b</sup>-68<sup>b</sup>: Hyr begynnet de epistole de sunte Augustinus de hoge lerer sande sunte Cirillo de de ander bisscop van iherusalem was van der grotheit des hilligen Jheronimi etc.
- 3. Bl. 68<sup>b</sup>—114<sup>b</sup>: Hiir beghynnet vort de epistole de sunte Cirillus . . . sande sunte Augustinum . . . . van den miraclen sunte Jeronimi etc.
- 4. Bl. 114<sup>b</sup>—125<sup>b</sup>: Eyn epistele van den leuen eyner iunferen vnde eyns itliken geistliken menschen. Schl.: Hyr endet dyt bock sick des god gelouet sy in ewicheit vnde byn begerende vor den schryuer to biddene a<sup>o</sup> domini M<sup>o</sup> CCCCLXXIII<sup>o</sup> in vigilia Andree.
- 5. Bl. 126—260b: Hiir begynnet dyalogus sancti gregorii to petrum synen dyaken . . . . Scriptum a. d. 1474. Aus diesem Stücke veröffentlichte Lübben in seinen "Mittheilungen aus nd. Hss." (Oldenburg 1874) verschiedene kleine Proben. Ob Stück 1—3 wirklich, wie Lübben meint, direct aus dem Lateinischen übersetzt sind oder nicht vielmehr mit dem hd. Werke des Johannes von Olmütz zusammenhängen, kann erst eine genauere Vergleichung der Hs. mit dem hd. Werke zeigen. Vgl. über das letztere die Ausgabe A. Benedicts, Bibl. der mhd. Litt. in Böhmen, Bd. III (1880); dazu noch W. Meyer, Hss. von Göttingen II, 335.

No. 76: Sassisches Gebetbuch. 245 Bll. Pp. in 12°. 15. Jh. (= Lübbens Oldenburger Gebetbuch B, cf. Qu.-Vz. V, Sp. XIII<sup>b</sup>, Mitth. p. 3 f.).

Anf.: Sequimini triumphum regis Deme zeghen des hoghen konynghes wylle wy volghen.

Schl.: dat sacramenthe vnses heyles myt reynen herten werdichliken vnde ynnichliken entfangen. Amen.

No. 77: Lübbens Oldenburger Gebetbuch C (cf. Qu.-Vz. a. a. O.). 153 Bll. Pg. in 160.

Voran geht ein Kalender, Bl. 1 (= Januar) fehlt. Das Gebetbuch beginnt: Here du salt myn lippen updoen. — Schl.: setten in dat lant des vreden vnde des luchtes vnde en gunnen || (Schlußblatt fehlt).

No. 78: Nd. Missale. 259 Bll. Pp. in 8°. Voran geht ein Kalender. Anf. des 16. Jh. Vgl. Merzdorf, Bibliothekar. Unterh. I, p. XXXVIII Anm.; Lübben, Qu-Vz. V, Sp. XIII (unter den Oldenb. Gebetbüchern).

No. 82: Dionysius Cato, Sittensprüche mit e. gereimten Uebersetzung in nds. Sprache. Aus e. Hs. der Helmstedter Univ.-Bibl. [= Wolfenb.-Helmst. No. 417, Heinem. 1,326] abgeschrieben von J. J. Eschenburg 1808. 8°.

No. 89-96 sind Abschriften von J. Renners Chronik von Bremen, von verschiedenem Werte, einige bereits ganz verhochdeutscht.

No. 101: Bremensia. Darin No. 7: Kort verhaal van den staat der stad Bremen.

No. 115: Freesche Kronyck. 325 Bll. Pp. in Fol. 18. Jh. Anf.: Dat Prologus des commentatoris van desen boeke der cronyken der vreescher landen ende den zeven Zeelanden. Die Chronik geht bis 1530; dat darde deel (1491—1530) enthält die Zeitgeschichte des Chronisten, cf. pag. 6 b u. 7.

No. 149: Chronica der olden Geschichte vnd beide des Landes zu Holsten, derselbe als men dar im Jhare. dusent hundert vnd tein, vnd endiget sich ihm Jhare dusent vier hundert vnd sieben vnd Zwantzech. — Aus dem Latine in Dudische gesetzet ihm Jhar dusent veirhundert vnd Nuien vnd dresich Sontags negst vor Pfingesten. 216 Bll. Pap. in 4°.

Ueber die Hss. der nd. Uebersetzung des Presbyter Bremensis vgl. Lappenberg in der Quellen-Sammlg. der Schlesw.-Holst. Gesellschaft I (Kiel 1862), pag. XXVI f., wo unsere Hs. noch nicht mit aufgeführt wird.

No. 150: Dithmarsche Chronica = Auszug aus Neocorus, 310 Bll. Pap. in 4°.

No. 172: Abschrift von H. Bonnus Lübeck. Chronik (Magdeborch, Hans Walther 1559). 89 Bll. Pp. in 4°.

Nicht unter den deutschen Handschriften verzeichnet findet sich das lat.-nd. Lexicon, aus der Mitte des 15. Jh., das Lübben, Qu.-Verz. V, Sp. XIX<sup>b</sup> unter No. 10 aufführt. Aus dieser Handschrift stammen auch wohl die Sprüche, die Lübben Nd. Jb. 4 (1878) 27 ohne nähere Angabe der Handschrift abdruckt. Die Hs. ist zur Zeit nicht aufzufinden. —

Eine Abteilung für sich bilden die Oldenburgica, sie enthalten aber nur chronikalisches Material. Unter der Signatur Oldenburgica IX Oldenburg. B. Herzogtum, allgemeine Geschichte:

- 1. "Nd. Oldenburgische Chronik, beginnt mit Graf Huno und geht bis 1556; scheint ein Auszug aus Springer zu sein". Pp. in 4°. 16. Jh.
- 2. Joh. Schiphowers Chronicon Oldenbg. in der nd. Uebersetzung von Johannes von Haren, vgl. unten p. 89.
  - a) bis 1506. Plattdeutsch. Pp. in 4°. 16. Jh.
  - b) mit neuen Fortsetzungen bis 1738. Pp. in 4°. 18. Jahrh.
  - c) mit Fortsetzung bis 1609. Pp. in 4°. 17. Jh.
- 3. "E. Springer, Cronica der Eddelen vnnd Wolgebaren Heren vnnd Graven tho Oldenborch vnd Delmenhorst. Vann eren Ortsprunck

vnnd herkumende. Gecorrigeret vnnd thosamende gebracht (reicht bis 1586)". Die so bezeichnete Handschrift ist aber weiter nichts, als eine von der Hand des fleißigen Eilert Springer gemachte Abschrift der unter 2 angeführten Chronik.

4. Collectanea historico-antiquaria enthalten im 2. Bde (in 4°), in Abschriften des 18. Jh. Oldenburgische Chroniken, Cadovius-Müllers Memoriale Linguae Frisicae und eine Sammlung alter Wörter.

Unter der Specialgeschichte des Herzogtums, Kreis Jever ist, außer einer modernen Abschrift der im Grossherz. Haus- u. Central-Archiv befindlichen Originalhs. von Remmer v. Seedyks Annalen, nur das von Eilert Springer im Jahre 1594 geschriebene Exemplar der Chronica Jeuerensis anzuführen. Abschriften des 18. Jh. von dieser Chronikhs. sind in der Gymnasialbibl. zu Jever vorhanden, vgl. Riemann in der Ausgabe der Chronica Jeuerensis von 1592 (Progr. des Mariengymn. zu Jever 1896) p. 11.

Die Privatbibliothek seiner Kgl. Hoheit des Grossherzogs war leider während meiner Anwesenheit in Oldenburg nicht zugänglich, doch setzt mich die liebenswürdige Unterstützung des Herrn Oberbibliothekars Dr. R. Mosen zu Oldenburg, der zur Zeit mit der Katalogisierung der Handschriften der Privatbibl. beschäftigt ist, in den Stand, eine vollständige Liste der nd. Hss. der Privatbibl. zu geben:

Bekannt sind bereits die beiden wichtigen Handschriften des Sachsenspiegels, der berühmte Rasteder Codex picturatus von 1336 (Homeyer, Sachsensp. I¹, 42 No. 659), von Lübben und v. Alten herausgegeben Oldenburg 1879¹), und Handschrift A 2, ein glossierter Sachsenspiegel, bei Homeyer, Sachsensp. I¹, 34 No. 660. Eine Abschrift dieses Codex auf Pergament in Celle. Dazu kommen nun noch

- 1. No. 61: Nd. Gebetbuch. 217 beschr. Bll. Perg. in 4°. Mit Kalendarium. Geschrieben 1470 von Schwester Elsbe van den berge. (Bl. 172 fehlt).
- 2. No. 62: Nd. Gebetbuch. 162 beschr. Bll. Pg. 15. Jh. Im Kalendarium fehlen nach Bl. 1 zwei Blätter.
- 3. No. 99: Sammlung von Predigten in nd. Sprache aus dem Ende des 16. Jh. 230 Bll. in gleichzeitigem gepreßten Lederband.

Im Grossherzoglichen Haus- u. Central-Archive zu Oldenburg wurden mir von Herrn Archivrat Dr. Sello folgende Hss. vorgelegt:

<sup>1)</sup> Vgl. jetzt Sello in den Studien z. Gesch. Oestringens u. Rüstringens S. 52 Anm. 5.

1. Mscr. Oldenb. spec. Siebelshausen I, die Oldenburger Hs. der Margarethenpassion in mnd. Versen. Sie ist bereits ausführlich beschrieben von Graffunder im Nd. Jb. 19 (1893) 136 und dort bei der Herausgabe des Werkes mitbenutzt. Dagegen ist das auf Bl. 21—23 erhaltene Bruchstück eines Gedichtes, dem Graffunder den Titel Van den seuen bedrouenissen vnses heren giebt, noch nicht abgedruckt. Es ist nahe verwandt mit No. XVII der Mnd. Gedichte, ed. Lübben; vgl. Paul-Braunes Beiträge 5, 290, wo Milchsack eine hd. Fassung dieses Gedichtes in München, Cgm. 353 von 1439, anführt.

Alle weiteren nd. Hss. des Archivs sind rein historisch:

- 2. Mscr. Oldenb. gener. Chroniken u. Darstellgn: 4 Exemplare von "Schiphowers Chronik der Oldenburgischen Erzgrafen, übersetzt von dem Johanniter-Komthur Johannes v. Haren. Alle 4 Hss. gehören der jüngeren, überarbeiteten Gestalt dieser Uebersetzung an" (Sello). Diese Chronik beginnt (nach A): "Na den gemeinen Regenuall offte Wulckebroke, de vmme Sunde willen der Minschen in Noe tiden gescheen is etc."
- a) Exemplar II A, mit Nachträgen von einer jüngeren Hand bis 1641. 120 Bll. Pp. in 4°. Holzbd. mit gepreßtem Leder überzogen (alte Sign.: VI A. 3). Text bis Bl. 110°, vereinzelte Notizen auf Bl. 111°. 112°. 118°. 119°. 120°. Titel: Cronica van denn Eddelen vand Wolgebaren Heren und Grauen the Oldenberch und Delmenherst van erenn Ortsprunck und herkamende thesamende gebracht. geschreuen im jare 1589.
- b) Ex. II B (alte Sign. VI A. 2 c). 107 Bll. Pap. in 4°. Text bis Bl. 97°. Holzband mit gepreßtem Leder und Schließen. Fortgesetzt "Sis 1594. Schrift von ca. 1600.
- c) Ex. II C (alte Sign. VI A. 2 d). Pp. in 4°. Perg.-Bd. Die alte Foliierung reicht bis Bl. 184, der Text beginnt aber erst mit Bl. 81 (Cap. XIII) und reicht bis Bl. 174, bis z. J. 1588. Dem Text voran geht ein Blatt mit Notizen zu 1617. 1618. Ganz verhochdeutscht. Schrift: Canzleihand vom Anfang des 17. Jh.
- d) Ex. II D (alte Sign. VI A 2 b): nd. 90 Bll. Pp. in 4°. Hand 1 geht bis 1576 (Bl. 80°), dann Nachträge von mehreren Händen bis 1623.
- e) Ex. II E (Neu-Erwerbg von 1893): nd. 105 Bll. Pp. in 4°. Hand 1 geht bis 1627 (Bl. 104°); dann Nachträge von 1630 u. 1685—87, von éiner andern Hand. Andere Hss. dieser nd. Chronik sind: 1) Wolfenb.-Blankenbg. 197 in 4° (Lübben, Nd. Jb. 6 (1880) 74). 2) Gotha, Herz. Bibl. No. 60. Cod. chart. form. min. (Pertz Arch. VI (1838) 90). 3—6) die oben p. 87 aufgeführten Hss. der

- öff. Bibl. Oldenburg. Dazu die unten besprochenen Hss.: 7) Hamburg, Stadtbibl., Hist. 329 in 4°. 8) Hannover, Kgl. Staatsarch., Mscr. H. 10. 9) Bremen, Stadtbibl. Mscr. b 383.
- 3. Dieselbe Sign.: (Lambert von Oer?), Geschichte des Oldenburgischen Krieges gegen Münster 1538. 10 Bll. in Folio, aus vom Staatsarchiv zu Münster abgelieferten Akten.
- 4. Mscr. Oldenb. spec. Jeverland (alte Signatur VI A 9a und b): Zwei Exemplare der Chronica Jeverensis.
- a) [jetzt B] 56 Bll. Pp. in 4°. nd. Chronica Jeverensis von 1148—1521. 1525—1575. Anf.: Anno 1148 Do starff ein Ricke Mann the der begrefnis werenn de Ostringer jegenwardich etc.
- b) [jetzt A] 42 Bll. Pp. in 4°. Eine Cronica, van der Veide, welckere van der Oistringer, vnde Rustringer, vnd Wangerlandth sick hebben thogedragenn; vnde ock de Harlingers mede, eine vnderwisinge. Anfang wie bei a). Reicht bis 1521; danach fehlen einige Blätter (höchstens 2). Auf dem Schlußblatte eine Rechnungsnotiz von 1651. Eine Abschrift dieser Hs. aus dem 18. Jh. ist Jever, Gymn.-Bibl. No. XI A. b. 5 ¹).
- 5. Dieselbe Signatur. 211 S. Pap. in Fol.: Die Original-handschrift der Jeverschen Annalen Remmers von Seediek (cf. p. 1: Annales Remarii questoris, et omnia ex fededignis scriptis et hominibus conscripta). Die folgende genaue Inhaltsangabe verdanke ich Sellos Güte:
  - I. Nd. Auszüge aus der Vita s. Willehadi. p. 3-6.
- II. Nicht streng chronologisch geordnete, teils lat., teils nd. Notizen, vorwiegend zur Geschichte Frieslands, mit mancherlei späteren Nachträgen, den Zeitraum von 1194-1397 umfassend (Missale von Hohenkirchen, Fedderwarden, Bant). p. 9-25.
- III. Ostfriesische Chronik, von 1400—1493, mit nachträglich eingeschobenen Urkundenregesten aus dem Jeverschen Archiv. p. 26—47.
- IV. Geschichte der Verräterei des Folf von Inhausen 1493 –1497. p. 47—106.

<sup>1) &</sup>quot;Eine Abschrift der Oestringer Chronik (des 1. Bestandteils der Jeverschen Chr.) fand sich auch in Schlevogts Deductio iurium (= Mscr. Oldenb. gen. — Chroniken u. Darstellgn) am Schlusse angebunden; jetzt (1895) herausgenommen und als Oestringer Chronik besonders geheftet". Ueber die verschiedenen Bestandteile der sog. Chronica Jeverensis vgl. jetzt Sello in seinen reichhaltigen Studien zur Geschichte von Oestringen und Rüstringen (Varel 1898) Cap. IV (Die Oestringer Chronik) und XII (Remmer von Seedick, seine Annalen und die Jeversche Chronik). Sello möchte Remmer auch den Hauptbestandteil der Jeverschen Chronik, die auf die Oestringer Chronik folgende Chronik der Jahre bis 1521/22, zuschreiben.

V. Genealogische Notiz über die Nachkommen des 1418 hingerichteten Dide Lübben. p. 109.

VI. Ostfriesisch-Jeversche Chronik 1497-1530. p. 111-210. Dieser Chronik waren von Leverkus angebunden (jetzt als selbstständige Hss. gebunden, aber unter der gleichen Sign.): VII. Gebreke tuschen den vroekens (von Jever)... unde den graven van Emden 1534 (p. 213-227). — VIII. Gebreke van der Vredeborch (p. 230). — IX. Ein Schreiben (p. 231). — X. Notizen zur Genealogie der Häuptlinge von Jever (nur zum Teil von Remmers Hand) (p. 239-252). — XI. Memorabilia Frisiaca — Aufzeichnungen eines ungenannten Geistlichen aus dem Kirchspiel Schortens [1218] 1478-1554 (p. 273-280). Jetzt abge druckt bei Sello, Studien S. 112-114.

- 6. Dieselbe Sign.: 82 S. in Fol.: Remmer von Seediek, Compendiosa instructio, von der Besitzergreifung und dem Verlust Jeverlands durch die Grafen von Ostfriesland; nd. Es sind 2 autographische Fragmente, das eine Reinschrift, das andre Concept (vgl. Sello auf dem Titelblatte von B).
- 7. Dieselbe Sign., aus Acta Jever. Abt. A Tit. I No. 1 herübergenommen: Remmer von Seediek, Genealogie des Geschlechts tom Brok und Edo Wiemken.
- 8. Mscr. Oldenb. spec. Varel-Kniphausen, Abschrift aus Acta Varel-Kniphausen Abt. B. litt. F. 2. No. 1 [96]: Kniphauser Geschichten 1495 ff., bezeichnet als "Auszug aus der Chronik des Hauses Grymersum".
- 9. Mscr. extranea Brem.: Renners Bremische Chronik; "sachlich gute, in der Sprache etwas modernisierte Abschrift des Cod. autogr. in Bremen". Stammt aus der alten gräfl. Bibl. Anton Günthers, beschr. von Merzdorf, Bibl. Unterh. I, p. XXXV f. Sie ist, wie mir Sello mitteilt, identisch mit der von Merzdorf p. XXXVI kurz erwähnten "bei weitem neueren und jüngeren" Hs. im Oldenburger Landesarchiv, das überhaupt nur diese eine Hs. Renners besitzt. Vgl. Lappenberg in Geschichtsquellen d. Erzbist. Bremen p. XXVII f. —

Ein Abstecher nach Jever galt vor allem der noch wenig durchforschten Bibliothek des dortigen Mariengymnasiums, die die Reste der verschiedensten jeverischen Sammlungen aufgenommen hat (vgl. Merzdorf, Bibl. Unterh. I, p. LXIII ff.); noch in der letzten Zeit ist sie durch den umfangreichen handschriftlichen Nachlaß des Hofrats Ehrentraut auf Kloster Oestringfelde ansehnlich vermehrt worden. Allein trotz der eifrigsten Durch-

forschung hat sich nur eine geringe Ausbeute an nd. Hss. ergeben. Außer der von Riemann im Progr. von Jever 1896 abgedruckten Chronica Jeuerensis, geschreven dorch Eilert Springer 1592¹) [vgl. die Beschreibg der Hs. pag. 4—8 (= XI C'. c. 16)] findet sich nur noch eine Handschrift des 16. Jh., No. XI C'. c. 10, die Bearbeitung der Jeverschen Chronica, geschreven dorch Eilert Springer 1594. Alles übrige sind junge, wertlose Abschriften Jeverischer und verwandter Chroniken, die älteste aus dem Ende des 17. Jahrh. Wichtig ist dagegen noch die Hs. XI A a 11: Der Prediger in Jeverlandt Bedenken und Confession wieder dass Interim 1548 Fol. Darin handschriftlich die Bedenken der einzelnen Prediger im Original, teils lat., teils nd. Angebunden ist eine vollständige Abschrift des Mscr., von der Hand des Herm. Accumensis.

XI A. e. 25 in 8°: Eine Original-Hs. von Cadovius-Müller, Memoriale linguae Frisicae, von 1691, mit den eigenhändigen Zeichnungen Müllers, vgl. Kükelhan im Ostfries. Monatsblatt f. provinz. Interessen III 289 ff. und 221 ff.

Die noch junge Bibliothek des Jeverländischen Vereins f. Altertumskunde zu Jever hat ihre wertvollsten Schätze aus dem aufgelösten Werdumer Archiv auf Haus Werdum im Harlingerlande empfangen. Daher stammen auch alle hier in Betracht kommenden Stücke:

- 1. Die vier von Ehrentraut in seinem Friesischen Archiv Bd. I (1849) S. 133-141 unter No. VI—IX zum Abdruck gebrachten kurzen historischen Berichte, alle vier in Erbschaftsstreitigkeiten von Angehörigen der Familie v. Werdum aufgesetzt, aber in ihrer knappen präcisen Form kleine Meisterstücke. = No. 40. 70. 50 u. 65 der Sammlung des Vereins.
- 2. No. 101: Res Frisicae, gesammelt und zumeist auch geschrieben von Ulr. v. Werdum, dem bedeutendsten Manne dieses Geschlechtes. Darin Stück 4, von einer älteren Hand geschrieben: (Jeverische Chronik) Eine Fresche cronica van etlichen geschefften, die sich wandages thogedragen hebben van anno 1148 beth vp ao 1520 jaren tho. 24 Bll. Pp. in 4o. 16. Jh. Ueber diese bemerkenswerte Hs. der Chronica Jeverensis vgl. jetzt Sello, Studien z. Geschichte

<sup>1)</sup> Von der Chronica Jeuerensis weiß ich außerhalb Jevers folgeude nd. Hss. nachzuweisen: 1) Oldenburg, Großh. Bibl., von 1594, vgl. oben p. 87. 2) Oldenburg, Großh. Haus- u. Centralarchiv, 2 Exemplare, vgl. oben p. 89. 3) Hannover, Kgl. Bibl. No. 1356. 1356<sup>a</sup>. 1356<sup>b</sup> (Bodemann p. 286 f.). 4) Hannover, Kgl. Staatsarchiv, Mscr. T. 2, Stück 4. Copie von 1633. 5) Petersburg, Sammlung Romanzoff, 2 Exempl., vgl. Pertz Archiv VI (1888) 249 f. — Dazu kommen endlich die Werdumer Handschriften der Chronik, vgl. unten unter Hs. 101 des Jeverl. Vereins,

- v. Oestringen und Rüstringen S. 39. Ihr tritt sehr nahe Hannover Kgl. Bibl., Hs. No. 1406 (vgl. unten), die ebenfalls mit Ulr. v. Werdum zusammenhängt. Stück 5 unserer Hs. ist eine jüngere (1706) Abschrift der s.g. Springerschen Chr. 21 Bll. in 4°.
- 3. No. 86: Chronica der Friesen inholdende den Ohrsprunck, und Herkunft der Friesen. 1550. Anf.: "Wy lesen vors Erste dat nach der geborte Unsers Heeren Jesu Christ 75 die Stadt Jerusalem dorch T. Vesp. ist verstoret (schon viel Hd. eingemischt). 93 S. Folio. Auf p. 93: Ein Korte Propheceyung von Ostfrieslandt, so ehrmals binnen Embden int Olde Kloster in ge(comen).

Mit dieser Chronik vergleicht sich die oben p. 82 angeführte Hs. der Bibl. der Auricher Landschaft Fol. 28, Tom. II, Stück 4, und Hannover, Kgl. Bibl., No. 1412\* (Bod. p. 306), Stück 3—5; vgl. unten.

Dem Stadtarchiv zu Jever (Vol. 1 A, Abt. III, Bl. 45<sup>b</sup>—46) gehört die mir nur aus einer 1896 angefertigten Abschrift im Oldenburger Archiv (Mscr. Oldenb. spec. Jever) bekannte kurze Jeverische Stadt-Chronik des Bürgermeisters Johann Mormann 1553—64 an.—

Auffällig ist die Armut Bremens an handschriftlich erhaltenen Denkmälern der mnd. Litteratur. Für die Stadtbibliothek hat die sorgfältige Zusammenstellung und Beschreibung Alwin Lonkes im Bremischen Jahrb. 18 (1896) p. 175 ff. mit Einschluß der juristischen und historischen Hss. (nur die Bremensien sind ausgenommen) nicht mehr als 10 mnd. litterarische Hss. zusammenbringen können, denn Lonkes No. 7 (Mscr. c. 55) ist mnld., und No. 12-14 enthalten nur nd. Namen. Ich habe Lonkes Arbeit wenig hinzuzufügen: aufmerksam machen möchte ich noch einmal auf die dem Sachsenspiegel von 1342 (= Mscr. a 30 a) angebundene, wie dieser von Hinricus Bese van Rozstock geschriebene nd. gefärbte Hs. der Goldenen Schmiede Konrads von Würzburg, da diese wertvolle alte Hs. des Werkes bisher noch nicht genügend ausgebeutet worden ist. — No. 8 "Mscr. c. 14. Gebetbuch in plattdeutscher Sprache", enthält auch latein. Gebete. Besonders bezeichnet ist der Abschnitt Bl. 98 -113 : Hir beghünet en deuote bokeskē ghehetē vnser leuē oruwē klaghe. Anf.: Des Mandages na palme dach alze de Jodě vnsě leuë herê hadde entfage vp de Palmdach etc. Schl.: Vn se was ere ald'leueste kude Cristo Jhu horsa de vns mote vorlenë dat ewighe leuët Amen. Amen. Amen. - Bei No. 9 und 10 hat Lonke so gut wie ganz unterlassen, auf die zahlreichen, diesen beiden Gebetbüchern eingelegten gereimten Stücke hinzuweisen. Die Reimgebete und Mariengedichte von No. 9

(Mscr. c. 24 Kerkengebede) hat Lübben in seinen mnd. Gedichten (Oldenburg 1869) sämtlich publiciert, es sind dort die No. V. VI—XVI und II. III; aus No. 10 (Mscr. c. 25 Niedersächsisch. Bettbuch) hat er dagegen nur die 2. Fassung von No. II (Die 7 kurzen Freuden der Maria) der mnd. Gedichte (= Bl. 1978—1988 der Hs.), und in seinen Mitteilungen aus nd. Hss., Progr. Oldenbg. Gymn. 1874, p. 48 ein paar poetische Sprüche (= Bl. 848-b der Hs.) entnommen. No. 10 enthält aber noch mehr gereimte Stücke:

1. Bl.  $52^b-53^b$ : Item hir beghinet vnser leuen vrouwen missen schone  $v\bar{n}$  recht to dude:

Salue sancta Ohillighe godes moder Dyn sone is geworden vnse broder etc.

- 2. Bl. 54<sup>a</sup> -57<sup>a</sup>: Verschiedene Reimgebete.
- 3. Bl. 57°-59°: de epistole in Reimen.
- 4. Bl. 59b: dyt is de sequentie, in Reimen.
- 5. Bl. 60°-63°: dit ewangelium bescriuet suntcelucas de sunte marien cappella was etc. in Reimen.

Dann die letanye.

- 6. Bl. 69b-73a: Gebete an Maria, teilweise gereimt.
- 7. Bl. 79b—81a: Veni redemptor gentium, in nd. Reimen. (Dasselbe in Hamburg, Stadtbibl., Hs. aus d. Convent No. VI u. XII, cf. unten).
  - 8. Bl. 84<sup>a-b</sup>: Jeronimus zecht, vgl. Lübben in den Mitteil. S. 4<sup>a</sup>.
- 9. Bl. 134\*-135\*: Gereimtes Gebet auf den Gründonnerstag. Lonke hat von seiner Zusammenstellung ausgeschlossen die Rubrik der Bremensien. Sie ist zwar reicher an nd. Hss., als die übrigen Abteilungen der Stadtbibliothek, aber da sie nur chronikalisches Material enthält, tritt sie für unsern Zweck mehr in den Hintergrund. Die nd. Bremer Chroniken sind in zahlreichen Abschriften vorhanden, deren Würdigung und nähere Bestimmung ich aber den Historikern überlassen muß. Ich habe elf Handschriften der Bremer Chronik von Rynesberch-Schene gezählt, deren älteste Hs. sich bekanntlich auf der Stadtbibliothek zu Hamburg als Cod. hist. No. 94 in Fol. befindet, vgl. Lappenberg in den Bremischen Gesch.-Qu. p. XXX f. Dagegen besitzt die Bremer Stadtbibliothek das Original-Mscr. der Bremer Chronik Joh. Renners, von der Hand des Verfassers. Es ist Macr. a. 96-97 in 2 Teilen, Teil I die Jahre 449-1511, Teil II 1511 -1583 umfassend, vgl. Lappenberg, p. XXIII u. XXVII f. Daneben habe ich an 20 Abschriften gezählt 1). An kleineren nd. Bremischen Chroniken habe ich noch aufzuführen:

Außer den bei Lappenberg angeführten Hss. sind noch Abschriften der Rennerschen Chronik zu Oldenburg, Hannover, Haag, Münster und Osnabrück im Verlaufe dieses Berichtes erwähnt.

- 1. Mscr. b. 361 (= W. A. 246): De kleine Bremer Chronike (vgl. Lappenberg in den Bremischen Gesch.-Qu. p. XXVI) vermeldet vann dene vornemstenn Geschefften allhier the Bremen geschenn, van der Tidt des ersten Bischovs Wilhadi wennte indt Jar 1539 up dat korteste beschreven.
- 2. Chronik über den Aufstand von 1530 ff. in verschiedenen Recensionen:
- a) Mscr. a. 100: Chronica Bremensis de anno 1530 ad annum 1535. Script. Bremae 1607. Mscr. in plattdeutscher Sprache, vgl. Lappenberg, Brem. Gesch.-Qu. p. XXVI.
- b) Mscr. a. 595: Chronica Bremensis von 1530 et sqq., nd. Anf.: Ick hebbe mit flite in dessem Boecke etc.
- c) Mscr. a. 593: Chronika der Stadt Bremen von 1530—1535. Jüngere Abschrift; nd.
- d) Chronik von dem Aufruhr in den Jahren 1530 bis 1534 in Bremen. Sign.: W. A. 322. Junge Abschrift.

Endlich Mscr. b. 383: "Schiphowers Chronicon Oldenbg., so er 1504 an den Herrn Graf Johann VII. dediciert". Junge Abschrift; nd. Vgl. oben pag. 89.

Im Bremischen Staatsarchiv legte mir Herr Archivar Dr. v. Bippen folgende nd. Hss. vor:

- 1. Sign. P. 1. s. 2. a.: Rynesbarch-Schene'sche Bremer Chronik in einer überarbeiteten Fortsetzung bis 1547. Eine Eintragung auf der Innenseite des Vorderdeckels besagt: "Impensis Ditmari Kenkelii Consulis Bremensis a<sup>o</sup> 1561 scripsit Rodolphus a Debholtz". Die Chronik ist bald nach 1547 verfaßt. Fol. 711 S. 1).
- 2. Sign. E. 7. e. 2. a.: Kenkels Bremische Chronik (1547—1563, betr. die Hardenbergischen Streitigkeiten). Abschrift, die in Kenkels Auftrag geschrieben und unmittelbar aus dem Original geflossen ist. Fol. 715 S.<sup>2</sup>). Zu dieser und der vorigen Chronik vgl. unten die Zusammenstellung zu Hannover, Kgl. Staatsarch. Mscr. B 55 u. 56.
- 3. Sign. E. 6. b. 1: Nd. Chronik auf den Aufruhr von 1530 32, s.g. Jac. Louwe'sche Chronik. "Gruntlick ock warhafftige antoginge vnde boricht wo vnde wathgestalt de mothwyllige vnde wreue-

Aus dieser Hs. druckt Liliencron II, No. 161 das Lied auf die Einnahme von Delmenhorst 1482 ab, das auch in den Hss. der Rennerschen Chronik sich findet.

<sup>2)</sup> Nicht zu verwechseln mit dieser Chronik ist die im Bremischen Jb. 7 (1874) 4—67 herausgegebene Hauschronik Detmar Kenckels, ein Familientagebuch, jetzt auch Eigentum des Staatsarchivs, sub sign. P. 6 b. 1 (in der Personalakte Kenkels).

licke upror so nha Cristi gebort jm XVc am dortigesten vnde folgende Jaren bynne der Studt Bremen vorhanden, angefangen, wes dar jnne van tyden tho tyden vorgenamen vnde geschen vnde wo desuffte dorch vorleninge des "almachtigen wedder aff gedan, gestyllet vnde gheendyget wart". Fol. 384 S. —

- 4. Sign. P. 1. e.: Denkelbuch des Bürgermeisters Daniel v. Büren des Aelteren 1490-1525. Originalmscr. in Schmalfolio, und verschiedene Abschriften.
- 5. Im Ratsdenkelbuche von Bremen, Sign. P. 6. a. g. c. 2. b., steht auf Bl. XCb-XCVI<sup>a</sup> (= S. 203-204), aufgezeichnet von der Hand des Bremer Rathmanns Heinr. v. d. Trupe, das nd. Lied von 1408, unter der alten, unpassenden Ueberschrift: "Bremer Loff wedder Oldenborg". Es ist abgedr. 1) von Leverkus in Zs. f. d. Alt. 11, 375 ff., 2) bei Liliencron I, 217 ff. No. 47. 3) im Bremischen Jahrb. 3 (1868) 136-144.
- 6. Anzuführen ist hier endlich noch P. 5. b. 2. a. 1, das Original der nd. Bremer Statuten von 1303, die wegen ihres Alters sprachlich von Wichtigkeit sind.

Ein Besuch, den ich von Bremen aus der alten Bischofsstadt Verden abstattete, hatte zwar für Verden selbst ein rein negatives Resultat, förderte aber, auf Grund einer Mitteilung des Herrn Pastors Wallmann zu St. Johannis in Verden, einen in tiefster Vergessenheit im Pfarrarchive zu Achim b. Bremen ruhenden Codex niederdeutscher Predigten aus der 2. Hälfte des 16. Jh. ans Tageslicht. Eine genauere Prüfung dieser Hs. auf der Göttinger Universitätsbibl. hat ergeben, daß ihr Inhalt den anfangs von mir gehegten Erwartungen nicht ganz entspricht. Es ist ein in Pergament gehefteter Quartband von 106 Bll. Papier, in den der erste lutherische Pastor von Achim, Johannes Meier, die Entwürfe seiner nd. Predigten und einige ausgearbeitete Predigten eingetragen hat. Ueber diesen Johannes Meier, der im Jahre 1559 zum ersten lutherischen Pastor in Achim eingesetzt wurde, hat K. E. H. Krause an einem ganz versteckten Orte (Progr. der Großen Stadtschule zu Rostock 1868, p. 7-8) das Nötigste zusammengetragen. erwähnt da auch unseren Codex, aber nur ganz flüchtig: "An der Kirche zu Achim existieren von ihm (Joh. Meier) noch 2 kleine zerlumpte Bücher in 40, welche gemeiniglich die ältesten Achimer Kirchenbücher genannt werden, das eine ist aber eine Aufzeichnung von Leichenreden, nicht unwichtig für die Geschichte der dortigen Adelsfamilien; das andere, ursprünglich ein Schul- oder Collegienheft, hat nachher zu Eintragungen über seine Notariatsthätigkeit gedient. In diesem letzteren stehn auch allerlei Re-

cepte, dann seine Familienschicksale verzeichnet [lateinisch!], ferner auf S. 11 ff. die Sünden, deren wegen er die Zulassung zum Abendmahl und als Taufzeuge verweigern will, plattdeutsch, in 10 Sätze geordnet"; endlich auf S. 20 ein geistliches nd. Lied aus dieser Zeit, das Krause vollständig abdruckt. Krause irrt, wenn er glaubt, unser Codex enthielte nur Leichenpredigten. Allerdings sind von den 12 ausgeführten Predigten, die Johannes Meier in sein Conceptheft eingetragen hat, 8 Leichenpredigten; aber die übrigen 4 sind Sonn- und Festtagspredigten, wie gleich die erste erhaltene eine Osterpredigt von Anno 85 (= 1585) ist. Der Hauptbestandteil unserer Hs. aber sind Predigtentwürfe, deren ich etwa 50 gezählt habe. Sie sind zu einem kleinen Teile ganz lateinisch abgefaßt, öfter mit starken lateinischen Bestandteilen durchsetzt. Das Hochdeutsche bricht dagegen nur wenig durch, vgl. besonders Bl. 92-95, wo eine zusammenhängende Reihe von Predigtentwürfen, die scheinbar der spätesten Zeit angehören, fast durchweg hd. abgefaßt ist. Soweit eine Datierung den einzelnen Stücken beigefügt ist, umfaßt die Hs. den Zeitraum von 1577-1602. Daß wir das Concept des Predigers vor uns haben, erkennen wir aus dem Mangel jeder chronologischen Ordnung der einzelnen Predigten, die zu den verschiedensten Zeiten bald vorn, bald hinten in das Heft eingetragen wurden, bis es ganz voll war; ferner aber auch aus der nachlässigen, schwer lesbaren Schrift, die trotz anscheinender Verschiedenheit doch ein und dieselbe bleibt und nur die Unterschiede des Alters erkennen läßt. Das letzte Blatt des Codex (106), das lose beiliegt, sowie die Innenseiten des Pergamentdeckels sind mit reichlichen lateinischen, deutschen und griechischen Citaten und Sentenzen beschrieben. Auf der Außenseite des Vorderdeckels steht: Das alte Kirchenbuch. -

Den ersten längeren Aufenthalt während meiner Reise durfte ich in Hamburg nehmen. Die reichen handschriftlichen Schätze der Hamburger Stadtbibliothek mit absoluter Sicherheit ausgeschöpft zu haben, kann ich, trotz der liebenswürdigen Unterstützung meiner Arbeiten durch die Bibliothekare der Stadtbibliothek, besonders die Herrn Dr. Burg und Dr. Spitzer, nicht behaupten, denn die bisherigen Kataloge der Handschriften der Stadtbibliothek geben keine Gewähr dafür. Dagegen hoffe ich, von dem, was an nd. Handschriften einigermaßen deutlich zu Tage liegt, nichts wesentliches übersehen zu haben.

An die Spitze stellen möchte ich die s.g. Handschriften des Convents. Es sind das 14 mnd. Handschriften des 15. und beginnenden 16. Jh., die im Jahre 1875 aus dem alten Convent der Beginen, jetzt einem protestantischen Frauenstifte, in die Stadtbibliothek

überführt worden sind. Sie stehn seitdem ohne weitere Bezeichnung bei den Deutschen Hss. und sind, trotz ihrer Wichtigkeit für die mnd. Litteraturgeschichte, bisher erst ein einziges Mal angeführt worden: im Nd. Jb. 2 (1876), wo Carl Schröder p. 88—113 die in einer dieser Hss. erhaltene abweichende Recension des mnd. Gedichtes vom Kreuzesholze mit der bei Staphorst abgedruckten Fassung des Hartebokes vergleicht. Ein von C. H. F. Walther verfaßter handschriftlicher Katalog dieser 14 Hss. wurde mir von der Stadtbibliothek zur Benutzung überlassen.

Handschrift aus dem Convente No. I: 40 Bll. Pg., dann 175 Bll. Pp. in 8°. Gepreßter Ledereinband mit 2 Klammern. Vorn steht auf dem Reste eines Blattes: Greteke Vegeners yn deme covente der hort dyt bok etc., und nochmal: Greteke Wegeners.

- 1. Bl. 1—184\*: Betrachtungen und Gebete für die Sonn- und Festtage des ganzen Kirchenjahres. Anfang: Dyt les des ersten sondaghes in der avente eyn schone bet. Endet mit: An deme hilghen avende der kerk wigynghe.
- 2. Bl. 1845—1854 (der unbeschriebene Rest von Bl. 185 ist herausgeschnitten): geistliches Lied: Droch werlt my gruwet wor dy wsent, wor synt nu de resen de genesent nicht enkonden etc.; ohne Absätze geschrieben, aber mit (ungenauer) Bezeichnung der Strophen und Versanfänge. Von demselben Umfange, wie die Fassung desselben Liedes in der Ebstorfer Liederhs. (Schröder No. VIII); auf einem Rostocker Einzeldruck von ca. 1520 (cf. Wiechmann-Hofmeister III, 65) "mit irreleitender Strophenabteilung" vgl. Nd. Jb. 15, 15.
- 3. Bl. 186°—215°: Gebete an einzelne Heilige; beim Abendmahl; Vergleich des Leidens Christi mit der Harfe [Bl. 204°—208°: Hyr heff syk an eyn harpen spil vormiddelst vns botekent wat dat lydet Cristi. Anfang: SIthara dat het eyn hape vn is eyn schone seyden spil vnde is ghemaket van holte vnde bedudet vns dat lident esti an deme cruce etc. Dasselbe Stück in Wolfenb.-Helmst. 1183, Bl. 196°—198° (Hein. I 3, 97) und im Haag, Kgl. Bibl., Mscr. V 52, Bl. 40°—41°]; verschiedene Gebete, so das Gratias, Benedicite u. a.

Stück 1 und 2 wohl aus der 1. Hälfte des 15. Jh., Stück 3 von verschiedenen Händen der 2. Hälfte. — Ueber die Besitzerin siehe Staphorst I 1, 240 aus d. liber Beguinarum: 1479 Greteke Wegeners, f. Marquardi, beguina, vixit etiamnum 1544.

No. II: Pg. in 16°. 1. Hälfte des 15. Jh. Ledereinband mit einer Klammer. Hinten auf der Innenseite des Deckels: Margrete Gotkens hort dyt bok to over se vorbarme syck got de here myn moder de heft nv dot ghewesen VII.

Gebetbuch zum Gebrauche beim Gottesdienste: Gebete und Psalmen. In der 1. Hälfte des Buches sind an 2 Stellen je 2 Bll. mit jüngerer Schrift ergänzt; auch gegen Ende ist ein Blatt ergänzt, dagegen an einer Stelle ein Blatt, an einer anderen 8 Bll. herausgeschnitten.

Ueber die Besitzerin siehe Staphorst I 1, 241: 1529 Margarethe, f. Hans Götkens, professa.

No. III: 174 Bll. Pp. in 8°. 15. Jh. Ledereinband (laediert) mit einer Klammer. Nur etwa zwei Drittel des Buches sind beschrieben. Vorn auf der innern Seite des Umschlages: Angnete Rygemeygers hort dit bock tho.

Nd. Gebetbuch.

Zunächst Abendmahlsgebete, dann Bl. 21<sup>a</sup>: de gulden sele trost (= Gebete f. d. Seelen im Fegefeuer; dasselbe Stück unten in Hannover Kgl. Bibl. No. 76, und Osnabrück, Ratsgymn. CXIX); dann die verschiedenartigsten Gebete, darunter:

- a) Dit is de misse van vnser leue vrouwen mariam (lauter Gebete).
- b) Van vnser leuen vrouwen less dit bet alduss (enth. in erzählender Form die Beschreibung der Betrübnisse der Maria bei Christi Passion, nebst angehängtem kurzen Gebete = 2½ Bll.). Anf.: Leue mynsche dencke myt welkeme vorwunde herte vnse leue vrouwe by deme cruce stunt Do se sach eren got vn eren sone vor eren ogen sterue. Schl.: behaluen allene de benedieden hillighe wiff wunden de he beholden wil beth an den jungeste dach Amen.
  - c) Eyn ander beth xpi, in Reimen (geistliches Lied?):
- Anf.: O rosen leff myn blodighe here, Lat my entfarme mynes herten swere etc. (etwas über e. Seite lang).
- d) Item we dit bet alle dage sprekt deme komē dar XX nüttich<sup>t</sup> aff (=  $1^{1}/2$  Bll.).
  - e) Gebet zur Verkürzung der Pein des Fegefeuers.

No. IV: Pp. in 8°; das Pp. verschieden in den versch. Teilen, das von Stück 2—5 sehr dünn. Verschiedene Hände des 15. Jh., Stück 2 von 1435. Lederband mit ursprünglich 2 Klammern, jetzt nur einer.

- 1. Bl. 1—181: Betrachtungen und Gebete für die Sonn- und Festtage des ganzen Kirchenjahres.
- 2. Bl. 182—199: (V) An dem holte dar anne starf marien sone = mnd. Uebersetzung des Pseudo-Maerlantschen Gedichtes 't boec van den houte. Abgedruckt und mit der Fassung des Hartebokes verglichen von C. Schröder, Nd. Jb. 2 (1876) p. 88—113; vgl. besonders p. 109 die kurze Beschreibung der Hs.

- 3. Bl. 200—212: Die Leidensgeschichte Christi nach den 4 Evangelisten erzählt. Anfang: use here ihs xps de ghink mit synē yūgherē ouer eŋ velt dat het cedron etc. Schl.: Arnt brun ptinet. Dit is dat lident vns herē ihu xpi dat hir vorescreuen steit etc.
- 4. Bl. 213\*—219b: De passio. Hir gheit an dat lident Chr. unde dat auentetent. Schl.: Hir heft desse pussio unde dat auentetent enen ende. Hir volghet na dat lident Chr. dut hir na screuen steit over vyr bladen.
- 5. Bl. 219<sup>b</sup>—222<sup>b</sup>: Hir neghest gheit an en gud bedeken van vnser leuen vrouwen etc. Schl.: Hir volghet na de passio dat lident Chr.

Stück 2—5 sind von derselben Hand geschrieben, Stück 3 scheint ans Ende zu gehören, wie die Verweisungen zeigen. — Aehnliche nd. Passiones Christi, aus den 4 Evangelien zusammengestellt, finden sich auch in den unten besprochenen Hss. 1) Hamburg, Stadtbibl., Hs. Kunhardts I, Bl. 1° ff. 2) ibid. II, Bl. 209° ff. 3) Hannover, Kgl. Bibl. No. 239, Bl. 10° ff. 4) Ebstorf, Mscr. VI, 14. 5) Brüssel, Kgl. Bibl. No. 14688, ndrh. Dazu vgl. W. Meyer, Hss. von Göttingen II, 477.

- 6. Bl. 223-246: Gebete von verschiedenen Händen.
- No. V: Pp. in 8°. 15. Jh. (Stück 1-6 der 1. Hälfte, Stück 7-9 der 2. Hälfte des Jh. zuzuschreiben). Lederband mit 2 Klammern. Vorne steht die Inscriptio: Gretken Wegheners hort dit bok to. Greteke Vegeners (vgl. No. I).
- 1. Bl. 1—106\*: Dit synt de vroude des sele trostes des hilgen ghestes also ghenomet Gebete an den hl. Geist, Abendmahlsgebete etc., mit kurzer Einleitung: Sanctus Augustinus secht unde leret uns dat so wanner wy wat ghudes wyllen anhauen to donde, so scole wy ye tho deme ersten anropen den hillighen ghest etc. An Bl. 56° ist ein Kupferstich angenäht (ein betender Heiliger, dem ein geflügelter Crucifixus erscheint, im Hintergrunde eine ruhende weibliche (?) Gestalt und eine Kirche mit Bäumen; vorn 3 Vögel mit langen Schwänzen und Schnäbeln).

Bl. 106<sup>b</sup>—109 leer.

2. Bl. 110—125<sup>b</sup>: Eine noch unbenutzte Handschrift des Gedichtes vom Beginchen von Paris, das Lübben nach dem Oldenburger bedeboek (vgl. oben p. 85) in seinen mnd. Gedichten No. I abgedruckt hat.

Anf.: To parys wonde e\overline{v} junck mughet De ihesum hadde vterkoren Allent dat er harte gherde Dat hadde ze tho voren. — Am Schlusse (Bl. 122b unten) schließt sich eine prosaische Betrachtung über die Selbst- und Weltverleugnung um Gottes willen, das Thema des Gedichtes, an. Ueber den ndrh. Druck des Gedichtes vgl. Schade, Geistl. Gedichte vom Niederrhein p. 335 f.

- 3. Bl. 126—130\*: Lehren, besonders für Geistliche: Desse twelf stucke sint heylsame lere de nutte sint tho wetende etc. Anf.: Dat erste is dat ey mynsche dat wete vnde sik dar anc voer see Dat dat rechtferdich wol gued sy Dar he va leuet etc. Schl.: vnde helpen em tho bekantnysse der warheyt.
- 4. Bl. 130<sup>b</sup>—135<sup>a</sup>: Dyt sint de scuen doet sun de etc. (allegorisch). Anf.: De erste dochter de houerdicheyt de sprak to ereme vadere deme duuele. Schl.: Des help vns de vader vnde de sone vnde de hilghe gheest.
- 5. Bl. 135\*—139\*: hyr wil ik dy scriven en gestlik closter in dat erste De leue de[r] ebbedischē. Anf.: Ik hete de leue vnde bin ene krone aller anderen daghede schone. Gedicht.
- 6. Bl.  $139^{\circ}-150^{\circ}$ : hyr hebbe ghescreuen etlike articule dede horen to eneme gestlike leuede. Anf.: Wor eghenschop  $\overline{vn}$  sunderlicheit is in de clostere Dar is twedracht vnde vele bedrofnisse.
  - a) Bl. 141: van endrachticheit secht aug(ustinus).
  - b) Bl. 144°: nicht to donde synen eghenen wyllen.
- c) Bl. 147<sup>b</sup>: Sunte bernardus de bescrivet twelf leye ghebrek Dat daer schadet ghestliken myschē.
- d) Bl. 149 $^{\circ}$ : Wultu vullenkomë werdë zo scholen dy de sunde leyden.
- e) Bl. 149<sup>a</sup>: De mynsche schal alle daghe hebbe scuen leye betrachtinghe.
  - 7. Bl. 151 -161 : Ermahnung an Klosterjungfrauen.
- Anf.: Audi filia et obliviscere domu patris tui psalmo XLIIII. Hore dochter vornym wes ik dy lere etc.
- 8. Bl. 161°—164°: Hir heuet sik an Crux fidelis to dude also. Der werlde wollust du vorlate etc. Das Lied war bis jetzt nur aus einem Drucke der Rostocker Michaelisbrüder von etwa 1493 bekannt, vgl. Wackernagel, K. L. II, 760 No. 1015.
- 9. a) Bl.  $164^{5}$ — $176^{\circ}$ : Incipit sermo bonus: Ascendam in palma et ap $\overline{p}$ hendā fructus eius etc. Ik wil vpstighen in den palmen  $\overline{V}$ nd wil nemē syne vrucht etc.
- b) Bl. 176°—180°: No hestu gheleret wo du scalt opstighen den bom des rechtuerdighen leuendes Nu scaltu leren wo du ene in wisheit scalt dael stighen etc.
- c) Bl. 180\*—188\*: Nv hefstu gheleret wo du scalt vpstighen vnde dal stighen den bom enes saligē leuendes Nu scoltu vort leren myt andacht wo du de vrucht der doghede an dy scalt bewaren vnde hyr to so horen vele doghede etc.

- Vgl. Van dem palmboeme des Christenminschen, Wolfenb.-Helmst. 1207, Bl. 75—133 (Heinem. I 3, 111). Ein Auszug aus diesem Stücke scheint zu sein Hannover, Kgl. Bibl., Mscr. No. 239, Bl. 1\*—9\*; vgl. auch unten Utrecht, U.-B., No. 1025. Ueber mnld. Fassungen vgl. Reifferscheid, Nd. Jb. 10 (1884) 27, und Ph. Strauch, Korresp.-Blatt 10 (1885) 50.
- 10. Bl.  $189^{\circ}$ — $195^{\circ}$ : Dar seten twelff mester to samende to paris  $V\bar{n}$  jewelik sprak enen sproke. Vgl. unten p. 110, No. XV, 8.
- 11. Bl. 1956—2006: Va ener guden mollerschen. Dat werë twe prestere vā der prediker orden de sochtë ene molnerinen van der so was en gesecht dat se wol vā gade redē konde. Andere nd. Fassungen dieser ansprechenden Legende finden sich im Oldenburger bedeboek (vgl. Lübben, Mitt. p. 11 f.); Wolfenb.-Aug. 30, 8 (Lübben, Nd. Jb. 6 [1880] 72); Wolfenb.-Helmst. 1136, Bl. 312—315 (Hein. I 3, 73).
- No. VI: 300 Bll. Pp. in 8°. 15. Jh., 2. Hälfte. Ledereinbd. mit 2 Klammern. Mnd. Gebetbuch. Gebete verschiedener Art: das erste an Maria, nach den 10 Freuden Marias geordnet; dann u. a. (Bl. 28 f.) ave prueclara maris stella to dude, aber in Prosa; Gebete f. d. Kirchenjahr (Bl. 32 ff.); de vyff drofnisse v. l. vrouwen (= Prosa-Gebete, Bl. 146°—151°); ausgewählte Capitel aus den revelaciones S. Birgittae [I, 28. 35. VI, 97]; endlich Gebete an einzelne Heilige (Bl. 162 ff.).

Besonders hervorzuheben sind noch folgende Stellen:

- 1. Bl. 233°—234°: Der Hymnus Veni redemptor in nd. Versen: Cum des volkes vorlozer vn lat dik schowen Bewyse de bord der kuschen jücvrowen etc., 6 vierz. Strophen, recht corrupt. Eine prosaische Uebertragung desselben Hymnus geht voraus auf Bl. 225°. Vgl. dazu oben p. 94.
- 2. Bl. 249 252 : Ein Gespräch Gottes mit der innigen Seele (Prosa). Der Anfang, ca. 4 Bll., fehlt. Es folgen Abendmahlsgebete.
- 3. Bl. 286-289 (aber im Ganzen 6 Bll.; denn die Lage Bl. 283-294 ist verbunden; es sollten aufeinander folgen: Bl. 286. 287. 290-292. 289): Eine schöne Prosa-Allegorie von 12 geistlichen Jungfrauen, die das Kind Jesus bei seiner Geburt pflegen: En klene kynt, vä den twelf gheestlyken juncfrouwen de dyt kint ihesum waren jn siner bord. Anf.: (E)yn kleyne kynt ys vns gheboren etc. Die 12 Jungfrauen sind: die (Ruwe, Bicht), Reynicheyt, Leue, Tranquillitas, Crafticheit, Meditacio, Oracio, Myldicheyt, Ynnicheit, Hope, Vorsichticheyt, Misericordia, Sachtmodicheit.

No. VII: 127 Bll. Pp. in 8°. Ende des 15. Jh. Lederband mit ursprünglich 2 Klammern, jetzt nur einer.

Nd. Gebetbuch für Ostern und die Zeit des Sommerhalbjahrs. Eingelegt ist

- 1. Bl. 31<sup>b</sup>—36<sup>b</sup>: Ein Gespräch Gottes mit der innigen Seele (unmittelbar an ein Gebet an die Apostel angeschlossen, ohne Ueberschrift und Absatz). Anf.: Wan de sote god dyne grote begherynge vornöpt so en kan he sick nicht lengher enthold, men he küpt suluë to dy vn spreck O myn edele creature etc.
- 2. Bl. 37°—39°: Ein zweites Gespräch Gottes und der innigen Seele, wie das erste als Abendmahlsgebet gedacht. Anf.: "O wo grot vnde wo vrolick is desse sote gast myner zele dar van den gnade vnd so grote zoticheyt an my vletende is.

Bl. 120<sup>b</sup>—121<sup>a</sup> ist der Nachtrag einer jüngeren Hand. Auf Bl. 121<sup>b</sup>, dem letzten beschriebenen Blatte der Hs., steht von einer Hand des 16. Jh. die Notiz: in dem jar do me schreff XL vp eyn freydach yn sunte j. rens dach do starff myn leue grete suster. Es folgen noch 6 unbeschriebene Blätter.

No. VIII: 389 Bll. Pp. in 8°. 15. Jh., erste Hälfte. Lederband mit 2 Klammern.

- 1. Bl. 1-358: Mnd. Gebetbuch, aus verschiedenen einzelnen Gebetbüchern zusammengesetzt:
- a) Bl. 1-40<sup>b</sup>: Dankgebete für die einzelnen Leiden Christi, die in den Gebeten ausführlich nach den Evangelien erzählt werden. Bl. 40<sup>b</sup> die Subscriptio: Aue maria, biddet vor tibbekē klesen.
- b) Bl. 41<sup>a</sup>-58<sup>a</sup>: Gebete für Verstorbene, u. a.; Subscriptio: *Itē tybbeken meyres der hort dyt bok* etc.
- c) Bl.  $59^{\circ}-116^{\circ}$ : Dankgebete an Christus und Maria für die Erlösung.
  - d) Bl. 116°: hir beginen de tide va der ewighen wisheit.

Aus dem folgenden hebe ich noch heraus: Bl. 178<sup>1</sup>—183<sup>2</sup>: Sanctus augustinus sprekt vif wort dechte eft he spreke vth vnses heren psonen. Ik bin ghekomen also de schin kūpt van der sūnen etc. — Auf Bl. 190<sup>3</sup> eine Federzeichnung: eine betende Frauengestalt in blauer Beginentracht und 2 Apostelfiguren. Neben der Frau steht ihr Name Tibbeke (vgl. oben Bl. 40<sup>3</sup> u. 58<sup>3</sup>), von ihren Händen geht ein Spruchband aus mit den Worten: apostel godes, biddet vor my. — Bl. 236<sup>3</sup>: et sic est finis. — Bl. 237 leer. — Bl. 238<sup>3</sup> beginnt ein neues Gebetbuch. — Bl. 304<sup>3</sup>—322<sup>3</sup>: Dit is dat inwēdighe lidēt vnses leuē herē etc. — Bl. 341<sup>3</sup>: Ende eines Gebetbuches. — Blatt 342 leer. — Bl. 343<sup>3</sup>—358<sup>3</sup>: Gebete an einzelne Heilige.

2. (andere Hand) Bl. 359\*—388b: Nd. Uebersetzung von Augustini Manuale. Hir beglynt säte Augustinus lere. Dat eerste capittel is van der beschowlicheyt vnses heren. Da die Vorrede als 1. Cap. gezählt ist, so ergeben sich 37 Capp. gegen 36 der Benedictiner-Ausgabe, Paris 1685, VI. Append. p. 146. Cap. 36 u. 37 stehn in unsrer Ueberlieferung vor 35. Augustins Manuale war nd. bisher nur aus Wolfenb.-Helmst. 1240 bekannt, cf. Hein. I 3, 129; bei Scheller No. 272 (p. 53) unter der alten Signatur: Helmst. 49 Theol. 8°. Dazu kommen nun außer unserer Hs. noch die weiter unten beschriebenen Hss.: 1) Hamburg, Stadtbibl., aus Pastor Kunhardts Bibl. No. II. 2) ibid., Mscr. Theol. 2074 in 8°, Bl. 34\*—67\*, ndrh.

No. IX: 315 Bll. Pp. in 8°. 15. Jh. Lederband mit ursprünglich 2 Klammern, jetzt nur einer. Am Ende defect.

Nd. Gebete und Betrachtungen.

- 1. Bl. 1—40°: Zehn Betrachtungen, besonders über das Leiden Christi, nebst Gebeten und einer Betrachtung über die Auferstehung. Anf.: Men list in der hilghen scrift Dat moises gaff deme nolke de bode der ee  $v\bar{n}$  sprak. Schl.: Hyr endigen sik de hilgen beschouwinge des lidendes vnsses leuen herë ihu cristi Also se de abbet Cesariensis gegeuë heft sinen broderen to brukende  $v\bar{n}$  allen myschë Also se getogen sint ute dem latine jn dat dudessche.
  - 2. Bl. 41—105: Gebete. Bl. 106—108 leer.
- 3. Bl. 109°—134°: St. Katherinen Betrachtungen des Leidens Christi. Desse nascreuen dechtnisse des soten benedieden hilghen lidendes ihu cristi vnsses leuen salichmakers plach de denerinne ihu to brukende etc. Anf.: De ȳnighe sele de sik wil ouen in der ouertrachtinghe des soten lidendes ihu der is not dat se sy van eynē vredesamen herten etc.
- 4. Bl. 134°—188°: Hyr beghinnet sick en dialogus  $\overline{vn}$  is ene ghestlike lere van der kuscheit to de me junghelinge mit vragen  $\overline{vn}$  mit antwerde van deme lidende  $\overline{ihu}$  cristi. (Bl. 134°:) De kuscheit spreket to deme jungelinghe aldus: Nu hestu ennoch ghehoret van der doget der kuscheit, men dy were ok gud to wetende wo du dy scholdest des lidendes cristi [scholdest dy] nutte maken in betrachtinge. De junghelingh vragede wat doget is de betrachtinge etc. Am Ende wird für jeden Wochentag eine Betrachtung gegeben. Bl. 164 folgt, in unmittelbarem Zusammenhange des Dialogs: Van der kintheit vnsses heren ihesu cristi (rot). Wultu dy ok bekümerē mit der kintheit vnss heren ihu cristi etc. Schl. (Bl. 188°): Desse dialogus heft

hyr sinen ende. God vns sinen trost sende amen (rot). — Bl. 189 — 190 leer.

- 5. Bl. 191\*—212b (andere, etwas ältere Hand; ein neues Heft beginnt; Bl. 191 f. oben laediert): Hir beghynet sik de Sequen(cien) der sistere in deme orden des hi(lli)ghen salichmakers. To deme erste(n) de sequencie des zondaghes. Schl.: ok enë guden danken to gode vor de armen vnwerdygen deneryne xpi de dit geschreuen heft. Bl. 213 leer.
- 6. Bl. 214 215 (andere, jüngere Hand): Anweisung zum richtigen Beten des Psalters der Jungfrau Maria. Bl. 216 217 leer
- 7. Bl. 218°—220° (andere, der vorigen gleichzeitige Hand): Die Gezeiten Mariae in nd. Reimen. Bonifacius de pawes heft gesettet desse tide to laue der juncvrouwen Mariē etc. Anf.: To metten tit O juncvrouwe clar Din herte was van sorgen swar Maria do dy wart gebracht De bodeschup to mydder nacht etc. Bl. 220° folgen unmittelbar Prosa-Gebete. Ueber andere nd. Gedichte über die 7 Betrübnisse der Maria vgl. Lübben, Mnd. Gedichte No. IV u. V; Heinzel, Zs. 17, 56 (nrh.); Goedeke² I, 472 (No. XIII 2); Lübben, Qu.-Vz. V, Sp. VIIb (Wernigerode); Jacobs u. Ukert, Hss. der herzogl. Bibl. zu Gotha, II, 366 No. 190, Bl. 71. Vgl. unten Haag, Kgl. Bibl., Mscr. 132 D 9; Brüssel, Kgl. Bibl., No. 14688; Münster, Incunabel No. 133.
- 8. Bl. 230°—248°: Van dē lidēde Īhu xpi. SUnte Berent de sprekt O mynsche wiltu weten wor vme dat du Jhesū xpm dinen vorloser nicht leff hefst. Dut is dar vme etc. Das Stück enthält viele Gebete, die das Leiden Christi auf seinen Stationen begleiten. Bl. 248°: Hir is de ende. Angehängt Bl. 248°—251°: Aussprüche der Kirchenväter über den Wert der Betrachtung des Leidens Christi.
- 9. Bl. 251\*—254\*: Van allen Artikelen des lidendes Jhesu xpi dat leset gherne (= Gebete).
- 10. Bl. 254\*—255b: Dyt nascreuen is van leffliken matirgen. Van vrouden der is teyne. Ene vroude is my Dat my god suluen geschapen heft.
- 11. Bl. 256\*—263b: Gebete verschiedener Art; Bl. 263b unten —278b: Hir volget na de sele mysse etc.
- 12. Bl. 279<sup>a</sup>—315<sup>b</sup>: Gebete von einer jüngeren Hand, als die vorige; noch nicht rubriciert, hinten defect.
- No. X: 262 nicht bez. Bll. Pp. in 4°. 15. Jh. Lederband mit 2 Klammern.
  - 1. Bl. 1°-180b: Geschichte der hl. Birgitte nd. 1), nach

Ein Exemplar des nd. Druckes der Birg.-Legende (Lübeck 1496) ist zugleich mit den Handschriften aus dem Convent an die Stadtbibl. gekommen.

- dem lat. Compressus canonizacionis sanctae Byrgyttae (vgl. Vorrede Bl. 4<sup>b</sup>). Hir begÿnet de vorrede van deme leuende Der hilgen vrouwē vn vorstÿnen Sunte Birgitten. Bl. 5<sup>a</sup>: Hyr begÿnet syk dat erste bok van deme leuende der hilgen vrouwen sunte birgytten Der werden brut xpi ene vorstÿne van swedē dat erste Cap.
  - a) Bl. 5<sup>a</sup>-86<sup>a</sup>: Buch I (Leben), 62 Capp.
- b) Bl. 86°—137°: Buch II (Wunderwerke nach dem Tode) 34 Capp., Cap. 34 fälschlich als 33 bez.
- c) Bl. 137°—180°: Hir begünet syk etlike revelaciones de vnse here got heft geapenbaret sunte birgittē etc. Auszüge aus dem 6. und 7. Buche des Compressus canonizacionis. Eine andere Hs. der nd. Birgitta-Legende ist in Berlin, Kgl. Bibl., Arnswaldtsche Sammlg. No. 3133 in 8°, vgl. Reifferscheid, Nd. Jb. 9 (1883) 134 f., ein Bruchstück in Kopenhagen, Univ.-Bibl. Arnamagn. Saml. 79 in 8° (Katalog II, 381). Ueber nd. Drucke vgl. Klemming, Birgitta-Literatur 1883, p. 39—41.
- 2. Bl.  $181^{\circ}$ — $233^{\circ}$ : Hir begünet sÿk vrowen katerynē leuent Dede en dochter was Der hilgen vrowen sunte byrgytten der vorstyñen. Anf.: Kateryna de was erwerdich  $\overline{vn}$  gode leff. Bl.  $215^{\circ}$  beginnt eine andere Hand. Bl.  $233^{\circ}$ — $234^{\circ}$  leer.
- 3. Bl. 235\*—238b (andere Hand): Hir begyne ene schone wyse ener ghestliken brutlacht wodanewys dat xps Jhs de sone godes syk vortruwet myt der jnnyghë sele. Anf.: Uppe ene tyd also ene iuncurowe in ereme bede was Do wart se denkende Wo vnse leue vrowe Maria vnde andere iūcurowen hadden gode gheoffert ere kuscheit etc.
- 4. Bl.  $238^b$ — $256^b$  (andere Hand): Dyt is van de me bome der ghestlikē  $I\bar{n}$  icheit (mit seinen 7 telgen). Anf.: Na deme also dar secht de meyster van den hoghen synnē yn syneme anderen boke.
- 5. a) Bl. 257\*-258b: Dit van ener vrouwen. Anf.: Dat was en meyster yn der gotheit de quam in ene stad dar quam en vrouwe to eme . . . . . vn begerde den meyster to sprekende.
- b) Bl.  $258^{b}$ — $262^{b}$ : ein zweites Gespräch dieser frommen Frau mit Christus.
- 6. Bl.  $262^b$ : Wat is in deme lydēde dat machme merkē. Anf.: Dat en yewelk  $m\bar{y}$ sche de syk ouet in deme lydende vnses leuē herē etc.
- No. XI: 108 Bll. Pap. in kl. 4°. 15. Jh., erste Hälfte. Lederband mit Spuren einer Spange. Kirchengebete für das ganze Jahr, mit Weihnachten beginnend. Angehängt:
- 1. de Sequentien dede komen in deme gantsen jare, mit Weihnachten beginnend.

2. Eyn schone beth van Sunte Annen. Subscriptio: Si tu scriptoris nomen scire velis, Gher primo ponis, in medio her sociabis Et dus addatur. Qui scripsit, ita vocatur. Euergog verte: Agnomen habebis aperte (= Gherherdus Gogreue).

Am Anfange der Hs. 2, am Schlusse 5 leere Blätter.

No. XII: 213 Bll. Pap. in 4°. Anf. des 15. Jh. Lederband mit 2 Klammern. Auf der Rückseite des vorgebundenen Pg.-Schutz-Blattes ein poetischer Erguß des Schreibers in künstlichen Reimen 1):

Mylde Jhesu stade, dem de dyt makede gnade Vorghyff em drade, cryst al syne sundege dade Argh van em kere de makede dyt dyner ere Angst van em vere, gyft trost em dogede mere Dorch marter dyne, vorgyff em schuld vn pyne Vor sunde syne, nym gnedige god bede myne Icht en bewore, syn vlesch werld duuele thore Nicht en vorstore, vor en myk twyd vn hore En du beschure, vor helleglod veghevure, Ghyff em to sture dyn blod dod martere dure.

Auf Bl. 213<sup>b</sup> finden sich die Eintragungen folgender Besitzer: (links oben) Otte vām Campe ē possessor huius libri de mon franzisci b. — (rechts oben) lussie van Gneißen hordt dit bock etc. — (in der Mitte) Katharyne Vann (?). — (darunter) Cathryne Krumelingh hort dyt bock tho etc.

- 1. Bl. 1a—120a: Gebete f. d. ganze Kirchenjahr von Advent bis zum Tage der Kirchmesse. Bl. 32a—34b ist wieder ein Gespräch Gottes mit der innigen Seele eingelegt (vgl. oben p. 103). Anf.: O myn eddele creature Zee hir kome ik dyn alder leueste broder etc.
  - 2. Bl. 120b-134b: Gebete an Christus und einzelne Heilige.
- 3. a) Bl. 134<sup>b</sup>—136<sup>b</sup>: Van der kunst to steruende, wo sik en yslik mynsche to steruëde schal bereden. Anf.: Na deme dat de uthganck desses leuendes vormyddelst deme naturliken dode vele mynschen gheystlik vn werltlik gantz wedder ys etc.
- b) Bl. 137<sup>a</sup>—143<sup>a</sup>: Hir na is to merkende, dat de lude in erem lesten zware bekoringhe lyden sunderghen in vyff stucken. Anf.: De erste bekoringe ys in dem louen, wente sunte Augustinus secht etc. Bl. 142<sup>a</sup> ist de ghemene loue und Bl. 142<sup>b</sup> En gud ynnich bed angehängt.

<sup>1) [</sup>Offenbar nd. Nachbildungen leoninischer Verse; vgl. die lat.-deutschen Mischzeilen unten S. 116. Roethe.]

- Mnd. Abhandlungen über die Ars moriendi sind zahlreich erhalten, vgl. Wolfenb.-Helmst. No. 655, Bl. 224\*—227\*; No. 1189, Bl. 35—64. 65—74b. 124b—145\*. 150\*—151b; No. 1229, Bl. 181\*—209b; No. 1251, Bl. 265\*—86\*; No. 1289, Bl. 15b—55b; No. 1378, Bl. 41\*—53\*; Wolf.-August. 30, 8.; Emden, Hs. des Josep, an 2. Stelle. Bei dem Mangel näherer Angaben kann ich jedoch zunächst nicht feststellen, welcher Gruppe unser Stück angehört. Weiter unten führe ich noch auf: Lüneburg, Stadtb., Mscr. Theol. in 4° No. 32; ibid., Theol. in 12°, ohne Nummer; Hannover, Kgl. Bibl., No. 84\* (Engelhusen).
- 4. Bl. 143°—152°: Van dem zalighen sunte Johāne ewangelisten twyntich andechtige bede. Angehängt ist Bl. 152°—153° eine nd. Uebertragung der ersten Verse des Evang. Joh.: Sunte Johansce hilge Ewangelium In principio. In deme ambeghynne was dat word, alse ere desses eengheborne van deme vadere, vul der gnade, vnde der warheid, Deo gracias.
- 5. Bl. 153<sup>b</sup>—157<sup>b</sup>: Dyt is van der entfangynge vnser leuen vrowen (Betrachtungen und ein Gebet).
- 6. Bl. 157<sup>b</sup>—171<sup>a</sup>: Verschiedene Gebete, besonders an Heilige. Darin auf Bl. 167<sup>a-b</sup> eine weitere nd. poetische Uebertragung des Hymnus "Veniredemptor" (vgl. oben p. 94 u. 102): In deme Aduente xpi eyn louezangh Veni redemptor:

Cum des volkes vorloser unde lat dyk schowen etc. = 7 vierzeilige Strophen.

- 7. Bl. 171\*—173\*: Eyn andachtige betrachtinge yn deme du dat hilge pater noster lyst. Anf.: Leue mynsche wan du seghst Vader vnse So denk wy de sy den du vader hest.
  - 8. Bl. 173a-177a: Gebete.
- 9. Bl. 177<sup>a</sup>—178<sup>a</sup>: Eyn ander kunst van dem steruēde. Ancelmus de Erbare lerer scryuet, dat men aldus vraghen schal eyneme kranken mynschen. Vgl. von den oben angeführten nd. Bearbeitungen Wolf.-Helmst. 1189, Bl. 124<sup>b</sup>—145<sup>a</sup> und Aug. 30, 8.
  - 10. Bl. 178a-179b: einige kurze Gebete.
- 11. Bl.  $180^{\circ}$ — $187^{\circ}$ : Eyn mylde betrachtinge der None stunde dar  $\overline{xpc}$  vnse here ane starff. Anf.: Andechtige betrachtinge mynes medelydenden herten bekümerd sik here ihesu  $\overline{xpe}$  gherne myd der zaligen nonestunde etc.
- 12. Bl. 187<sup>b</sup>—188<sup>b</sup>: Van den zeuen worden de xpc sprak in deme lesten daghe synes leuendes.
  - 13. Bl. 189<sup>a</sup>-190<sup>a</sup>: Gebete. Bl. 190<sup>b</sup>—193<sup>b</sup> leer.
  - 14. Bl. 194<sup>a</sup>—211<sup>b</sup>: Hyr beghynnen vele schoner lere, De merke

en yewelk, dede gherne zalich were Int erste van othmodicheid. Anf.: Rechte alse homod is ene wortele vnde beghyn alles quaden, Also is othmodicheid en beghyn alles guden.

No. XIII: 289 Bll. Pap. in 4°. Anf. des 15. Jh. Lederband mit 2 Klammern. Die von Walther beschriebenen Pg.-blätter des Einbandes und der aufgeklebte Kupferstich sind jetzt herausgenommen.

1. Bl. 1°-69°: (Passio Christi). Extendit manū et arripuit gladiū vt ymolaret filiū. gen. he reckede vt de hant vn toch dat swert, dat he den sone dode. Van dem lidende vnses heren sprikt Augustinus: Cristus nam an sik al vnze ghebrecke etc. — Bl. 1°-2° enthält die Einleitung, in der die Aussprüche der berühmten Kirchenväter über das Leiden Christi citiert werden. — Bl. 2°: Desse hilghe marter de heuet de scrift alzus an: Cristus do he by na dre vn dortich iar olt was Do ghink he va galilea tho ieruzalem etc. — Bl. 69°: Explicit passio dni nostri Jhesu xpi Et sic est finis.

Mnd. Passiones Christi mit dem gleichen Anfang finden sich in Wolfenb. - August. 23, 22 in 4°, Bl. 305 ff. (Scheller No. 214, pag. 47; Lübben, Nd. Jb. 6, 72); in Wolfenb. - Nova 1135 in 4°, Stück 1 (Lübben, a. a. O. p. 69); in Hildesheim, Josephinum No. 43 (Müller S. 11, No. 38) und im Haag, Kgl. Bibl. No. C. 5.

- 2. Bl. 69<sup>b</sup>—70<sup>b</sup> (andere Hand): Nd. Gedicht "Maria am Kreuze." Anf.: (M) Aria by deme cruce stunt bedrouet in eres herten grund Vul clage was ere sote mund Van ihesu in deme cruce vorwund Er zele de was dor ghegoten Mid suchtende vnd myd wemode besloten etc. 74 Verse. Bl. 70<sup>b</sup>, Zeile 2—72<sup>b</sup> leer.
- 3. Bl. 73<sup>a</sup>—77<sup>a</sup>: Gebete an Maria; No. 1 gereimt: Grotet systu moder vnde maghet De scrift heft vele van dy ghe saghe[s]t Grotet sy dyn kusche reyne lif Du byst ghebenediet bouch alle wif etc. = 78 Verse. No. 3 zeigt am Anfange Spuren des Reims: Muria erlike keyserynne Ik grote dyne hilighen vyf zynne etc.
- 4. Bl. 77<sup>b</sup>—289<sup>b</sup>: Die Perikopen, vom 1. Adventsonntag bis zum Text der Kirchweihe. Am Schlusse fehlen einige Blätter; nur ein kleiner Teil des Ganzen ist rubriziert; verschiedene Hände haben daran geschrieben.

Anm.: "Mit dem Liber missalis secundum ritum eccl. Hamburg. des Albert Krantz von 1509 stimmt die Handschrift insofern nicht, als sie das Commune sanctorum, die Evv. der Heiligentage, nicht wie das Missale gesondert am Schlusse giebt, sondern, soviel der fast durchgängige Mangel an Ueberschriften und Rubricierungen erkennen läßt, an den einzelnen Zeiten des Jahres." Walther.

No. XIV: 153 Bll. Pap. in Fol. zweispaltig. 1434. Lederband mit ursprünglich 2 Klammern, jetzt nur einer.

Nd. Perikopen-Sammlung. Vorne defect, beginnt Bl. 1sa mitten im Evang. vom jüngsten Tage (= 2. Advent-Sonntag): vlodiger spyse vnd myt, und schließt mit dem Kirchweih-Text von Zachaeus. Et sie est finis pro quo laudetur Marie filius. Erst darauf folgen die Evv. des Commune sanctorum. Schl. (Bl. 1525): Deo Gracias. Ffinitus est Liber iste p me Leonem de Ratingen Sub anno dni Mo CCCCo XXXIIIIo In vigilia Johes Baptista etc. — Letztes Blatt leer.

Der Text der Perikopen ist nicht, wie in No. XIII, einfach übersetzt, sondern mehr oder minder ausführlich paraphrasiert.

- No. XV: Unter dieser Nummer sind einige Druckfragmente und 26 beschriebene Zettel und Handschriftenreste vereinigt, die sämtlich aus den Handschriften und Büchern des Conventes herausgenommen sind und jetzt in 9 Couverts aufbewahrt werden. Ihr Inhalt ist unbedeutend; zumeist sind es kurze Gebete oder Bruchstücke aus Passionsandachten, No. 2, 3° und 11 Reste von Rechnungen, No. 21° und 23 gar einfache Mietplakate. Ich hebe das Wichtigste heraus:
- 1. Poetische Form hat nur No. XV 5: Pap.  $7.5 \times 11.5$  cm; aus Conv.-Hs.No. V. Nd. Spruch:

Och wat de sere dualet de enë | anderen syn herte beualet, synen syn to deme keret | De syner nycht begheret.

ach wat mach mer herte tobrekë | Wen lef to hebben vn nycht to sprekë.

- 2. No. XV 8: Pap.  $11 \times 7.5$  cm; aus ders. Hs.: Id weren V meistere to samende  $\overline{vn}$  seden van goder lere; de erste meister sede en ynwendich suchtë  $\overline{v}$ me de sunde  $\overline{vn}$   $\overline{v}$ me de vorlaren tyd were beter dem mynschen  $\overline{vn}$  gade leuer, wen XXX salter gelesen ane andacht. De ander meyster: en ynwendige begerynge  $\overline{v}$ me beter to werden, wen de mynsche jo ton (!) js, hyr  $\overline{v}$ me wyl go(d) vorgeuen XXX yar gestetter bote de en mynsche bernë scholde. De III meyster: en vnnvtte gesychte vppe de creature na gelaten dorch got is gade leuer  $\overline{vn}$  dem mynschen nutter, wen efte he fastede VII yar to water  $\overline{vn}$  brode yn vorkerder andacht.
- Vgl. die ähnlichen Stücke bei Lübben, Mitt. p. 25 und p. 7 (v. 114 ff.).
- 3. No. XV 14 und 20: 2 Blätter eines und desselben nd. Gebetbuchs in  $12^{\circ}$ ; Pap., aus Conv.-Hs. No. I. Die Blätter enthalten Passionsandachten: (W)en de klocke vyue sleyt effte  $\bar{\nu}$ me de tydt, so dencke wo  $d\bar{y}$  vorloser wart gebracht vor pylat $\bar{u}$  etc.

Aehnlichen Inhalts sind No. XV 1; 17; 18.

- 4. No. XV 24: Ein Doppelblatt Pap., an das ein Bl. eines Druckes angenäht ist. 10,5 × 7,5 cm, aus einem Buche des Convents. Das Doppelblatt enthält ein vollständiges Beichtformular in 8 Absätzen, unter dem Titel: De VIII stucke der salycheyt. Anf.: Dat ik nycht byn gewesē van eneme armen gheste, van eneme otmodyghen harten etc., dat is my leth. Das gedruckte Blatt enthält nd. Gebete an Maria.
- 5. Von weiterem Interesse ist No. XV 6 (aus Hs. des Convents No. V), ein Briefchen, das uns einen hübschen Blick in das Bücherwesen des Convents thun läßt: Wetet leue yücfrouw metken dat yk juw sende by hyldebrande den speyghel der sammitticheyt effte dat boek der consciencien Vnde bidde juw vrütliken dat gy vppe my nicht willen quaet wezen, wente yk konde id nicht eer gheschikke, de boeke weren vnghebunden, de bokebinders werë vnleddich mit anderen grotë boken de se bunden, dat se my so drade nicht konden helpen, Darüme so moste ik na en beyden, wëte so lange dat se eer ghedaen hadden. darüme leue jücfrouwe syet nicht quaed vp my, ik hebbe id nicht anders konen gheschikken. Nu nicht meer wen hebbet vele guder nacht etc.

Aus derselben Handschrift ist auch die kurze Notiz von No. XV 7: byddet vor eggert meyger, vor ylseben syne husfrouuen  $\overline{vn}$  vor syne vorstoruen kyndere.

6. No. XV 21 endlich, aus einem Buche des Convents, zeigt auf der Vorderseite nur die Worte in Fracturschrift: *Dit hus is to hure*, und enthält auf der Rückseite das Concept eines nd. Briefes aus Hamburg von 1517. —

Mit den Handschriften des Convents zu einer Gruppe vereinigt sind ferner 3 Handschriften aus der Bibliothek des Pastors Dr. Kunhardt (1871), und eine 4. Handschrift, ohne nähere Bezeichnung ihrer Herkunft. Ich schließe sie hier als No. I—IV an:

No. I: Pap. in 8°. Ende des 15. Jh. Holzdeckel mit gepreßtem Lederbezug. 2 Klammern. Auf dem Rücken die alte Sign. CXXΠX.

Nd. Gebet- und Andachtsbuch. Vorangeht ein Kalender von 11 Bll. Dann:

- 1. a) Bl. 1<sup>a</sup>—26<sup>b</sup>: Hir beghynt dat auent ettent vnses leuen heren ihu cristi etc. Anf.: Uor deme daghe des festes to paschē. Ihus wuste dat syne stunde ghekamen was etc.
- b) Bl.  $26^{\text{b}}$ — $63^{\text{b}}$ : Hir beghynt dat lydent vnses leuen heren  $\overline{ihu}$  cristi na den ver ewangelisten ghesettet yn eyne passien. Johānes. Do Jhesus desse wort gespraken hadde  $\overline{vn}$  gode loff gesecht Do gynck

he vth myt synen yungherē. Schl.: Deo gracias. Hir endeget dat lydent vnses leuē herē ih'u xpi na deme texte der vere ewangelisten. na deme geschreuē synne. gescreuen yn eyn. to der ere gades. vn salicheit der selen. Des hebbe god ere. Vn ewich loff.

Vgl. die ähnliche Passio in der Hs. aus dem Convent No. IV, Bl. 200 ff. (oben p. 99).

- 2. Angehängt sind Bl. 64°—77° Gebete auf das Leiden Christi. Bl. 69°: Hir beghynnet sick de salter Sancte Bernhardus. van deme ly den de cristi. Vnde dar mede kumstu vp den berch Caluarie.
- 3. Bl. 78°—101°: Hir na volghet de gheistlike kosynghe myt ihum des hillighen vaders süte ancelmy. vn byschoppes. Anf.: O Jhesu der hillighen konynck to dy hebbe ik rede van der leue dristicheit. Schl.: vn eyn vast rike blyuede yn ewigher eucycheit Amē.
- 4. Bl. 101\*—119b: Sunte Ambrosius rede van der hoghelaueden jücfrouwen marien. Anf.: Alle creature grot maket de moder des schippers. Schl.: deme lof vn ere vn dancknamycheit sy jn ewygher ewicheit. Amen.
- 5. Bl. 119<sup>b</sup>—123b: Hir na steyt ene Sequencie van vnser leuen vrouwē. vn men list synghet vn me holt se ock in sūte Annen myssen. Vn beghynet aldus. Salue proles dauidis. to dude. Prosa.
- 6. Bl. 123b—125a: Dyt leset vort van der bort der juncfrouwen marien. Item yd hefft gedichtet vn gesettet de hillighe vader vn grote lerer Sancte Gregorius = prosaische Uebertragung eines Hymnus des hl. Gregor: God grote dy moder des beholders etc. Angehängt sind 2 Gebete an Maria, auf deren zweites Papst Alexander VI. am Osterfeste 1494 reichen Ablaß gesetzt hat (Bl. 127a).
- 7. Bl. 128°—136°: Hyr begynnet eyn suuerlik krensken van der werdegē hillighē vrouwen vn moder sante Annen. Bl. 135°—136° enthalten ein Reimgebet an die hl. Anna: O Anna du bloyende godes angher Du bist kusch vruchtbar vn swanger etc. = 7 sechsz. Str.
- 8. Bl. 137 157b: Gebete auf die Auferstehung Christi, und andere Gebete. Subscr.: Orate den pro me.
- 9. Bl. 158.—167. (andere Hand): Dyt is sancte bernardus auent bedeken dat he suluen gemaket hefft; und andere Gebete, das letzte yn voruolgynghe der trybulacien vnde yn wemode der not des anxtes. Nach Bl. 167 sind 3 Bll. ausgerissen.
- 10. Bl. 168<sup>a</sup>—179<sup>b</sup>: Hir beghynt en gebeth Des aller hogesten lerers Jeronymy dat he schrifft to rusticum dem hillighen mäne. Bl. 180<sup>a</sup> leer.
- 11. Bl. 180<sup>b</sup>—213<sup>a</sup> (andere Hand): Begräbnis-Gebete; und andere Gebete, u. a. von *Jeronimus*, *Tomas van aquyno*, s. Kathryna van Senis.

- 12. Bl. 213b—230b (andere Hand): Wo men sik dre daghe bereden schal to gades lychame (-214b) und Abendmahlsgebete.
  - 13. Bl. 231 239b: Gebete an Maria. Bl. 240 leer.
- 14. Alter Druck: *Uan der pestilēcien* (ohne Ort, Jahr und Drucker) = Gebetbuch f. d. Zeit der Pestilenz.
- No. II. 391 nicht bez. Bll. Pap. in kl. 8°. 15. Jh. Holzdeckel mit gepreßtem Leder überzogen. Spuren von 2 Klammern. Auf dem Rücken die alte Sign. CLXXXIII.

Nd. geistl. Miscellanhs.

- 1. Bl. 1—14: Kalender. Bl. 15 leer.
- 2. Bl. 16<sup>a</sup>—21<sup>b</sup>: Gebet mit ausführlicher erzählender Nachschrift.
- 3. Bl. 21<sup>b</sup>—22<sup>b</sup>: ymnus Quē terra in pros. nd. Uebertragung. Bl. 23—26 leer.
- 4. Bl. 27°—137°: Hyr beginnet de betrachtinghe sante bernardus. to deme ersten van deme jnwendigen mynschen. Anf.: Uele luden weten vele, më sik suluen weten se nicht. Schl.: Hyr endeget sunte bernardus meditacio efte trachtyghe gade sy lof vn ere. Bl. 73° Z. 5 beginnt eine 2. Hand, die auch schon Bl. 68 u. 69 geschrieben hat. Bl. 84—85 leer. Bl. 133° verworfen.
- 5. Bl. 138\*—151\*: Dit is Sancte augustinus psalter den he scryuen let yn syner latesten krankheyt do he staruen scholde etc. (= Gebete).
- 6. Bl.  $151^{\circ}-170^{\circ}$ : hir na volgen de teyen psalmē de vnse leue here ihus  $\overline{xpc}$  in dē cruce las  $\overline{vn}$  het de psalter  $\overline{xpi}$ . (= Gebete).
- 7. Bl. 170<sup>b</sup>-209<sup>a</sup>: hir begynnet syk de psalter sinte bernardus van deme ly dende xpi dar mede kumpstu vp den berch caluarie, vgl. No. I, Bl. 69<sup>b</sup> (oben p. 112); u. a. Gebete (Bl. 180<sup>a</sup> ff.).
- 8. Bl. 209a—302b: Die Leidensgeschichte Christi nach den 4 Evangelisten erzählt.
- a) Bl.  $209^{a}$ : hir na volget dat auentetent  $\overline{vn}$  de sermon vns leu $\bar{e}$  her $\bar{e}$ . Anf.: Uor deme hochtydelik $\bar{e}$  dage passchen:  $\overline{Jhs}$  wuste, wente syne stunde kam $\bar{e}$  was, dat he scholde gan v $\bar{a}$  desser werlde.
- b) Bl. 230b: Dit is dat lydent vnses here ihu xpi also Sancte Matheus bescrift: Jhesus de sprak to syne jungeren Gy scholen weten dat na twen dage wert passchen. Vgl. Bl. 253 (Markus); Bl. 270 (Lucas); Bl. 288b (Johannes. Anf.: Jhesus gynk vt myt synen Jungere auer den sprink to cederon).
  - Vgl. die ähnliche Passio oben p. 99. Bl. 303—308 leer.
  - 9. Bl. 309 380 (andere Hand): hyr volghet sote augusti-

n us hāt bock dat he altyt plach by syk to hebbēde  $\overline{vn}$  is ghās marklik  $\overline{vn}$  dep van synen  $\overline{vn}$  sante augustinus hefft id suluē maket.  $\parallel$  de vorrede augustinus. Wante wi in den myddele der stricke geset syn, so vorkolde wy lichtliken va der hemelscher begheringe, war $\overline{v}$ me wy stedeliken bewaringe behouen etc. = 37 Capitel. Schl.: Hyr eyndet Sāte Augustines vnses hylgen vaders syn hantbock. god Sy dar van gelauet Eyn aue maria vor den schariuer (!)  $\overline{v}$ m Jhesus willen. A-M-E-N.

Vgl. über andere mnd. Fassungen des Werkes oben S. 104. — Bl. 380b—383 leer.

10. Bl. 384 - 391 (andere Hand): Gebete.

No. III: Pap. in kl. 8°. Anfang des 16. Jh. Weicher Lederband. Auf dem Rücken die alte Sign. CXXII.

Nd. Andachtsbuch.

- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—60<sup>b</sup>: ein sehr ausführliches Kalendarium, das wohl verdiente, als Muster in seiner Art abgedruckt zu werden. Unter den zahlreichen Anhängen des Kalenders führe ich nur die beiden letzten auf:
- a) Bl. 52<sup>b</sup>: De regherynghe der XII tekene, kurze physiognomische Bemerkungen. Anf.: De Buck regeret dat ghantse houed. Dat antlath vn de oghen.
- b) Bl.  $52^{b}$ — $60^{b}$ : Ene lere wo sick de ouersten hebbe scole to sick  $\overline{vn}$  to eren vndersaten Merket see woll an. Anf.: Eyn yewelick ouerste dede vndersaten heft to regeren etc. Schl.: wente hee in alle dynghen alletyd de beste ys. Dat ys waer ane twyuel. Deo gracias. Bl. 61-62 leer.
- 2. Bl. 63°—141° (andere Hand): Hyr gheyt an de psalter van vnser leuen vrouwen den schalmë gherne lezen va des herten grüt. Es sind genau 150 Abschnitte (Psalmen), alle an die Jungfrau Maria gerichtet. Dasselbe Werk mnd. auch in Wolfenb.-Helmst. 1274, Bl. 1—129°, aus dem Ende des 15. Jh.

Angehängt ist dem Psalter in unsrer Hs.:

- a) Bl. 134b: De letanya, nur an Maria.
- b) Bl. 139\*: Oratio = Reimgebet an Maria. Anf.: Ghegrot systu alderhilgeste moder der ewighen salicheit cyn blome vn eyn rose der godliken schoenheit des ewighen daghes morgenrot vn schyn aller claerheit eyn hēmelsch robyn etc. = 58 Verse. Bl. 141\* die Subscriptio: Anno dni MVCXVII frater Michael Campis professus in Segeberghe scripsit. Orate pro eo. Bl. 142—143 leer.
- 3. Bl. 144\*-159\* (erst nachträglich in den Codex eingeheftet, von anderer Hand): Hyr begynet syck eyn gebeth dat suncte augusti-

nus gemaket heft  $\overline{vn}$  is genomet der engele beth vnde me schal it lesen wenne the deme hilgen sacrimente gan wil efte weset heft gade the laue  $\overline{vn}$  to eren. — Bl. 159 leer.

No. IV: 274 Bll. Pap. in 8°. 15. Jh. Holzdeckel mit Lederüberzug. 2 Klammern. Auf den Deckeln die Inschrift help got und je 6 Bildchen der Chimaera eingepreßt.

- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—234<sup>a</sup>: Gebetbuch für das ganze Kirchenjahr, vom 1. Adventsonntage bis Allerheiligen. Darin unter den Weihnachtsgebeten ein Gespräch Gottes mit der innigen Seele, wie oben p. 102 f.
- 2. Bl. 235\*—269\* (von anderer Hand): Dit is van den blomen dat hir na volghet, vn dat hefft ghemaket eyn kartuser dat les gerne. Anf.: (N)Ach begheringe (der) salicheyt juwer zele so hebbe ik ghedacht dat ik juw screue behende kostel dink vte der hilge scrifft etc. Ein geistlicher Tractat, der nach einer Einleitung sofort ganz in Gebete aufgeht. Bl. 269\*—274\* bis auf Federproben leer.

Weitere so compacte Gruppen mnd. Handschriften, wie die bis jetzt besprochenen, besitzt die Hamburger Stadtbibliothek nicht. Ich habe deshalb die Hss. des Convents und die sich ihnen anschließende Gruppe vorangestellt und werde nun die großen Abteilungen der Hss. der Stadtbibliothek überhaupt auf ihre mnd. Bestandteile hin durchmustern. Allgemeiner bekannte Hss. werden nur kurz aufgeführt.

## Abt. A: Scrinium.

No. 20b in Scrinio: 78 Bll. Pg. in Fol. Gepreßter Lederbd. mit Spuren von 2 Schließen. Diese Hs. ist besprochen von Joh. Joach. Rasch, Fortgesetzte historische Beschreibung der öffentlichen Kirchen-Bibliothek zu St. Jacobi . . . (Hamburg 1755) pag. 19-21.

Nd. Collectenbuch der St. Jacobikirche zu Hamburg von 1553.

- Bl. 2° (rot): Anno Domini XV<sup>c</sup> vnd LIII hebbenn de Ersamen herenn vnd Schwaren der karcken Sancti Jacobi binnen Hamborch.... Dith Boeck, vth vorderinge vnd begerte des Achtbaren vnd werdigen herenn M: Johan Boedeker, pastorenn obgemelter karckenn dorch eren dener vnd schriuer Jacobus Schultenn schriuenn lathenn.
  - 1. Bl. 3. Exhortatio edder Vormaninge vor dem Altare,
  - 2. Bl. 5<sup>a</sup>—48<sup>a</sup>: die Episteln nd.
  - 3. Bl. 49 53b: Formula desponsationis nd.
  - 4. Bl. 54<sup>a</sup>-70<sup>a</sup>: Volgenn de Dudeschenn Collectenn etc.
- 5. Nachträge von etwas jüngerer Hand: a) Bl. 71°—72°: Episteln. b) Bl. 72°—76°: Forma ordinandi ministros uerbi in Ecclesia celeberrime urbis Hamburgae.

6. Nachträge von viel jüngerer Hand: a) Bl. 77<sup>b</sup>—78<sup>a</sup>: Epistel auf den 28. Sonntag n. Trin. b) Bl. 70<sup>a-b</sup>: Nachtrag zu den Collecten.

No. 89 in Scrinio: 236 Bll. Pap. und 3 Bll. Pg. in 4°, z. T. sehr lädirt. 1314. Aus Uffenbachs Bibliothek, vgl. Biblioth. Uffenb. Universalis, Tom. III (Francof. a. M. 1730) p. 92 und Catalogus Mscr. Codicum Bibliothecae Uffenb. (Francof. a. M. 1747) p. 19.

Die Handschrift ist sehr ausführlich von Uffenbach beschrieben in der Bibl. Uffenb. Mssta (Halae Hermund. 1720) Pars IV, Sp. 63-78, kurz u. mangelhaft im Anz. f. Kunde d. d. MA. 2 (1833) 47 f. Sie enthält das Magdeburger Stadtrecht, den Sachsenspiegel (= Homeyers No. 308 [Bh], zur Classe I [ohne Büchereinteilung] gehörig) und das s. g. kleine Kaiserrecht. Uns kommt es hier nur auf die kleineren nd. Gedichtchen und Sprüche an, die der Schreiber der Handschrift auf S. 1-4 und S. 476 eingetragen hat; sie sind wie die Rechtsbücher selbst in einer ndrh. gefärbten Mundart geschrieben. Das in der Subscriptio des Sachsenspiegels genannte Paffendorf liegt zwischen Cöln u. Jülich, im Reg.-Bez. Cöln, vgl. Westdeutsche Zs. I, 405. Die Eintragungen auf S. 1-4 druckt Uffenb. Sp. 63 f. alle ab bis auf die folgenden beiden:

S. 3 Spr. e) Qui plus vult zerë qua suü ploech kan geeren, Tüc sequitur stelë et postea der galge beuelen

und S. 4 Spr. b) Wir syn hie geste
Inde buwen groesse veste

Mich wundert dat wir neit muren,

Dae wir eweclich soelē duren (wiederholt S. 476 Spr. g).

Zu S. 3 a) Munera da sūmis. sy machē recht dat dar krū is Qui caret hic nūmis. en hilpt in neit dar (1. dat) hie vmb (is)

und S. 3 c) Qui dare scit nūmus. de macht recht. dat dae krūp is Qui caret nūmus. de en douth neit. wat hie vroe is vgl. die nd. Fassung aus einer Hs. der Oldenburger Bibl. im Nd. Jb. 4 (1878) 27, dazu Bartsch Nd. Jb. 5 (1879) 55; ferner nfr. in der Hs. der Erkelenzer Stadtchronik bei Eckertz, Fontes adhuc inediti rerum Rhenanarum I (Köln 1864) p. 148.

Zu S. 3 d) DIe ein Stat soele regieren

Die soelē dese pūtē hantieren etc. = 18 Verse,

vgl. die nfr. Fassungen in einer Hs. des Weseler Gymnasiums, bei Frensdorff, Dortmunder Statuten u. Urteile, in den Hansischen Gesch.-Quellen III (1882) p. 256 u. 257 (vgl. 255). Aehnliche Sprüche sind auch abgedruckt von Eggers im Deutschen Magazin 1795, 10. 27—29 (vgl. unten eine Hs. der Hamburger Stadtbibl.,

Hamburgensien II, 18): Wultu eine Stadt regeren etc., und von Lisch, im Mecklbg. Jb. 27 (1862) 278—79 aus dem ältesten Stadtbuche der Stadt Ribnitz: Bistu Stad Reghementes man etc.

Die auf S. 476 eingetragenen 7 Sprüche von zusammen 28 Z. sind abgedruckt an der oben erwähnten Stelle des Anzeigers f. K. d. d. MA. (Z. 1 lies <u>roemsche</u>, Z. 3 vurwaer, Z. 18 lācge = lange). Spruch S. 476 g = S. 4 b.

No. 102c in Scrinio: Das s. g. Hartebok, die bekannteste Sammlung mnd. Gedichte.

No. 146 in Scrinio: 148 z. T. sehr lädirte Bll. Pap. in 4°. 1474. Aus Uffenbachs Sammlung, vgl. besonders Bibliotheca Uffenb. Mscr., Pars IV (1720), Sp. 40—43.

Bruder Philipps Marienleben in einem hd.-nd. Mischdialekte. Außer der Beschreibung in der Bibl. Uff. vgl. J. F. Schütz in Eggers Deutschem Magazin Bd. 8 (1794) p. 575—92 und Rückert in der Ausgabe des Gedichtes p. 282 f.

No. 151b in Scrinio: 204 Bll. Pg. in 8°. 15. Jh. Moderner Lederband mit Goldschnitt. Auf dem Rücken der Titel: Catholisches Geb. Buch MStum.

Auf Bl. 1ª sind folgende Besitzer eingetragen: 1526. (?) beatu Wytyck. — Elizabeth Witikes virgo pulcherrima, filia Dorothiae Witikes foeminae venustae et politae. Anno 1543 nata est. — maria magdalena Kratzenberg. — M. Jo. Carolus Koken 1758.

Nd. Osterbrevier.

Bl. 2<sup>b</sup>: In dem alder vrolikestē goldsletendē Pasche auēde de dar is ey klang der hēmelschen vroude etc. Die Hs. ist ganz deutsch, scheint sich aber in ihrer Anlage an die lat.-nd. Osterbreviere anzuschließen, die wegen der in ihnen enthaltenen Reste nd. geistlicher Lieder bereits häufiger angezeigt worden sind, vgl. die Zusammenstellung unten zu Hannover, Kgl. Bibl., No. 74 u. 75.

No. 157 in Scrinio: 228 Bll. Pg. in gr. 8°. 15. Jh. E legato Goezii. In mod. Lederbde m. Goldschn. Auf dem Rücken steht: "Psalter Niedersächsisch Handschrift". Diese Hs. ist ausführlich besprochen bei Joh. Melchior Goeze, Fortsetzung des Verz. der Sammlung... v. Bibeln p. 179—183.

Bl. 1\*: Dyth boeck horet Mester Caspers frouwen, vnde eren kynderen.

Bl. 3° beginnt der Psalter, mit kurzen orientierenden Einleitungen zu jedem Psalm. Anf.: Synte Augustinus sprikt dat de salter nicht allene to sprikt dem vtwendighen mynschē Men ok dem inwendighē myschen etc. — Schl.: hir endighet sik de salter.

Es folgen als Anhänge:

- a) die Lobgesänge des Ezechias, der 3 Jünglinge im Feuerofen, des Zacharias, Mariae, Symeons, Hilarius (= Te deum laudamus); der Athan. Glaube. Subscr. (Bl. 216<sup>a</sup>): De dit bok hefft gheschreuë de mote mit gode ewichliken leuë. Amen.
- b) nach einem leeren Blatte, von etwas jüngerer Hand: Hir volgen na de cantica vnde to dem ersten canticum ysaie des propheten; ferner die Lobgesänge des Ezechias, der hl. Anna, Moyses (nach der Ueberschreitung des Roten Meeres), Abacucks, Moyses (do he scholde steruen). — Ueber andere mnd. Psalterien vgl. Nd. Jb. 17 (1892) 85 (Königsberg); Germania 31 (1886) 126 f. (Luzern); oben pag. 83 f. (Emden). Weiter unten führe ich noch auf: Celle, Bibl. des Kgl. Oberlandesger. C 18; Leiden, Bibl. d. Maatschappij, No. 233; Haag, Kgl. Bibl., C 5; Bruchstücke werden angezeigt von Friedr. Wiggert, 1. Scherflein zur Förderung der Kenntniß älterer deutscher Mundarten etc., Stück 1 (Magdeburg, ist aber md.); im Anz. f. Kunde d. d. Vorz. 8 (1839) 229-32. (Weimar?). Dazu unten Brüssel, Kgl. Bibl. II 573 (ndrh.); Osnabrück, Kgl. Staatsarch., Mscr. No. 20, 1. Ein noch unbekanntes Bruchstück endlich, im Göttinger Stadtarchive, ist mir durch die frdl. Mitteilung des Herrn Archivars Dr. Priesack bekannt geworden.

No. 213 in Scrinio: enthält auf den zum Einbande mitverwandten Pg.blättern die seitdem von Fr. Burg in der Zs. f. d. Alt. 42 (1898) 108 ff. veröffentlichten Hamburger Fragmente einer ndfr. Ursula-Legende.

Zur Zeit verschollen ist die im Katalog des Scriniums auf p. 25 angeführte Hs.: "De epistolen vn ewangelien va dē som'deile.... Cod. chart. 138 foll. In fine: Opictus est iste lib. ano dnī M° CCC° XC°.... Geschenk der Averhoffschen Stiftung durch Herrn Dr. J. Geffcken". Ist diese Hs. etwa identisch mit der von Lübben im Quellen-Verz. zu Bd. V, Sp. XIV aufgeführten Hamburger Hs. der Perikopen?

Dem Scrinium gehörten bis vor kurzem die jetzt bei den Codd. ms. germ. aufgestellten 3 Handschriften an:

1. Cod. ms. germ. 15, 4: 3 Bll. Pap. in Fol. 2 spaltig. 15. Jh., Ende. Ohne Einband.

Lat.-nd. Glossar. Anf.: Abstractū pipe affghetaghen vi dicit ghevryget vel gheentleddighet vel affghescheyden. — Schl.: Zelator eg deghe eg kempe vor rechticheyt Vnde eyn rechtuerdegher.

2. Cod. ms. germ. 15, 6: Pg.-Doppelblatt in kl. 40. 14. Jh.

Lat.-nd. und lat.-lat. Glossar, vorn und hinten defect. Anf.: Perpēdiclm. snor. Colūpna. i. statua.

3. Cod. ms. germ. 15, 7: Pg.-Doppelblatt in gr. 4°, nur auf den Innenseiten beschrieben. 15. Jh. Kalendarische Tabellen mit nd. Text (Praktik, Tabelle zur Berechnung des Neumondes etc.).

Das Scrinium enthält endlich eine Reihe der wertvollsten alten nd. Drucke.

## Abt. B: Manuscripta Theologica.

Theol. No. 1019 in Fol.: Bl. 1—246. Pp. Schrift des 17. Jh. In orig. Schweinslederband, in dem Reste eines alten lat. Druckes stecken. Einzelne gedruckte Bilder sind eingeklebt, zu ihnen gehören immer hd. Verse. Titelblatt mit kunstvoller Zeichnung:

Eine kleine Eintfoldige Erkleringe der hemeliken Apenbahringe S. Johannis, allen Bedröueden Herten tho Troste, den auerst, so in groter Sekerheit leuen, tho einer hertliken Vormaninge dorch Petrum Höppener, einen eintfoldigen Mundtbaden des hilligen Evangelij kortlich beschreuen.

Die Vorrede schließt Bl. 6°: Datum in der hochwithberömbten Erentriken Stadt Hamborch, den 27. Dach Aprilis, Anno Christi 1571. Darunter in weitem Abstande: Petrus Hoppener, ein Deener etc.

Theol. 1055 in Fol.: 178 zweispaltig beschriebene Bll., von denen 35 Pg., die übrigen Pap. 15. Jh. Gepreßter Lederband.

Johannis Cassiani Collationes Patrum nd. Anf. Bl. 1°: Hyr beghinnen de Collacien der vaderen. De vorredene: He het Johanes Cassianus de dusse veer  $\overline{vn}$  twyntich vader collacie ghemaket heuet. Schl. Bl. 178<sup>b</sup>: Dyt bock is gheendet In den Jare vnses leuen heren do men schref MCCCC  $v\bar{n}$  LXXVIII Vp Sante barbaren dach in der suster hues to sunte Agneten berghe in dulmen.

Ex bibl. Geffcken, vgl. Auctions-Katalog No. 109 (unter den Incunabeln!).

Theol. 1059 in Fol.: Pap. Aus Geffckens Besitze. Geschenk der Frau Dr. Geffcken. Moderne Abschrift eines alten Druckes:

Erklärung der 10 Gebote in nd. Sprache.

Die Abschrift ist nicht von Geffckens Hand, aber für ihn besorgt. Die Blattzahlen der Vorlage sind der Abschrift beigefügt, ebenso sind die Zeilenschlüsse (ca. 33 auf der Seite) markiert. Bl. 1<sup>b</sup> der Vorlage enthielt das Register des ganzen Buches, von dem das abgeschriebene Stück nur der erste Teil ist: Dat register van desseme boke: (I)N desseme boke vindt me wo een yslik gud cristen

mynsche de theyn gebade gades wol inemen schall na der vthwisinge d'hilligen schrifft etc.

Bl. 2<sup>a</sup> begann: EEn iungelinck vraghede vnseme heren Christo Jhesu, wor meede he mochte dat ewige leuent verdenen? Do sprak cristus etc. — Mit der letzten Zeile von Bl. 2<sup>b</sup> begann das 1. Gebot: Du schalt louen in eenen goth. (Bl. 3<sup>a</sup>) Dut cerste both hefft vns god de here gegeuē in dessen worden etc.

Bl. 3° enthielt, laut Fußnote unseres Codex, zwei Holzschnitte, und zwar die ersten beiden des Druckes überhaupt. Die Fußnote lautet: "Bl. 3° enthält zwei Holzschnitte. Der obere: die Anbetung des goldenen Kalbes; der untere: ein blutiger Regen. Die Holzschnitte haben folgende Unterschriften:

Loue in eenen god

Dat is dat eerste both:

Men brack dit both

Dat meer wart bloet roet".

Ein coloriertes und ein uncoloriertes Facsimile des ersten Holzschnittes befinden sich weiter hinten in unserem Codex, aber ohne die Unterschrift. Auch ein Facsimile der ersten 4 Zeilen von Bl. 1<sup>b</sup> der Vorlage ist der Abschrift beigefügt.

Mit Bl. 23<sup>b</sup>, Zeile 10 der Vorlage endigt die Abschrift und zwar mit den Worten: ewichliken mit em to bliuende Amen.

Der hier abgeschriebene Druck wird von Geffcken selbst in seinem Bilderkatechismus des 15. Jh. I (1855) noch gar nicht erwähnt; auch sonst hatte ich ihn bisher nirgends verzeichnet gefunden. Jetzt aber ist, wie mir Dr. Burg freundlich mittheilt, in einer Incunabel des British Museum, wenn nicht die Vorlage unserer Hs. selbst, so doch ein mit ihr identischer Druck zu ererkennen: die von W. A. Copinger, Supplement to Hain's Repertorium bibliogr., Part II, Vol. I (London 1898) p. 264 unter No. 2648 aufgeführte Incunabel des Brit. Mus. stimmt (abgesehen von einigen offenbaren Flüchtigkeiten Copingers) in der Titelangabe durchaus zu unserm Codex und in der Zeilenzahl zu dessen Vorlage. Die Incunabel, die unvollständig ist, hat noch 31 Bll. — Copinger vermutet als Druckort: Lübeck, als Drucker: Lucas Brandis, als Druckjahr: 1475, während Rob. Proctor, An Index to the early printed books in the Brit. Mus. etc., Section I (London 1898) p. 173 No. 2665, offenbar dasselbe Exemplar als Rostocker Druck der Fratres domus horti uiridis ad Sanctum Michaelem verzeichnet.

Theol. 1066 in Fol.: 229 Bll. Pap. von 1411. Aus der Uffenbachschen Sammlung.

1. Lectionarium (Episteln) für das ganze Jahr, 2. Harmonia evangelica s. dictorum factorumque Jesu Christi recensio, ex 4 Evangelistarum libris collecta.

Diese Hs. ist nicht, wie der Hamburger Katalog angab, nds., sondern md. Vgl. auch die Beschreibung der Hs. in Bibl. Uffenb. Mssta, Pars IV, col. 34, vol. LV (wiederholt in Bibl. Uffenb. Univ. III, p. 84).

Theol. 1077 in kl. Fol.: 66 unbez. Bll. Pg. Neuer Pappband (das im Katalog als Bl. 1 bez. latein. Blatt ist nicht mit eingebunden). Prachtvolle, große Schrift vom Anfange des 15. Jh.

Auf dem jetzigen Bl. 1º steht: Here handell nicht na vnsen sunden.

Lectionarium der Episteln und andere liturg. Stücke.

- 1. Bl. 2<sup>a</sup>—38<sup>a</sup>: Nd. Episteln auf die Sonn- und Festtage vom 1. Advent bis Michaelistag.
  - 2. Bl. 38b-40b: Das Credo, nd. mit Noten.
- 3. Bl.  $40^{\text{b}}$ — $42^{\text{b}}$ : Exhortacio edder Vormaninge vor dem Altare vam Sacramente an de Cōmunicāten. Anf.: Mine alder leuesten, vns werth stedes dorch de predige des Euangelij Christi vorgedragen etc.
  - 4. Bl. 43°-56°: Liturgie f. d. Hohen Festtage, lat. mit Noten.
- 5. Bl. 56<sup>b</sup>-58<sup>b</sup>: Das Vaterunser, nd. mit Noten. Abendmahlsfeier, nd., die Einsetzungsworte mit Noten, dagegen die rituellen Angaben ohne Noten.
  - 6. Bl. 58<sup>b</sup>-63<sup>a</sup>: Nd. Gebete für d. Festtage.
  - 7. Bl. 63b-64\*: Lat. Liturgie.
  - 8. Bl. 64<sup>b</sup>-66<sup>a</sup>: Epistel für den guden Donredag.

Blatt 66 ist zur Conservierung beiderseits mit Papier überzogen; auf der Rückseite hatte eine jüngere Hand angefangen zu schreiben, ebenfalls nd.

The ol. 1191. 1194. 1197. 1206 in Fol., sowie 1775. 1781 in 4° sind Krohns Abschriften nd. Drucke des 16. Jh., die sich durchweg auf die Geschichte der Wiedertäufer beziehen. Die Abschriften stammen aus der Mitte des vorigen Jh.

Theol. 1195 in Fol.: Nd. Fassung der Chronik Ertwin Ertmans, in Runges Ausgabe der Chronik (Osnabrück. Geschichts-Qu., Bd. II [1894], p. XXI f.) = H; cf. Pertz Arch. VI (1838) 229 unter Hist. eccl. LXVI.

Theol. 1479 in 4°: 174 Bll. Pap. und 1 Pg.-Doppelbl. (= Bl. 1 u. 11). 2 sp. Ende des 15. Jh. Ndrh. Moderner Einbd. Aus Geffckens Bibl., Katalog No. 65; vorher im Besitze von "P. V. Nachrichten; geschäftl. Mittheilungen 1898. 2.

Hasak, Cap. Arnsdorfii 1853" (vgl. Vorsetzbl. 2b), davor von Clemens Brentano (cf. Vorsetzbl. 1b) 1).

Zwischen Bl. 1 und 2 fehlt 1 Bl., und am Schluß ein wenig. Das Bonaventura-Ludolfianische Leben Jesu in ndrh. Dialekt.

Bl.  $1^{a\alpha}$ : Hie begynt de vurrede op dat leuen ons heren ihesu  $\overline{xpi}$ . Anf.: GEyn ander fundament eyn mach neymant setzen dan dat gesat is. Dat is  $\overline{xps}$  thus.

Bl. 11°f: Hie endet der prologus. Hie begynt dat leuen vns heren ihu xpe. Schl. (im Capitel: We dat der heilge geist gesant wart): wan allet dat is in ertrich dat vergeit snellichen als eyn scheme also dat wäne si gelede sint dat schynen off si nye en hauen geweist dar || Die letzten Worte fehlen.

Andere nd. Bearbeitungen der Vita Jesu in der s.g. Bonaventura-Ludolfianischen Recension sind 1. in Prag vgl. Zs. f. d. Alt. 19 (1876) 93 ff. u. 471; 2. Wolfenb.-Helmst. 1162 (Hein. 3, 87), Bl. 1-270<sup>b</sup>; u. 430 (Hein. 1, 335) von 1456. Im Verlaufe dieses Berichtes bespreche ich ferner: 4. Hannover, Kgl. Bibl. No. 237. 5. Zwolle, Emanuelshuizen, No. 12. 6. Amsterdam, Univ.-Bibl., Mollsche Sammlg No. 14. 7. Haag, Kgl. Bibl. V. 22. Dagegen ist die Fassung der v. Arnswaldtschen Hs. No. 3155 (vgl. Reifferscheid Nd. Jb. 10 [1884] 33) mnld. Nicht hierher, sondern zu einer Uebersetzung, die streng dem Texte Ludolfs folgt, gehört die in dem Katalog No. 221 von O. Harrassowitz unter No. 17 aufgeführte ndrh. (nld.) Hs., die genau dasselbe Stück des Ganzen enthält, wie die von Moll, Joh. Brugman II, 41 Anm. angeführte nld. Hs. aus dem Haag. - Unsere Handschrift hat nicht den gewöhnlichen Anfang dieser Bearbeitung, sondern den der Vita Ludolfs. Vgl. überhaupt Moll, Johan Brugman, II (1854) 39-45 u. 262-71 und W. Meyer, Hss. von Göttingen II, p. 397.

Theol. 1547 in 4°: 15 Bll. Pg. 15. Jh., erste Hälfte. In mod. Pappbde. Aus Geffckens Bibl. No. 197 des Auctionskatalogs.

1. Bl. 1\*—11b: (Speghel des sunders). Anf.: O Myn aller leifte vrunt. wät wi syn \(\bar{\epsilon}\) den weghe der blinder werelt. vnde onse daghe vervar\(\bar{\epsilon}\) vnde verghaen. Bl. 11b: Subscriptio: Hyr endet dat boek dat gheheiten is eyn speghel des sunders ghemaket vyt deme latine als ment best \(\bar{\epsilon}\) nauwest mochte gheraken (rot).

Die Sprache des Schreibers, wie sie sich in dieser Subscriptio

<sup>1)</sup> Ueber 2 weitere Codices aus Clemens Brentanos Bibl., die Hasak besaß, vgl. Hasak, Dr. M. Luther u. die religiöse Literatur s. Zeit bis z. Jahre 1520 (Regensburg 1881) p. 236.

zeigt, ist nld., im Stücke selbst kommen Formen wie vyt, ende nicht vor. Trotzdem ist der Einfluß des nld. Schreibers auch im Texte an manchen Stellen deutlich, und es lohnte sich wohl, eine genaue Untersuchung der Sprache unserer Hs. anzustellen.

2. Bl. 11<sup>b</sup> (nach einem Zwischenraume von 11 Z.) —14<sup>b</sup>: Van vulkomene penitencie, vyt en boec dat Rusbroech ghemaket heuet van gheesteliken oeffenenghen (rot). Anf. (Bl. 12<sup>a</sup>): Uolen ludē dunckt dat sye grote penitēcie doē wāneer sye grote wtwendighe harde dinge doen. — Schl. (Bl. 14<sup>b</sup>): Want nye nyemēt ghehorsamer enwas dan he seluen. Die ghelouet mot syn vn ghebenedyt ewelyc. Amen.

Bl. 15 leer.

Die Hs. wird kurz angeführt von ihrem Besitzer Geffcken in s. Bilderkatechismus, p. 41 Anm. \*\*\*, wo er zugleich einen nld. Druck des "Spiegels des Sünders" anführt (Ex. in Göttingen, Univ.-Bibl.). Ein Irrtum ist es jedoch, wenn auf einem Vorsetzblatte unserer Hs. jemand bemerkt hat, dieser Spiegel des Sünders sei "gedruckt in hd. Sprache zu Augsburg", nach Hain No. 14945-48. Einmal sagt nämlich Geffcken, der Besitzer unserer Hs., im B.-K., Beilagen Sp. 47, wo er die erwähnten Augsburger Drucke ausführlich bespricht, er kenne keine Hs. dieses Werkes; zum andern aber sind es inhaltlich, nach Geffckens Angaben, zwei ganz verschiedene Werke: unsere Hs. nebst dem nld. Drucke wird von G. an einer Stelle aufgeführt, wo er alle Werke, die den Titel "Spiegel" führen und nicht die 10 Gebote behandeln, aufzählt; die Augsburger Drucke enthalten dagegen ein ausführliches Beichtbuch, mit Zugrundelegung gerade der 10 Gebote, woraus Geffcken a. a. O. Sp. 47-80 große Partien abdruckt.

Theol. 1550 in kl. 4°: 178 Bll. Pp. 1472. Alter gepreßter Lederband mit Spuren von 2 Klammern. Rücken restauriert. Aus Geffckens Bibl. No. 67 des Auctionskatalogs.

Ey speyghel des criste ghelouen, per Ludolfum Gottingen. Die Hs. hat ausführl. besprochen und Bl. 58<sup>b</sup>-70 daraus abgedruckt Geffcken in seinem Bilderkatechismus, Beilagen Sp. 88-98. Nur diese Proben sind benutzt von Lübben, cf. Qu-Verz. zu Bd. V, Sp. XII<sup>a</sup>. Vgl. auch Bahlmann, Deutschlands kathol. Katechismen etc., Münster 1894, S. 20-22. Eine 2. Hs. des Werkes habe ich unten angeführt: Leiden, Bibl. der Maatsch. No. 346; sie ist ndrh.

Theol. 1554 in kl. 4°: 150+97 Bll. Pap. Alter gepreßter Lederbd. Aus Geffckens Bibl., Katalog No. 30.

- 1. Bl. 1—150: Marcus van der lyndauwe, de tsyen gebode mitter glossen.
- 2. Bl. 1\*-97\*: Dit is van sente franciscus Ersten gesellen. Anf.: Dyt synt de namen van Sente fraciscus gesellen.

Beide Stücke geschrieben von broder Johan van Kochem zo den Olyuen bynnen Collen 1509. Bl. 97°: Geendet op sent bartholomius dach Anno dnī XV<sup>c</sup> vnd IX Ind is geschreuen zo der eren gotz vnd synre liuer moder maria dorch broder Johan etc.

Die Hs. wird kurz beschrieben von Geffcken im B.-K. p. 43. Ueber die verschiedenen Recensionen des Werkes des Marcus v. d. Lyndauwe vgl. besonders W. Meyer, Handschriften von Göttingen II, 469 f. u. 379 f. Außerdem das nds. Bruchstück des Werkes, das im Nd. Jb. 7 (1881) 62—70 abgedruckt ist. Von den beiden Fassungen der v. Arnswaldtschen Hss. (vgl. Reifferscheid, Nd. Jb. 10 [1884] p. 21 u. 11 [1885] 106) ist die erste mnld., die andere ndrh. — Eine weitere Hs. des Werkes führe ich auf unter Hamburg, Stadtbibl., Mscr. Theol. 1934 in 4°.

Zu dem Leben des hl. Franciscus vgl. besonders Reifferscheid im Nd. Jb. 10 (1884) 6. Ich führe an nd. Hss. des Werkes an: 1. Stuttgart, Kgl. öff. Bibl., Cod. theol. et philos. in 4°. No. 135 (aus Herzebrock). 2. Berlin, Kgl. Bibl., mir bekannt aus Harrassowitz, Catalog 221, No. 21 in 4°. Bl. 117—203: Dit synt de namen van sente franciscus gesellen (ndrh.). 3. Wolfenb.-Helmst. 761 (Hein. I 2, 196 = Scheller, Bücherkunde No. 246): Van dem leuende vnd den dogenden sunte Francisci. 4. Die bei Scheller sub No. 249 angeführte Hs.: Helmst. 88. Theol. 4°. De Vita St. Francisci et sociorum ejus fehlt bei v. Heinemann, scheint also verloren gegangen zu sein.

Theol. 1584 in 4°: 258 S. Pap. Mod. Pappbd. Aus Uffenbachs Sammlung, vgl. Bibl. Uffenb. Univ. III, p. 638, Vol. LXIX, wo eine dürftige Beschreibung gegeben wird.

Geistl. Miscellanhs., in der neben lat., moselfrk. und rheinfrk. Stücken auch einige ndrh. enthalten sind.

- 1. S. 1-192: Anonymi opusculum de custodia animae patriae et corporis. Anno 1480 vollendet. Lat.
- 2. S. 193-206: Sermo de morte, des predicantmeister Johannes Fabri lessmeister zo Couelentz. Moselfr. Anfang fehlt.
- 3. S. 207—220 (andere Hand): Legende von St. Apollonia. Moselfr. Subscriptio: Eyn Aue maria dem schriber.
- 4. S. 221—228: Legende von St. Aldegunt. Ndrh. Vorn defect. Anfang: vmb so biddē ich dich dattu myr vort an keynē anderē brudgū

T neñes. Subscr.: Och lieue susterē bit doch vmb jhus wille vur suster Aldegūt clyngÿ die vch dit geschreūe hait vs susterlicher lieffdē etc. S. 229—230 leer.

- 5. S. 231—245 (2 spaltig): Di/s ist van sent bernardus des sussē lerers syne legende. Rhfrk. Subscriptio: Lieb Margretgin dy/s hain ich dir geschreben mit groifser arbeit ich bieden dich dastu is vor gut wolles nemen  $\overline{vn}$  got vor mych wullet bieden allsament.
  - S. 246-250 leer.
- 6. S. 251—256: Kleine theolog. Tractate. Ndrh. Anf.: DEr meister  $\beta$ ' so dē yunger ich wil dir dru pūte sagē vā dē selē dat erste ist wae an liget die pyne der selē ī dē vegefu'e. S. 254: (O)nser lieue' h're sp'ch So wer die werelt vluget de suchet mich. Ibid.: (D)it ist dat vnsicherheit(!) der gueder  $\overline{vn}$  d' boser. S. 255: S. augustīg  $\beta$ ' diese siene stuck gehorent so rechte' andaicht. S. 256: (Su)nt bernardus  $\beta$ ' mensche leue  $\overline{\iota}$  gotlicher vorten  $\overline{vn}$  haue die warheit lieff. Bl. 257 f. leer.

The ol. 1934 in 4°.: 12 + 133 Bll. Pap. Ende des 15. Jh. Ndrh. Mod. Pappbd. Auf d. Rücken der Titel von Hasaks Hand: Ein deutsches Erbauungsbuch, Mscr. 1492. Aus Geffckens Bibl., vorher im Besitze V. Hasaks 1850, der vorn eine ganz dürftige Inhaltsangabe eingeschrieben hat.

- A) Bl. 1—12 (von mod. Hand mit Bleistift foliiert): Autoritates und kurze asketische Stückehen. Anf.: Sent gregorius spricht Die sele is soe edele geschaffen dat sy sunder myne neit sien en mach. Unter den zahllosen Stückehen hebe ich hervor:
  - 1. Bl. 1 : geistl. Sprüche:
    - a. In allen landen vnbekāt | Van allē myschē vngemyt
      Ongetroist in alre pynē | Alsus leeft got myt den synē
    - b) Suyss nae soer Dat is goit speil Mer soyr nae suyss en smaicht neit well
    - c) Lydt swich ind lach | Gedoult verwynt all sache
    - d) Der altsyt swyge ind neit en spreeche Wer wyste wes yme gebreeche
- 2. Bl. 2<sup>b</sup>—3<sup>a</sup>: Seneca der wise lerer spricht da der mysche alle syne leue dage neit anders en soilde doin dan leren steruen. Vp dattu nu die const mogest wissē wāneer got ouer dich gebuidt Soe saltu wissē dat dar tzo VI dinge ghehuerē, dese VI puntē vinstu in dē vierdē geboide by sulchē tzeichē T. (vgl. unten den Tractat über die 10 Gebote.

Es folgt ohne Absatz sofort: Hyr begint sent bernarts test ament. Do sunte bernardt in sinë lesten ende lach en soulde steruen, doe leiss hy sine broder dit testamet achter en sprach.

- 3. Bl. 6<sup>b</sup>—7<sup>a</sup>: Dit spricht die mynende sele tzo yrem gemydē (= kurzes pros. Gespräch der minnenden Seele mit Gott).
- 4. Bl. 7°—8°: Die craft der doigdē is gelegē in III dyngen als gescreuē steit  $\bar{\imath}$  copēdio theo°. = Kurzer Tractat mit Citaten aus Tullius, sent bernart, Job, Plato  $\bar{\imath}$  Thymeo, Gregorius.
  - Bl. 12°: Subscriptio: a° Dnī 1492 in die dedicacōīs portiūcule.
- B) Bl. 1—133 (davon Bl. 1—113 vom Schreiber, Bl. 114—133 von mod. Hand foliiert).
  - 1. Bl. 1ª-113b (dieselbe Hand wie A):

Marcus v. d. Lindaue Historie vom Auszug der Kinder Israel, mit Einschiebung des Tractats über die 10 Gebote von demselben Verfasser.

Bl. 1\*: Hye beggnet die Eirwerdighe ynnyge historie va de kyndere van ysrahel wy sy vyss Egipten tzoige durch die woistenige tzo deme gelouede lande, myt der geistlicher bedudinge jnd ouch die X geboide myt der vnderscheide der degelicher ind duitlicher süde na der bewysunge der lerer der heilger kirche.

Anf.: Noli timere, sed descende  $\bar{\imath}$  egipt $\bar{\imath}$  etc. Also steit gescreue in deme eerste boicke der alder ee. — Bl. 12<sup>b</sup> beginnt die Auslegung der 10 Gebote mit der Frage des Jüngers: Nu wyste ich gerne wat synnes dat dy X gebot in yn seluer droege.

Die beiden Werke des Markus v. d. Lindauwe in derselben Weise verknüpft, finden sich nd. nur noch in der v. Arnswaldtschen Hs. No. 3112 in Berlin (vgl. Nd. Jb. 11 [1885] 106); im Uebrigen vgl. die oben p. 124 angegebene Litteratur über diese Werke.

- 2. Bl. 113b—119b: Eine Reihe ganz kurzer katechetischer Aufzählungen und asketischer Tractätchen. Hervorzuheben:
- a) Bl. 117\*—118\*: Tzwelff meiste' ind XII kneechte machden onsem heren eynë behegelichen tëppel. Schl.: Ganck in die vreude dyns lieuen heren Amen.
- b) Bl. 118\*-b: Dyt is eyne gulden kette jnd is eyn figure eyns volkoemene leuens jnd also, als eyn lit an deme andere henget, Also henget ouch eyne dogede in der andere(n) in deser geistlicher ketten. Anf.: Soe wer tzo rechter bescheidenheit koemen wil, der sal vleyn der werelt wyssheit etc.
  - 3. Bl. 120 132 : Verschiedene Stücke, die Beichte betr.
- a) Bl. 120°-127°: Ausführliche Beichte. Anf.: Benedicite Dno, here Ich kome tzo bychten gode van hemelrich ind synre lieuer moider marien etc.
- b) Bl. 127°—131°: Tractat über die Beichte. Anf.: Tso der ere gots ind nuts der sele ermaynt va etsliche vrome mysche etswat

so scriuë van der byget dar sich mänich mysche vnordeclich in heldet — Also wil ich mit der hulppe gots de begerde der goitwilliger mysche neit afslage jnd.... va etslichen stucke der byget vp dat kurtsste ich imach tzo scriue. — Schl.: In dese stucke wäne der mysch sich wilt ()cher maissen ernstliche besynne, so hait hy goit so ()ste, jnd hy is ouch goit zo vnderwyse als vurgescre(uen) is etc.

- c) Bl. 131\*-132\*: Tabelle der Sünden für die Beichte.
- 4. Bl. 132°—133°: Verschiedene kurze Asketica, darin Bl. 133°—b: "Wie Jhc dy mynēde sele noedit yme tzo volgē, ind yrs selfs vss zo gaen, dar vp dy mynēde sele antwort clagende yr kranckheit. Es folgt dann das geistl. Lied: Hyff vp dyn crutz, my alrelieffste bruyt etc. 18 Str., von dem ich außer dieser noch 10 andere nd. Fassungen nachweisen kann; zu den 5 bei Jellinghaus § 4° aufgezählten kommen noch hinzu: 1. Liederbuch der Anna v. Köln No. 39 (Bl. 60°), vgl. Bolte in Zs. f. d. Ph. 21, 135; 2. Wolfenb.-Helmst. 1155, Bl. 284°—285°, vgl. Germania 15, 366 f.; 3. Osnabrück, jetzt Bibl. des hochw. Bischofs, vgl. Berlage, Progr. Realsch: I. Ordng. Osnabrück 1876, S. 10; 4. Ebstorf, Mscr. VI, 12, vgl. unten; 5. Hölschers Hs. (Lieder aus d. Münsterlande S. 93; vgl. auch die Anm. S. 95).

Theol. 2052 in kl. 8°: 233 Bll. Pp. 16. Jh. Anf. In mod. Schweinslederbd. Ex bibl. Geffcken. Katalog No. 73.

Nd. Gebetbuch.

- 1. Bl. 1—8: Von verschiedenen jüngeren Händen mit ganz wertlosen asketischen Stückchen beschr. Nach dem Aussehen des Bandes zu schließen, sind diese 8 Bll. erst später der Hs. vorgebunden, Geffickens Stempel steht auf Bl. 9<sup>a</sup>.
  - 2. Bl. 9ª ff.: Verschiedene Gebetsammlungen.
- Bl. 9<sup>b</sup>—55<sup>b</sup>: Hyr begynet eyne suuerlyke betrachtynge vä dē lydē vnses leuē herē (= Gebete). Neue Hände beginnen Bl. 56<sup>s</sup>. 62<sup>b</sup> etc. Subscriptionen innerhalb der Hs.: dencket ya der schryuerschē wes namē ys Anna wypperman (an 2 Stellen). Bl. 233<sup>b</sup> (Schl.): Dyt heft geschreuen Cristina luttyckhus byddet yo god den heren vor er yn den leuen vn na eren dode. Ein Ablaß des Papstes Leo X. wird erwähnt Bl. 61<sup>b</sup>.

Theol. 2059 in kl. 8° (14×11 cm). 394 Bll. Pp. 15. Jh. in gepreßtem Lederbande mit Spuren einer Spange. Ex bibl. Uffenbach.; vgl. Bibl. Uff. Univ. III, p. 530, No. XLIV.

Ndrh. Gebetbuch.

- 1. Kalender.
- 2. Die lange getzide van dem heilgen cruce. etzliche Antiffen ind versickel van . . . . . . Augustynus. die getzide van der ewiger

wisheit. — die IX Antissen die mē helt in dē Aduent. — die getzide van dē heilgen geist. — die korte gezyde van dem heilgē sacment. — Abendmahlsgebete. — Die seuen Psalmē tzo duytschē. — Litanei. — Eyn ynich letanye van dē lyden vns lieuē heren. — die vigilie in duytschē. — dat gulden gebet (vur die selen). — die VII bloitstoirtzinge vns lieuē herē. — Dry pr nr. — die Comendacie die man lyst vur die doden. — Die hondert Artickel off gedenckenisse der martelyē vn/s herē ihus xpus, samt 5 Paternostern des hl. Franciscus. — Gebet zo der moder gotz. — die zeyn selmē Die heischt die anderhalff hondert versē die vns lieue here ihus xpus spch An dē heilgen cruce. — vnser liuer vrauwē pselter samt Letanie und Gebeten. — Beichtgebete. — Ostergebete.

Bis Bll. 391b von éiner Hand.

Theol. 2074 in kl. 8° (15×11,5 cm). Pp. 15. Jh. Ende. In mod. Pappbd. Auf dem Rücken der Titel: "Ascetica varia germanice M.S. ant." Das Ganze von éiner Hand geschr. Ex bibl. Uffenb., vgl. Bibl. Uff. Univ. III p. 511, No. VII.

Auf Bl. 1ª steht von etwas jüngerer Hand: Anno dni XV<sup>c</sup> XIII hait mater (. . . . . .) | jn das siechhuse geben, das de krancken | zu disch da ȳne lesen, vnd ist das geschei(t) | vff des hielgē crutz dach Exaltacioīs, d(...) | jairgezyt was XXXIIII yare das de siech|meisters jn das siechhuse quā, vnd sal jr | das vur aller mālich ey vrkūt vnd war|tzeichen syn, das sy vurbass sere verduldich | sal syn, dar zu vyl me dan sy biss her | gewest ist, das geschie das geschie am zu vrkūt aller obgemalter sachen han jch | notario, mȳ jngesiegel her an gezeichēt. Folgt die Unterschrift bauer mit dem Notariatszeichen.

Asketische Miscellanhandschrift in ndrh. Dialekt.

- 1. Bl.  $2^{\bullet}-34^{\bullet}$ : eyn boichelg $\bar{y}$  sere  $\bar{y}$ nicher betraicht $\bar{u}$ gen vnses h. vaders  $\bar{sci}$  aug(ustin) $i=\mathrm{Augustinus'}$  Betrachtungen. Anf.: Mit wackerre sorg $\bar{e}$  vnd mit sorchueldig $\bar{e}$  hertz $\bar{e}$ .... besemt vns zo vndersoeck $\bar{e}$  vnd zo ler $\bar{e}$ , wie vnd mit wat wege wir moeg $\bar{e}$  de helsche pyne intvle $\bar{y}$  vnd de hemelsche vræude verkrig $\bar{e}$ . Vgl. Scheller, Bücherkunde p. 53 f. No. 277 (Excerpt).
- 2. Bl. 34°-67°: sent Augustinus hātboechelgyn. Anf.: Want wir ī deme myddel der strick gesat syn etc. Subscr.: Hie endet dat manuale off hantbuchelgē des gloriosen buschoffs Augustini des guldē lerers oeuer alle lerer.

Ueber andere nd. Fassungen dieses Werkes vgl. oben p. 104. Unsere Hs. ist wahrscheinlich bei Jellingh. § 15<sup>1</sup> unter der Hamburger Hs. gemeint.

3. Bl. 67b-70b: Van underscheit der genade vnd d' nature.

Mircke de bewegingë der naturë vnd der gracië dat sy sere weder ey ander synt.

- 4. Bl.  $70^{\text{b}}$ — $76^{\text{a}}$ : Wie mā dē grūt da alle sundē v $\beta$  komēt erkennē sal. It  $\bar{\imath}$  sy dā dat dat weisē korn  $\bar{\imath}$  de erde valle vnd ersterue, so blyfft it alle $\bar{y}$   $^{\text{l}}$ ).
  - 5. Bl. 76°-78°: Her na folget etzliche goide vbūg.
  - 6. Bl. 78°: Sieben dynck sullē wir alzyt bedenckē.
- 7. Bl.  $78^{\text{a}}$ — $89^{\text{b}}$ : kurze theolog. Bemerkungen und Ratschläge über  $Dug\bar{e}t$   $gew\bar{y}n\bar{e}$ ; daran schließen sich Aussprüche der Kirchenväter.
- 8. Bl. 89<sup>b</sup>—93<sup>b</sup>: De VIII pūtē beuelē ich dir so bewarē vnd off du de wail oeffs, so saltu ouermitz der genadē godes vorkriegē alle volkomenheit vnd vollenbrenginge der duchdē (mit vielen Citaten aus den Kirchenvätern).
- 9. Bl. 93<sup>b</sup>—94<sup>b</sup>: Mircke dese nageschreuë pūtē (wider den Wunsch nach einem langen Leben).
- 10. Bl.  $94^{\text{b}}-95^{\text{b}}$ : Mirck allē bekoringē sal mā  $\bar{\imath}$  desen veir wysen wedersta $\bar{y}$ .
- 11. Bl. 95<sup>b</sup>—100<sup>a</sup>: Anstands- und Sittenregeln für Nonnen. Anf.: Her zo saltu myne alre lieueste alle dynē vlys legē dat du haues eyn sleicht oitmoidich gesicht.
- 12. Bl. 1006—1206: Von der Vollkommenheit. Anf.: Unse here spricht Syt volkomē also als vre hemelsch vader volkomē is. Am Schluß unvollständig. —

Ich schalte hier eine Hs. ein, die ein interessantes Stück in moselfr. Mundart (Coblenz, Trier) enthält:

The ol. 2178 in 12°. Pg. Anf. der 2. Hälfte d. 15. Jh. Alter Lederbd., eine Spange. Ex bibl. Uffenb., vgl. Bibl. Uffenb. Mssta, Pars IV, col. 62, No. LXXXIX.

Auf dem Pg.-Vorsatzblatte: Libellus iste ptinet fribz Carthusien in möte sci Bti ppe Confluenciam. Eine jüngere Hand hat die letzten 3 Wörter durchstrichen und darunter geschrieben: Michaelis prope Mogūtiam emptus seu comutatus cū alio libro opresso per me Fr. (?) Florētinū professū eius domg. Ao 1559 altera Eulaliæ virg et pu(ellæ) in domo Coluentina ord Carthusien, et hospitantem tunc tpis ibid. — Hæc manu mea propria et veritate pura.

Inhalt (vgl. Bibl. Uff. Mssta, a. a. O.):

1.—8. Lat. Tractate, manche davon in Briefform, alle aus den Kreisen der Carthäuser. Stück 4 = Epistola eiusdem fratris missa

<sup>1) [</sup>Vgl. Zs. f. d. Alt. 8, 452. R.]

cuidam fratri monacho montis sci Beati contra metum pestilenciae anno jubile i 1450.

- 9. Bl. 112<sup>a</sup>—118<sup>b</sup>: De inicio pallij glose vgis Marie. Lat. Anf.: In Alamania supiori Argentine et i ptibz circüadiacentibz psone qdā religiose intātū prout audiuim, in xpi caritate et deuocione sca pfecerūt, vt nulla prorsus alia cogente ifirmitate lectulis decūbāt, solo dīno languētes amore . . . . nobisq, huc Treuerī et aliis in partes alias est transmissum. = Prosaischer Bericht und Tractat über das mystische Exercitium des Pallium S. Mariae.
- 10. Bl. 118<sup>b</sup>—123<sup>b</sup>: Incipit palliū gl'ose vgis marie. Lat. Verse: Sapiētes aie et r'ligiose | Laudes pces offerūt satis copiose, | Quibz magnū palliū ml'tū studiose | Cōficiūt dne nre gciose = 63 Reimpaare, 22 davon bilden einen Lobgesang.
- 11. Bl. 1236—1286: Hyr begynt marië mātel zo duytsche in Versen. Anf.: Maria konyg jungfrau reyn, Hore dyne dyner alle gemeyn, Uns allen di wyr zu dyr wachen, Ind dyr diesen mātel machen, Dor zu thuen helfen ader geben, Erwyrff vns allen dat ewige leben etc. 81 Reimpaare, davon die letzten 23 zum Lobgesange gehörend; vgl. Stück 10.
- 12. Bl. 128b—136b: Was marië mātel bedudet. Vnd we ma die materie sulle verstaen myt exempel = Uebersetzung von 9; Anf.: Marien der hogelofftë konÿgynë mātel ys nyet nuwe. vnd wirt nyet yest nu gemacht etc. Bl. 131b: Do vns dy materia dys mātels van straesb'g gesant wart vur dem gnadë rychë jare, do wart vns broder eyne gewyst yn dem slaeff eyn marien bylde etc. Bl. 136b: Explicit palliū bte marie virgis.

#### 13.-15. wieder lat.

Auf dem Pg.-Blatte, das dem auf den Rückdeckel geklebten Blatte anhängt, hat eine etwas jüngere Hand folgende Priamel eingetragen: Fünff dynge synt sere guyt, Er ist selych der sy düyt: dat erste yst zyt verlyesen seldenn, dat ander loeben wedder scheldenn, dat drytte yst nymen da van leyde doet, dat vyerte in betrüpnys semfter müyt, dat fünffte yst gedolt in versmahet: Dy funff dynge heysen volkommenheyt. Auf der Rückseite des Bl.: Carthusiæ Moguntinæ.

Theol. 2179 in 12° (9,5×7,5 cm). 225 Bll. Pp. 16. Jh. erste Hälfte. Alter gepreßter Lederbd mit 2 Spangen. Aus Geffckens Bibl., Kat. No. 15.

Bl. 1—6<sup>a</sup> leer. Bl. 6<sup>b</sup>: Carl Haxthausen. Coloniae emit 1819

Ndrh. Gebetbuch = Cyclus von Gebeten van (?) VII vn-drissich vellen Jesu Christi. Anf.: Ich dancken dir leiff her ihs des mynlichen nedervals den du viels vp dem berge van oliueten, doe du aller mynlichste here scheides van dynë leiffen iongeren ind gynges alleyn zo dem strydë. — Schl.: deo gracias bit vur die arme schryfferschē. — Die Lagen der Hs. sind von Bl. 7 an durch rote Buchstaben unten auf der Seite bezeichnet.

Nur kurz hinweisen will ich auf 2 Handschriften in Groninger Mundart, die beide direct oder indirect mit der wiedertäuferischen Bewegung des David Jorisz zusammenhängen.

1. Theol. 2190 in 12°. 177 Seiten. Pp. Laut Ausweis der Vignetten am Schlusse jedes Stückes vom 20. Dec. (15)78 bis zum 26. Jan. (15)80 geschrieben.

Gebete, predigtartige Ansprachen und erbauliche Stücke. P. 88—111 ist das bei v. d. Linde, David Joris, Bibliographie 1867, p. 49 unter No. 192 aus einem Druck aufgeführte Stück. Die Hs. stammt aus Uffenbachs Bibl., vgl. Catalogus Bibl. Uff. (1747) p. 315 No. 48.

- 2. Theol. 2197 in 12°. 253 Bll. Pp. 2. Hälfte des 16. Jh. Ex bibliotheca Wolfiana. Vier größere Tractate des David Jorisz.
- 1. Bl.  $4^{\circ}-94^{\circ}$ : Een vermaninge ja een gebieden  $\overline{vn}$  woort des heeren, do er den heylyghen geest tot hyllichmakinge  $\overline{vn}$  beholdinge des grooten eysselyken daches gode, die in die doore is, ja al begint optegaen, in den welcken alle ongherechticheyt sal openbaer werden.
- 2. Bl. 95\*—113b: Van die groete ombekende sonde der noemingen Godts, een korte vermaninghe.
- 3. Bl. 114\*—136b: Waerschouwinge allen broederen vnde susterē, die de stēme des heeren ghehoert hebben. Anf.: Ick D. protesteer in den name des heerē voer v allen etc. Bl. 137 leer.
- 4. Bl. 138\*—251<sup>b</sup> (neue Hand): Nemt waer des menschen vianden etc. 32 Capitel. Schluß fehlt, anscheinend ausgeschnitten. Bl. 252—253 leer. Der Dialekt ist mehr nld.

The ol. 2192 in 16 (10×7,5 cm). 157 Bll. Pp. 15. Jh. In altem Schweinslederbande, aber mit neuer Pappdecke überzogen. Ex Bibl. Uffenbach., vgl. Bibl. Uff. Univ. III, p. 529, No. XXXIX u. Catalogus Bibl. Uff. p. 205.

Ndrh. Sammelhandschrift asketisch-mystischer Excerpte und Tractätchen.

Aus der Unzahl kleiner und kleinster Abschnitte dieser von

verschiedenen Händen geschriebenen Handschrift kann ich nur die wichtigsten kurz hervorheben.

- 1. Bl. 1°-47: Hand 1.
- a) Bl.  $1^{a-b}$ : Dat mā sich vor ydelht  $\overline{vn}$  vil sprechēs hoedē sal. Anf.: Du salt dich alsyt yn hoedē haldē vor ydelht an wordē  $\overline{vn}$  werckē, ader du v'luy $\beta$  drier hande genaden.
  - b) Bl. 1b-2a: Dese V synt kunst aller kunste.
- c) Bl. 2<sup>\*</sup>—3<sup>\*</sup>: Wie mā got soeckē sal vn fangen Eyn gelichenis. Anf.: Der m̄ sal vnsē he'n soeckē vn̄ fangē als der jagehūt dē hirtze dut etc.

Bl. 4°—9°: Eyn geistlich  $\overline{m}$  das  $\overline{\imath}$  eyme ord $\overline{e}$  ist sal myt gotz hulff $\overline{e}$  dese [aichsen durchstrichen!] stuck de hie erna gescrev $\overline{e}$  synt hald $\overline{e}$ .

Bl. 9°-b: Eyn  $\overline{m}$  sal sich hald $\overline{e}$  op ertrich als eyn weichter of eyner vaster guder burch. — Bl. 9b: Buschoff Albrich spricht (vgl. Bl. 54° f.) — Bl. 13°: Eyn groy/s meist' beswoir eyns de vyant va der helle  $\overline{vn}$  twanck yn mt der krafft gote dat he eme de wairht sulde saige, wat dat groiste wonder were dat sy yn der helle  $\overline{va}$  de  $\overline{m}$  hetde etc. — Bl. 23°—29b: Ist qua vil volcks so eye heilge vluchte vader der yn eyme wailde waynd — Lehren, einem hl. Einsiedler in den Mund gelegt. — Bl. 33°—35°: Van der soessicheit gote. O Jhesu spegel der augen, harffe der ore, Eyn balsam des roichs etc.

Bl. 38\*-47b: Ausgeführte Allegorie: Dit synt gut leren vn ist va herë selbharts regel. Anf.: Van dë hemelrich fluset ey wasser) dat heischt de liebde, das stspryngt yn dë reynë hertze Jhu zpi. Bl. 39b: Dit ist va dë duchdë de by dë wasser bezeichtë synt. Bl. 41a: Dit ist va dë valschë troist. Bl. 42b: Hie hebet sich de rede an va dë cloist. Bl. 43a: Dit ist der amptlude eyn deil. So sagë ich nu va dë conuentzbroderë. Bl. 45a: Wie ma de erkenë sal de yn dese regel gehorent. Bl. 46a: wat dese doy sullen, abe sy wed' zo dë rechtë wege willent keren. Bl. 46b: Wie man sich zo der vortë sal wegë an dë rechtë weg. Bl. 47a: Zo dë rechte troist kumet ma ouch mt VII dygen 1).

- 2. Bl. 48°-52°: Hand 2 (Buchschrift, während Hand 1 sich stark dem Current zuneigt): Gebet an Maria, das sie dem Canonicus regularis Arnoldus in einer Vision selbst mitgeteilt hat. Die Sprache dieses Stückes nähert sich ganz dem Hd.
  - 3. Fortsetzung von Hand 1: Bl. 53<sup>a</sup>—100<sup>b</sup>. Darunter:
- Bl. 61•—74•: Van reynicheit. Jonferschaff ist ey edel gekrude der duchde, eyn suster der engel.

<sup>1)</sup> Vgl. Wackernagels Lesebuch 1 (1839) 901—906. Geschichte der d. Litt. (1879) I, 431 (nach e. hd. Hs. der Wasserkirchenbibl. zu Zürich).

- Bl. 74°—77°: Bernart sp zo d' yniger selë va dë stey locherë alsus: Bis eine duue vn mach dyn nyst yn de loecher des steynts.
- Bl.  $78^{\circ}$ — $88^{\circ}$ :  $V\bar{a}$  acht's prachē  $\bar{v}\bar{n}$  ordel eyn sere treifliche nutze lere. Anf.: Vnse l here  $\bar{J}h\bar{s}$   $\bar{x}p\bar{s}$  spicht Ist dat dyn brod' weder dich mysdeit etc.
- Bl. 89 94b: Eyn nutse lere wie ey geistlich m syne V syne regeren sal. Bl. 94b wird Meister eckert citiert.
  - Bl. 100a-b: Eyn lere brod' claise yn swytzen.
  - 4. Hand 3. Bl. 101 125 b. Darunter
- Bl.  $101^{\circ}-117^{\circ}$ : Dyt is vns leuen frouw  $\bar{e}$  krone  $\bar{vn}$  ist van dreyn roisen die an de roisenkrants synt etc. Anf.: De eirste rose is dat aue maria.
- 5. Hand 4. Bl. 126—127<sup>b</sup>: Id ist so wyssē das der boefse geist sūderlich sere hasst de liebhaber der hogelofften muder gotz.
- 6. Hand 5. Bl. 128<sup>a</sup>—133<sup>b</sup>: Eyn ex(emplu)m vā eye brud' der af nā an syē gudē leben.
  - 7. Hand 6. Bl. 134\*—145b. Darunter:
- Bl. 139b: Eyn nutze lere. Itē is sassē eys V eynsiedel in sprachen zo samē vā geistlicher oiffenē, mit Exemplum. Bl. 140b: Meister eckart sait. Bl. 142ab: Itē broid' bertolt der quā eys tzo dē buschoff albrecht etc. 1). Bl. 143b—144b: Eyne nutze lere: Lectulus nr floridus Myt dysen bloymē sal des heilgē geist bettegē getzeirt werdē. Das bet is vnse sele, de sullē wir alsus zerē mt dē blomē, dt is mt duchdē zo deī eirstē mt fiolē (= Allegorie von den 5 geistlichen Blumen, mit denen das Bett des hl. Geistes, d. h. unsere Seele geziert werden soll)2). Bl. 144b: Vnse leue here sprach op ey zyt zo sent mechtylt.
- 8. Hand 7. Bl. 146\*-157b; sehr kleine und schwer lesbare Schrift. Am Anfang fehlt etwas.
- Bl. 149°—152°: Ascendēs xº ī altū. Man vint vunff kūne gevēckenis, de eirste is dt d' ī wirt gevangē mt mye d' creaturē, sy syn doit of leuēde. Bl. 156°—157°: Op ey syt do sy voir ey psone bat atfēcke sy dese antwert. Also Excerpt aus einer Revelatio. Schluß (der Handschrift): na gelichenis eys edellē vogels so mye wyse.

#### Abt. C: Hss. aus der St.-Petri-Kirchenbibl.

Nur zwei Hss. dieser Gruppe kommen hier in Betracht: Cod. XXXb in kl. 4°; Pp. u. Pg.; vgl. Staphorst, Hamburg. Kir-

<sup>1) [</sup>Vgl. Zs. f. d. Alt. 4, 575. Germ. 8, 105 ff. R.]

<sup>2) [</sup>Mit der ebenfalls an die Worte 'Lectulus noster floridus' anknüpfenden Allegorie, die Schulze Zs. f. Kirchengesch. 11, 610 analysiert, scheint obiger Tractat also nicht identisch zu sein. R.]

chengesch. Teil I Bd. 3 (1727) p. 343—55; und Nd. Jb. 1 (1875), 15—54. Die Handschrift enthält unter vielen verschiedenen Schriften nur 4 nd.:

- a) No. 3: Drei Gebete, und No. 4: hir volget na de nuttegheyt vnd bedudinghe der XII ghuldenen vrigdaghe (vgl. unten Lüneburg, Stadtb., Mscr. Theol. 83 in Folio, Bl. 190b). Beide Stücke sind vollständig abgedruckt bei Staphorst, a. a. O. p. 343—345.
- b) No. 16 u. 17: Die beiden lat. -nd. Glossare, die Walther im Nd. Jb. a. a. O. besprochen und abgedruckt hat, nachdem bereits Staphorst Proben daraus gegeben hatte.
- Cod. IL in Schmalfol. (Staph. p. 383) enthält auf der letzten Blattlage (= 24 SS.) ein lat.-nd. Glossarium mit vielen nd. Erklärungen. Anf.: Auctoritas de walt etc.

# Abt. D: Manuscripta Historica.

(Vgl. Pertz Arch. VI (1838) 229-48 u. 615-35).

Hist. 22 in Fol.: Die von Weiland, Deutsche Chroniken II, 612, beschriebene Sammelhs. Friedrich Lindenbruchs.

Hist. 23 in Fol.: 103 S. Pp. 1549—50. Pg.-band. Ex bibl. Lindenbrogiana, dann Joannea.

Auf der Innenseite des Vorderdeckels der Wahlspruch Adolfs, Herzogs zu Schleswig-H., des Begründers (1ŏ44) der Gottorpschen Linie.

- 1. S. 1-81: Holsten Chronicon, vom Jahre 1-1540, hd. = Johannes Petersens Holsten Chronica, ursprünglich in nds. Sprache abgef., vgl. ADB. 25, 505 f.
  - Genealogia Comitum Holsatiae et Linea comit. Schaumburg.
     S. 86—90 latein.
- b) S. 91—96 nd. Anf.: Anno  $d\overline{n}i$  1106 do Gotfrydt de lateste Greue van holsten gheslaghen was van den wenden tusschen Hamborgh vnnd Ratzeborgh . . . . ghaff eyn hertych to Sassen Luder ghenometh . . . de Greueschoppe van holsten Greuen Alffe to Schowenborgh to lene. Schl.: Konnyngk Johan vnnd hartich Frederick Joness, des her $\overline{n}$  konn $\overline{y}$ ges Christernes nafolgher Im hartichryke to Sleszwygk vnnd Holsten regheren nu.
- c) S. 98—101: dasselbe Stück, wie S. 91—96, von einer anderen Hand, nd.: Anno  $D\overline{ni}$  MCVI etc.
  - d) S. 102-103: die zu 2. gehörigen Tafeln.

Das nd. Stück kehrt wieder in der Russeschen Hs., Kopenhagen, Kgl. Bibl., Gamle Kong. Saml. 820 in Fol., Stück g; und in Hs. No. 1283b der Kgl. Bibl. Hannover, Bl. 114b ff. (Bodemann p. 267); vgl. Weiland, Dtsche Chr. II<sup>2</sup> 612 f. Weiland

nennt es: "Von d. Bekehrung Holsteins, besonders von Vicelin, nd. frei nach Helmold".

Hist. 24 in Fol.: 103 S. Pp. 16. Jh., erste Hälfte; aus Erpold Lindenbruchs Sammlung. Die Hs. wird genauer beschrieben von Lappenberg in Pertz Arch. VI (1838) 628-30, vgl. p. 238. Sie enthält außer der lat. Compendiosa historia regum Daniae a primordio ad Christianum II (p. 1-56) eine n d. Uebersetzung der Historia gentis Danorum, die unter dem Namen des Königs Erich bekannt ist (= Annales Ryenses), nach der Bearbeitung, wie sie Korner seiner Chronik zum Jahre 868 eingelegt hat (p. 57-102); vgl. die Auseinandersetzungen Lappenbergs a. a. O. p. 629 u. 604 u. in seiner Ausgabe der Annales Ryenses, Mon. Hist. Germ., Script. T. XVI (1859), p. 387. Das nd. Stück beginnt: Van deme orthsprunge der Denen un van deme talle erer konynge hebbe yck eyn kleyne gedacht hyr to samēde etc.

Hist. 33 in Folio: Die große Hamburger Detmar-Hs., vgl. Koppmanns Ausgabe des Detmar, Chroniken der dtschen Städte Bd. 19.

Hist. 75 in Fol.: 190 Bll. Pp. 17. Jh., erste Hälfte: a) Bl. 1—125: Eggeric Beningas Chronik von Ostfriesland (—1497); vgl. oben S. 82. b) Bl. 126—190: Oude oostvriesische Landrechten. Vgl. Pertz Arch. VI 245 und S. Muller, Lijst van Noord-Nederlandsche Kronijken, Utrecht 1880, p. 60.

Hist. 94 in Fol.: Pp. ca. 1430. Ex libris Erpoldi Lindenbruch, dann ex bibl. Hambg. Joannea. Bremische Chronik des Gerhard Rynesberg und Herbord Schöne. Nach dieser Hs. herausg. von Lappenberg, Bremische Gesch.-Quellen, p. 55—176, vgl. p. XXX f. und oben p. 94.

Hist. 102 in Fol.: Ca. 300 S. Pp. Ex prisca bibl. Hambg., olim Erpoldi Lindebrog.

Collectaneen-Heft zur Geschichte Schleswig-Holsteins.

- 1. p. 1-52: Chronicon Bremēsiū c. 39 (= Auszug aus Adam v. Bremen) lat.
- 2. p. 53-74: Ex collectaneis Eiderstediesibus; hist. Notizen ndvon Ao. 1240 ff.
- 3. p. 74-76: Haxtenius ante chronica Bremesia sequetia gxit de cet,, lat.
- 4. p. 77—92 (Hand 2): Auszüge aus Spangenbergs Adelsspiegel, hd.
- 5. p. 93-100: Bruchst. eines Protokolls aus d. 15. Jh.: Klage Herzog Aleffs v. Schleswig vor lübischen Richtern über Gewalt-

- thätigkeit bynnen fredes, von den Dithmarschen in Nordfriesland geübt etc., vgl. Dahlmann, Neocorus I, 637.
- 6. p. 101—122 (wieder Hand 1): Dithm. Holst. Nordfries. Oertlichkeiten von e. Hand des 16. Jh., nds.; zwischendurch wieder aus d. Adelsspiegel (= p. 104 u. 109—116), cf. 4.
- 7. p. 123—128 (Hand 3; 16. Jh.): Fabelhafter Indischer Ursprung der Westfriesen und ihres karolingischen Rechts. Nicht fertig geschrieben; nds.: Vhann der herkumpst der frisen vnnd ohrer friheitt so mhe vindt jn velen lofsliken historienn vnnd kroneken. Nha der Hemelfardt vnnses heren Jessu Christy, so mhe vindt jn den historienn vā den hilligen, dath Sunte Thomas de hilghe apostoll dath landt Indien bokerde tho den Cristen gelouen, so was jm suluen landte India eyn Eylandt gehetenn frysa. Schl.: Inn dher suluenn tidth was de Ertzebischop vā Bremē vorgaderth tho Norden vnd toch nochtans mith weldiger handt jn Dennemarkenn.
- 8. p. 129—246 (wieder Hand 1): Dyt naschreuen jn dusen bock hefft my de Erbar vnd woll gelerde Witten Johans Johan Russe selig Peters Swyn susterson börger the lunden fruntlich vnd gutwillich; mit gedelt and 1553 mese Auguste, des ick ohm billich danck wet (ab anno 1209—1523) Abschrift der jetzt in Kopenhagen (Kgl. Bibl., Mscr. Thott. 1802 in 4°) befindlichen Russe'schen Collectaneen, aus denen manches bei Westphalen, Monum. ined. IV, 1439 ff. abgedruckt ist. Vgl. auch Dahlmann, Neocorus, I, p. Xf. und Prien, Nd. Jb. 10 (1884) p. 90 Anm. Doch ist die Hamburger Abschrift nicht vollständig, so enthält sie z. B. von den ö Liedern der Dithmarschen der Kopenhagener Hs. nur zwei (— Liliencron II No. 215 u. 216), und auch diese nur in verkürzter Form; vgl. außer Prien noch Weiland im Jb. f. d. Landeskunde der Herzogth. Schlesw. Holst. Lauenbg., Bd. IX (1867) p. 107 ff.
- 9. p. 247—251: Dat Dytmarsch nene jngedrung vnd sulff vpgeworpen ouericheit hefft etc., anno 1542 geholden dorch Mag. Nicol. Boyen, pastorn tho Meldorp.
- 10. p. 251—255: Eine fryheit so dat lant the Dytmarsch is begauet mit privilegien the ewigen day vnd fry gesteruen, derch Mester Gunter Wernher secreterer des landes verfatet.
  - 11. p. 257-291 (andere Hand): 9 Dithmarsche Urkunden.
- 12. p. 293—296: Verzeichnis der holst. Nebenflüsse der Eider, und Nachricht von e. alten Schlachtfelde bei Rendesborch; nds.
- 13. p. 297—299: Copie eines lat. Briefes über den Ursprung der Friesen; und endlich 14. noch einmal hd. Excerpte (Hand 2) aus Spangenbergs Adelsspiegel.

Hist. 107 in Fol.: 528 S. Pp. 16. Jh. Ex bibl. Hambg. Joannea, olim Lindenbrogii. Alter Pg.-bd. mit Pappe überzogen.

Nd. Lübeckische Chronik bis 1430, im Auszuge gedruckt bei Grautoff, Lüb. Chroniken II, 457 ff. Vgl. Pertz Arch. VI, 246.

Hist. 108 in Fol.: 692 S. Pp. 16. u. 17. Jh. Einband wie bei No. 107. Ex bibl. Uffenb., vgl. Bibl. Uff. Univ. III, 329 No. LXXX; Catalog. Mscr. Codd. Bibl. Uff. p. 568.

Volget dat ander part dusser Croniken = 2. Teil der Nd. Lübeck. Chronik von No. 107, umfaßt die Jahre 1439—1500. Ebenfalls im Auszuge gedruckt bei Grautoff II, 668 ff. Pertz Arch. VI, 246.

Hist. 253 in 4°: 222 S. Pp. Deutsche gereimte Uebersetzung der Dänischen Reimchronik Nigels von Sore. Diese Handschrift wird, nach Lappenberg in Pertz Arch. VI, 238 f., immer unter den nd. Hss. des Werkes aufgeführt, sie ist aber schon durchaus hd., eine Abschrift aus dem Ende des 17. Jh. Andere Hss. dieser Reimchronik sind 1. Kopenhagen, Kgl. Bibl., Gamle Kong. Samlg. 820, vgl. Falcks Staatsbürgerl. Magazin 6 (1826) 601 f. u. Weiland, Dtsche Chr. II, 612; 2. Hannover, Kgl. Bibl. No. 1693 (Bodemann p. 356). 16. Jh.; 3. Lüneburg, Stadtbibl., Mscr. D 1, vgl. unten 1).

Hist. 259b in 4°: 181 Bll. Pp. 17. Jh. Anf. Gleichz. Einbd.
1. Nd. Uebersetzung des dänischen Bergens Fundats von Herluf Lauritssön, das 1580—83 verfaßt ist; vgl. Koppmann, Hans. Gesch.-Bl. Jahrg. 1877, 140—143, wo er auch das Capitel Van spelen und regemente by dem cuntor the Bargen abdruckt.

- Bl. 2°: Cronica Kurtse historische beschriuinge van Erbauwinge vnd van af vnd tho nemen der Stadt Bargen jn norwegen, dar by denn ferner melding vnd Bericht van anfanck vnd tho wassinge des Itssthenden Deutschen Contors (= 68 bez. Bll.).
- 2. De Nordische Sauw, eine wol ursprünglich deutsch (nicht dänisch) abgefaßte Satire aus den 80er Jahren des 16. Jh., die sich besonders gegen das Hansische Contor zu Bergen richtet; vgl. Koppmann a. a. O. 141 und Mitth. des Ver. f. Hambg. Gesch. II (1879) 28—30. Neun weitere Hss., alle in Dänemark oder Norwegen und alle in einer bald dem Hd., bald dem Nd. Näherstehenden Sprache führt Nicolaysen, Norske Magasin II (Christiania 1868) S. 3 Anm. 1 an; Auszüge ebda. S. 7—50 und schon in Suhms

<sup>1)</sup> Die von Lappenberg a. a. O. erwähnte Stockholmer Hs. enthält die dänische Fassung des Werkes und ist abgedruckt als Den Danske Rimkrenike, udg. ved Holger Nielsen, 1. Hefte (Kopenh. 1895).

Samlinger til den Danske Historie II 1 (Kopenh. 1781) S. 3—32. Die Hamburger Hs. hat das gereimte Titelblatt des Werkes.

Hist. 326-28 in  $4^{\circ}$ : 3 Hss. der nd. Fassung von Ertwin Ertmans Osnabrückischer Chronik; in der Ausgabe von Runge, Osnabrücker Gesch.-Qu. II, p. XXII f. werden sie bezeichnet als  $H^{1}$ ,  $H^{2}$ ,  $H^{3}$ .

Hist. 329 in 4°: Pp. 16. Jh., 2. Hälfte. Alter gepr. Lederbd., z. T. erneuert. Ex bibl. Hambg. Joannea, früher Lindebrogs.

Cronica Oldenburgensis Anno 1589 = Johann v. Harens nd. Uebertragung der Chronik Schiphowers. Anf.: Na dem gemeinen Regenualle, offte Wulckenbrocke, de vmme Sunde der Minschenn willenn sint jnn Noe tiden gescheen etc. — Hand 1 geht bis 1589, Nachträge bis 1591. Ueber andere nd. Hss. dieser Chronik vgl. oben p. 89.

Hist. 359 in 4°: 120 bez. Bll. Pp. 16. Jh., 2. Hälfte. Alter gepr. Lederbd., z. T. erneuert. Ex bibl. Hambg. Joannea, früher Lindebrogs. (Bromes') nd. Lüneburgische Chronik von 785—1562. Anf.: Keiser Friderick de Ander makede erst de Herschop Lüneborch tho einem Hertochdome. Cf. Pertz Arch. VI, 248. — Ueber andere Hss. dieser Chronik vgl. Mscr. Jurist. 112 in 4°; Hannover, Kgl. Bibl. XXIII 844 a—g. 846 (Bodem. p. 535—37); Wolfenb. - Blankenburg 127°, Bl. 159—187 (Lübben, Nd. Jb. 6 [1880] 73); Göttingen, U.-B., Mscr. Hist. 353 (W. Meyer II, 122 f.); Kopenhagen, Kgl. Bibl., Gamle Kongl. Saml. 667 in Fol. (Potthast, Wegweiser 2 I 273°); ferner unten unter Lüneburg; Hannover, Hist. V. f. Nds. No. 52; Kgl. Staatsarch. J 2.

Hist. 360 in 4°: Pp. 17. Jh. Alter Schweinslederbd. Ex bibl. Hambg. Wolfiana. Abschrift von H. Bonnus' Lübeck. Chronik, deren erster Druck wahrscheinlich bereits 1539/40 erschien, vgl. Spiegel, Herm. Bonnus, p. 34 Anm. 2. Hand 1 von S. 1—195 = Chronik bis 1536. Hand 2 von S. 207—269 = Liste der Ratspersonen bis 1608. Endlich S. 269—272 Nachträge bis 1626. Cf. Pertz Arch. VI, 248.

Hist. 361 in 4°: 1187 bez. S. Pp. 16. Jh. Alter gepr. Lederbd., 2 Spangen. Ex bibl. Uffenb., vgl. Bibl. Uff. Univ. III, 329 No. LXXIX; Catalogus M. Cod. bibl. Uff. p. 129.

Originalhandschrift von Hans Reckemanns nd. Lübeckischer Chronik. Chronica der vornemelikesten geschichte unde hädel der keyserliken Stadt lubeck up dat korteste vorvatet Anno 1537; darunter: Anno 1537 hoff an tho schryuë dusse Cronice Ick Hans reckemā etc. Angehängt sind verschiedene historische Stücke, z. T. Fortsetzungen der Chronik. Die genaue Be-

schreibung der interessanten Hs. kann ich dem zukünftigen Herausgeber der Chronik überlassen; bis jetzt haben wir ja nur die hd. Uebertragung unseres Werkes in der Ausgabe von Joh. Friedr. Fausten von Aschaffenburg. Verlegt durch Gotthard Vögelin Jm Jahr 1619. Fol. 304 S. — Pertz Arch. VI, 248.

Hist. 361b in 4°: Pp. 17. Jh. Mod. Pappbd. Ex prisca bibl. publica, olim Lindebrog. Lindebrogii (Erpoldi) Collectanea Historica urbium aliquot Germaniae. Darin auf S. 217—260 eine Abschrift des s. g. kurzen Auszugs der Wendischen Chronik (bis 1531), vgl. Lappenberg, Hbg. Chroniken in nds. Sprache No. VI.

Hist. 415 in 8°: 36 Bll. Pp. 17. Jh. Hs. Joachim Lindenbruchs. Eiderstedtsche Geschichte, geht nur bis 1502, mit kurzen Nachträgen aus 1304—1420. Andere Hss. dieser nd. Eiderstedter Chronik bei Weiland, Dtsche Chr. II, 612 f. (Hamburg, Kopenhagen, Hannover); Scheller, B.-K. No. 509. Vgl. unten Hannover, Kgl. Staatsarch., Mscr. X 6, und mehrere Hss. der Kieler Universitätsbibl.

## Abt. E: Manuscripta Geographica.

Geogr. 58 in Fol. (29×21 cm). 88 Bll. Pp. 1447. 2spaltig. Eingebunden in ein Pg.-Doppelblatt, das später mit roher grauer Pappe beklebt wurde.

Aus Uffenbachs Bibliothek, vgl. Bibl. Uff. Univ. III, 455 No. XLII; Catal. M. Cod. Bibl. Uff. p. 170.

Johan v. Mandeville, Itinerarium in terram sanctam, in der Bearbeitung Ottos v. Diemeringen, nd.

Uffenbach a. a. O. giebt den Dialekt der Hs. fälschlich als nld. an, er ist vielmehr rein nd. Anf. (Bl. 1°): Ek Otto vā dimeringen eyn domhe' to mertze in lotringhen hebbe ik dut buek ghewandelt vth walsche vnde latine in dudessche sprake vp dat de dudessche ok dar inne moghen lesen etc. Das Werk zerfällt in 5 Bücher. Schluß (Bl. 85°): vnde myt alle dynē leuē hilghen De dy in dyner ewicheyt louēde vnde erende synt Dat wy nūmer van dy scheyden mothen werden Amē. — Et sic est finis. — Anno domyny myllesymo quadringentesymo quadragesymo septimo ffinitus et conpletus est lyber iste ipso die jnuoca(cionis) hora quasy duodecima.

Andere nd. Hss. von Mandevilles Werke befinden sich in 1. Magdeburg, Stadtbibl., im Sammelbande Ludolfs v. Münchhausen, Stück 4, vgl. Wiggert, 2. Scherflein, p. 78 f. (Demeringens Recension). 2. Berlin, Kgl. Bibl., vgl. Kinderling, Gesch. etc., p. 325 No. 156; Scheller, B.-K., No. 322 (p. 65). Diese Hs.

scheint identisch zu sein mit der früher in der Paulinischen Bibl. zu Münster vorhandenen nd. Hs. Mandevilles, vgl. Ständer, Chirographorum in Reg. Bibl. Paul. Ms. Catalogus p. XIII u. XV. 3. Lüneburg, Stadtbibl., Mscr. C 8, vgl. unten.

### Abt. F: Mscr. Hamburgensia.

Diese Abteilung liefert für unsern Zweck nur geringe Ausbeute und ist bereits fast ganz ausgenutzt:

Realkatalog der Hamburg. Bd. I, p. 47: 20 S. Pap. in Fol. Hs. der kleineren Holsteinischen Reimchronik. Vgl. Weiland, Dtsche Chr. II, 614.

ibidem I, p. 47: Stephan Kempes Bericht über die Einführung der Reformation in Hamburg; als 3. Stück einer Misc.-Hs. in Fol. Pp., die u. a. auch noch Aepins nd. Kirchenordnung f. Hamburg enthält. Kempes Bericht findet sich noch in verschiedenen anderen Hss. dieser Abteilung, vgl. Katalog Bd. I, 49. II, 103. III, 66 etc. — Vgl. Staphorst, Hambg. Kirchengesch. Teil I, Bd. 5.

ibid. I, p. 54: Nd. Fassung der hd. Hamburgischen Chronik Tratzigers. 198 beschr. u. 235 unbeschr. Bll. Pp. in Fol.

ibid. II, p. 18: Pp. in 4°. 16. Jh. Eine Abschrift des Hamburger Stadtbuches von 1497, mit dem Schiffrecht und Regesten zu beiden. "Sequuntur versus dialecto inf. Germaniae scripti in laudem legum." Es ist derselbe Spruch, den Eggers in seinem Deutschen Magazin 1795, 10. 27—29 ohne Quellenangabe, aber aus einer andern Hs. als der unsrigen, abgedruckt hat:

Anf. (Bl. 93b): Wiltu eine Stadt regeren, und ehr mit Truwen voersthan und voerwesen,

So schaltu disse twolff stucke euen marcken vnd auerlesen etc. = 28 Z. Vgl. ähnliche Sprüche oben p. 116.

Angehängt sind noch 2 Spruchzeilen (Bl. 94ª):

Eigen Nuth, Junck Raedt, Hemelick haeth Vordaruet mannich Landt vnd schone Staedt.

ibid. II, p. 103<sup>b</sup>: Pp. Fol. Hs. der Chronik Tratzigers, von Rövers Successionen etc. enthält auf den letzten 6 Bll. des Codex, "Anno 1654 In Hamburch geschrieben", das Hamburger nd. Lied gegen die Lübecker (1561—69) und spaltenweis daneben geschrieben der Lübschenn Andtwert; abgedruckt in Zs. d. Ver. f. Hambg. Gesch. II (1847) 292—300.

#### Abt. G: Mscr. Juristica.

Jurist. 107 in 4°: Pp. 1433. Statuta Bremensia. Als Subscriptio p. 132 von der Hand des Schreibers:

Starck vordrach vnd grote othmot, Bringt alle dinck thom besten, De dar kan dwyngen synen modt, Gedult is dar tho gudt, He gewint daranne thom lesten.

Jurist. 112 in 4°: 229 Bll. Pp. 16. Jh., alter Schweinslederbd., jetzt mit Pappe überzogen.

Bl. 1<sup>a</sup> (Titel): Der stadt Lunenburg Privilegia et Statuta. Item Chronicon des landts Lunenburg.

Bl. 2\*: Laus Deo. Als man schreff bauen Dusent Jar Na Gottes gebortt all apenbar etc.

= 18 Z., die nd. gereimte Uebersetzung des lat. Epitaphiums auf den Ueberfall Lüneburgs durch Herzog Magnus 1371.

Bl. 2b-3a: Verzeichnis der Gefallenen von 1371.

- 1. Bl. 4 ff.: Statuten und Privilegien der Stadt Lüneburg (ohne Titel), nd.
- 2. (Nach einem Zwischenraume von 11 leeren Bll.) Bl. 97\* ff.: (Bromes') nd. Lüneburgische Chronik 785—1562. Anf.: Keiser Friderick de Ander makede erst de Herscop Lunæborch tho einem Hertochdome. Ad a. 1416: Vth D. Hurmanni Corneri Chronica genamen. Angehängt: Etwes van Bardewick. Auf der letzten beschriebenen Seite, Bl. 200\*, eine Notiz von 1562 eingetragen. Ueber andere nd. Hss. dieser Chronik vgl. oben p. 138.

### Abt. H: Mscr. Medica.

Med. 835 in 4°: Pg. 14./15. Jh. In mod. Pappbande. Ex bibl. Uffenb., vgl. Bibl. Uffenb. Mssta P. IV, col. 118 No. CVIII = Bibl. Uff. Univ. III, 96 No. CVIII; Catalogus etc. p. 21.

Sammelhs. lat. medicin. Tractate.

Nd. Bestandteile sind:

- 1. p. 70: Zwei nd. Bemerkungen zu e. lat. Osterkalender: dry luen nyen na epipha des durden sundays dar nu heyst payschen vur waer. nò Suke na Marcelli wäne de luen IV dage alt sy, des neysten sundays dar na so leygt men allo.
- 2. p. 111—114: Lat.-nd. Glossar medicinischer Pflanzennamen. Anf.: Archemesia biuat. Asconiū aschloie. Anisū anis etc. Alphabetisch geordnet (A—Z), die Seite in 4 Columnen geteilt. Eine 2. Hand hat mit blasserer Tinte einzelne Nachträge hinter den einzelnen Buchstaben eingetragen; eine Glosse von einer 3. Hand.
- 3. p. 115—116 (2 spaltig): Verschiedene Recepte, beinahe nld.: Dit is med'ie tgegen viel ongemake besalue pulù en dranc natùlike.

Tgegen de stein ne pet'silie va macedonie en lege d'e pet'silien saet etc. Von jüngerer Hand ist am Schlusse ein Recept beigefügt.

- 4. Das medicinische Glossar p. 181—216 (= Uffenb. 9) enthält auf p. 184, 186. 216. jedesmal eine deutsche Glosse.
- 5. p. 242b: Van deme latene. Is dat bloet scumende, so is dye sucde in der burst.
- 6. Die lat. Berechnung der Eklipsen des Mondes und der Sonne für die Jahre 1330—1386 enthält oben auf p. 244 einen nd. Segen: Dit is dye seynnynghe da ma dat bloet mit stopt: Mach eyn cruce mit deyme blud vur des mesche hooft, en spich Im name des vaders jn des sons en des heylige geiste(s): Longing was der eyrste man, dye ons hen syden jnt ghan, da' vys ran wasser en bluet, dat bluet was heylich en guet, nu stant bluet stille, dor des heyligen karstes wille, dat sy waer in goets name amen. dit salt du driwerf lesen.

Der Kreis zu einer astronomischen Berechnung (p. 244) zeigt die Jahreszahl 1375.

Med. 858 in 4°: 368 S. Pp. Verschiedene Hände des ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jh. Nachträge von jüngeren Händen. Ex bibl. Hambg. Joannea. Auf d. Rückseite des Vorderdeckels rechts unten: Schlegel. In altem Pg.-band, mit Pappe neu überzogen.

Sammelhandschrift medicinischer und naturwissenschaftlicher Tractate und Recepte.

- 1. S. 1—10: Ein Buchlein mit kurtzer vnterricht die natur des wachalters baums vnd des ohbs kraft van denn Wachalter bern kunstlich ane Zusatz distilleret vnd rectificirt zu offinbaren. 1536. hd. Dazwischen von jüngerer Hand: Varia Medicinalia.
- 2. S. 11-14 (andere Hand des 16. Jh.): Ein bewert Borstdranck dorch Gades gnade, u. a. Recepte.
- 3. S. 15—21 (ältere, sehr verblaßte Hand): Item eg ghude rode verwe to maken, u. a. Recepte, mit roten Ueberschriften u. rubricierten Anfängen. S. 22 leer.
- 4. S. 23—72: Recepte von verschiedenen Händen des 16. Jh., und jüngere Zusätze.
- 5. S. 73—107: Dit boek is gemaket vnde genome uth Bartolomeeis (!) boke unde is war in XIII boken ypocratis Galienus Constantinus Auicenna etc. principales. Anf.: De mynsche is gemaket van veir stucken, van der erden van der lucht van vure vnde van water. Schl.: So wrink id denne dor enen dok de schone sy vnd do id in ene bussen. Andere nd. Hss. der Practica Meister Bar-

tholomaei sind 1. Gothaer Arzneibuch, Bl. 85°—103°; 2. Kopenhagen, Kgl. Bibl., vgl. Jellinghaus § 20°.

- 6. S. 107—205: Incipit primus liber Johannis de hollandria Reuerendi doctoris. Anf.: Nota quando medicina sit sumenda etc.; lateinisch bis S. 112, dann geht es ohne größeren Absatz nd. weiter: We nu witten wil enes iuwelkens myschen sekedomes, de mirke vil euene de varwen der vrinen. — S. 205: Et sic est finis hui? libri.
- 7. S. 206-302: Kräuterbuch. Anf.: We der worte vnde der krude naturen bekennen wil vnde ere crafft De mot weten dat dit bok spreket van verhande nature etc.; dann z. B. S. 207: Arthimesia heit to dude bibote etc. Die Pflanzen sind alphabetisch geordnet, am Schlusse Nachträge.
- 8. S. 302-335 (ohne jeden Absatz sich an 7. anschließend): mercke nu hire na: De mynsche is gemaket van vere stucken etc. = Anfang des Tractats aus Bartholomaeus, cf. oben S. 142; jedoch im Verfolg abweichend. S. 335: Et sic est finis Amen. Der Rest von S. 335 u. S. 336 ist mit jüngeren Recepten ausgefüllt.
- 9. S. 337-360: Assit ad inceptū sancta ma'ia. Desse medicina is gud to deme grauel(?) etc. = Reihe von Recepten. Mit S. 360 bricht die Hand, die Stück 5—9 geschrieben hat, am Ende einer Lage ab, der Schluß fehlt. Der Rest der Hs. (S. 361-68) ist mit jüngeren u. jüngsten nd., lat. und hd. Recepten ausgefüllt. S. 365: Habeo a Doct. Joachimo Curtio.

### Abt. 1: Mscr. Alchymistica.

Alchym. 191 in Fol.: (3 + XII + 409 + 1) Bll. alter Folierung. Pp. In altem Lederbande. 1547 ff. Ex bibl. Hambg. Joannea.

Sammelband astrologisch-alchymistischer Tractate in nd. u. lat. Sprache. Inhaltsverz. von jüngerer Hand auf der Innenseite des vorderen Deckels.

Register: Bl. I—XII. a) Bl. I\*—IV\*: Lat. Register der Capitel des ersten in diesem Bande enthaltenen Werkes. Quomodo a triplici mundo Magi virtutes colligant tribus his libris monstrabitur. IV\*: Capitū Libror) Finis.

- b) Bl. V<sup>a</sup>—XII<sup>a</sup>: Nd. Register sämtlicher in dieser Hs. enthaltenen Stücke mit Angabe der Blätterzahl bei jedem Capitel.
- 1. Bl. 1°—268°: Nobilis viri hinrici Cornelij agrippe Equitis aurati et utriusque juris Doctoris etc. de occulta philosophia, siue de magia Libri tres. Wodane wisse van der dreuoldigen welt de Magi dat is de wisen Samlen ere doget, wart in dessē dren bokeren angetagen etc. nd. 3 Bücher. Bl. 169°: Libri II. sinis

Des frigdages vor deme hylgen Crist 1547. — Bl. 268<sup>5</sup>: Libri Tertii Finis Sabbati ante Palman, 1548.

Anhänge zu diesem Stücke sind:

- a) Bl.  $268^b$ — $273^b$ : Drei Briefe Agrippas in nd. Uebersetzung: a) an Augustinus ab Aqua pendenti, 1527 Lugduno.  $\beta$ ) ad eundem Lugduno 25.  $\gamma$ ) cuidam amico suo in Aula regis. Lutetia parisior<sub>2</sub> 28 romano calculo.
- b) Bl. 273<sup>b</sup>—274<sup>a</sup>: Eyn lickmakinge efte vmehalinge van der Magia vt den Declamatien Henrici Agrippi Cornelij van der Idelheyt der kunste vnde der groten gewalt des wordes gades van der Magia dath gemeyne. Anf.: Desse loc9 fordert it ok, dat wy van der magia seggen etc.
- Bl. 280<sup>b</sup>: Ende de occulte philosophie H. Cor. Agrip. 1548 ā auēde Matei appostoli. Bl. 281 leer. Die Ausgabe der Occulta Philosophia in den Werken Agrippas, Lyon 1550, Bd. 1 enthält dieselben Anhänge, nur der Brief ay fehlt.
- 2. Bl. 282°—337°: Marsilij Ficini van Florents Bock van dē hēmelschē leuende to erlangende gemaket etc. Bl. 282°—283°: Register. Bl. 283°: Titel und Anf.: So allene disse twe sin in der welt hir vor ware, eg vorstandt, Dar na ouerst ein licham Sunder schal de sele Dar an syn, So kan dar ok nē vorstant tom licham getagen wente he is unbowechlick.

Anhänge zu diesem Stücke sind: a) Bl. 337°—340°: Apologia edder Boschermygh jn welker van der Artsenie, van der Astrologie, van deme Leuende der werlt, van den Magis de xpm So balde he gebarē was groteden etc. = Epistel des Mars. Ficinus vom 15. Sept. 1489.

b) Bl. 340<sup>a-b</sup>: (D)at van noden si tom Leuende Sekericheit vnde rowsamicheit des gemotens. Auch in Form einer Epistel; Bl. 341—348 sind herausgeschnitten, damit der Schluß dieser Epistel und etwaige weitere Anhänge zu 2.

In der Ausgabe des Mars. Fic., Paris 1641, Bd. I, p. 517—558 bildet dieses Buch unter dem Titel: Mars. Fic. Florentini Liber de Vita Coelitus comparanda das 3. Buch des Liber de Vita in 3 Büchern. Dem Werke folgen unmittelbar, p. 559—61 und 561 f., die beiden Anhänge unserer Handschrift.

3. Bl. 349°—359°: De kunst Magia Na der mening der olden. Anf.: Hyr heuet sik an dat erste bock van den wanyngen des manes. Bellenitse de hogeste vnde aller erfarenste philosophus heft gesecht to synem Meister Hermete van den XXXVIII wanyngen des mans. — Bl. 349° unten steht in einem Spruchbande: Hir heft mer by gehorth is wech.

- 4. Bl. 360°—380°: Incipit liber imagin ü Ptolomeii. Anf.: (Pt)olome9 ein furste der sterne kunst hefft gesecht van den angesichten der XII teken. Bl. 379°: Hir hevet sik ein ander Bok an.
- 5. Bl. 381<sup>a</sup>—397<sup>b</sup>: Dith is de spegel des meisters Hermetis dar in du suluen machst sen alle warhaftige vnde vorborgen dy(n)ge.

Der Rest der Hs. ist ganz lat., außer Bl. 405a-b.

- 6. Bl. 398°—399°: Collectae de malis fyrtis reprimendis, von einer viel jüngeren Hand. Bl. 399° leer, die Blattziffern springen von 399 direkt auf 403 über.
- 7. Bl. 403°-405°: Compositio rotule fortune; andere Hand, der ersten ähnlich.
- 8. Bl. 405°-b: Dit is de sūnnē figure in jed' rege sīt III vnde is nutte dar mede to vragen grote kscop vn grote dinge = alchymist. Recepte. Bl. 405°: contra Podagram.
- 9. Bl. 406.—408.: Incipiūt septē figure septē planetarū; mit angeklebter Figurentafel. Bl. 409.: kurze lat. Bemerkungen astronomischer Art.

Auf der Innenseite des Rückdeckels ist ein nd. alchym. Recept eingeklebt.

Gegenüber dem Reichtum der Stadtbibliothek an nd. litterarischen Handschriften treten alle übrigen Bibliotheken und Sammlungen Hamburgs weit zurück.

Die Bibliothek der St.-Catharinenkirche besitzt wohl eine Reihe seltener nd. Drucke des 16. und 17. Jh., aber nicht eine einzige nd. Handschrift; No. 578 in 8°, "ein auf Pg. sauber geschriebenes Missale", ist nld. —

Der kleine Hss.-Bestand der Bibliothek des Commercii kommt eigentlich nur für die Geschichtsquellen von Hamburg selbst in Betracht. An andersartigen nd. Hss. kann ich nur zwei anführen: 1. die des nd. Seebuchs (vgl. die Ausgabe von Koppmann und Breusing im Bd. I der Nd. Denkmäler, herausg. vom Verein f. nd. Sprachf. 1876) vgl. den gedruckten Hauptkatalog der Commerzbibl. S. 737. 2. Katalog der Hamburgensien Bd. III, 96: Nd. protestantische Beichte aus der 2. Hälfte des 16. Jh. (sign. als I. 692 Kps. 659).

Die verschiedenen kleinen Hamburgischen Chroniken, die der erste Band des Hamburgensien-Katalogs einschließt, sind bereits sämtlich von Lappenberg in seinen "Hamburger Chroniken in nds. Sprache (1861)" ausgenützt worden, weshalb es unnötig ist, hier eine genaue Aufzählung der einzelnen, z. T. herzlich unbedeutenden Hss. zu geben. Ich hebe nur die Hs. der Hamburger Chronik von 799—1559 (= Lappenberg No. XI) heraus, vgl. p. 93 des Katalogs, weil sie aut der vorletzten Seite den von Lappenberg a. a. O. p. LIII abgedruckten nd. Spruch von den 4 Mauern eines Reiches (16 Z.) enthält.

Das Hamburger Staatsarchiv endlich hat durch den großen Brand von 1842 auch einen bedeutenden Teil seiner nd. Hss. eingebüßt. Zu den verlorenen Schätzen gehören die Originalhs. von des Bürgermeisters Herm. Langenbeke Bericht über den Aufstand zu Hamburg Anno 1483 (= Lappenberg, Hbg. Chr. No. X); die Haupthandschrift von Bernd Gysekes Chronik (= Lappenberg No. I); der sehr wertvolle Folioband, in dem der Hamburger Domherr Johannes Moller, ein Gegner der Reformation, Juristisches und Geschichtliches, darunter besonders viele nd. historische Lieder seiner Zeit, gesammelt hatte (vgl. bs. Zs. d. Ver. f. Hambg. Gesch. 2 [1847] 119 ff.; Lappenberg, Hbg. Chr. No. XIII); und endlich die Hs. des gereimten Hamburgischen Pasquills von 1455 (Liliencron I, No. 105). Die noch erhaltenen nd. Hss. des Staatsarchivs sind folgende:

- 1. 1 Bl. Pg. des 15. Jh. = Hamburgische Jahrbücher f. 1388 —1413 (Lappenberg, Hbg. Chr. No. V).
- 2. Renners Bremische Chronik, beschrieben von Lappenberg, Brem. Gesch.-Qu. p. XXVII f.
- 3. Verschiedene Hss. von Stephan Kempes Bericht über die Einführung der Reformation in Hamburg, vgl. Lappenberg, Hbg. Chr. No. XII.
- 4. Staphorsts Nachlaß enthält an nd. litterarischen Hss. nichts von Bedeutung.

An die Hamburger Bibliotheken schließen sich, gleichsam als Anhang, Altona und Stade an; beide sind mit ein paar Worten abzumachen:

Altona, Bibl. des Kgl. Christianeums.

Mscr. No. 17 R  $\frac{\text{Aa 9 } \delta}{18}$  1: 130 Bll. Pg. in 12°. Ende des 15. Jh. Vielfach defect.

Mnd. Gebetbuch f. das Stift Bremen-Verden, mit ausführlichem Kalendarium.

Eine nähere Beschreibung der Hs. giebt Lucht, Progr. des Christ. 1878 p. 19 f. Das Kalendarium ist abgedruckt von K. Schirmer im Nd. Jb. 9 (1883) 41—47. Vgl. Progr. des Christ. 1897 p. 8.

### Stade, Magistrats - Archiv.

Bd. 8 der Stadtkundebücher enthält auf S. 928 ff. (4 Folio-Seiten) eine im Anf. d. 17. Jh. entstandene Abschrift der Stader Reimklage über Vorkäuferei, die Krause aus der Originalhs. in der Zs. des hist. Ver. f. Bremen u. Verden 1 (1862) 129—133 bekannt gemacht hat. Die Originalhandschrift (Heft von 64 S. Pg. des 14. Jh., in der Knochenhaueramts-Lade zu Stade) habe ich nicht vorgefunden. — Eine weitere Abschrift der Reimklage findet sich übrigens in Göttingen, U.-B., Mscr. Jurid. 764, Bd. III, S. 65 ff. (W. Meyer I, 511); sie stammt aus dem 18. Jh., und es fehlen ihr die letzten 18 Zeilen des Gedichtes.

Die Stader Hs. enthält weiter auf S. 265 ein nd. Spruchgedicht von 43 Z., das beginnt:

Wiltu up erden erbarlich unde düchtig leven
So merk un betracht wat hier steit screven
Godes gebot in groten achten
Unde sinen bevele wilt na Trachten etc.
(Durch frdl. Mitteilung des Herrn Jaretz-Stade).

#### Lüneburg, Stadtbibliothek.

Die im alten Franciscanerkloster aufgestellte Lüneburgische Stadtbibliothek hat einen großen, noch vollständig undurchforschten Reichtum an mittelalterlichen Handschriften, unter denen natürlich die nd. nicht fehlen. Die Handschriften der Stadtbibliothek stammen zum größten Teile aus der alten Lüneburger Rats-Bibliothek, nur wenige aus der Bibliothek des im Mittelalter hochangesehenen Benedictinerklosters St. Michael innerhalb Lüneburgs, da weitaus die meisten Hss. dieses Klosters bei der Auflösung der aus dem Kloster hervorgegangenen Ritterakademie im Jahre 1852 nach Göttingen, einige auch in die Kgl. Bibl. zu Hannover gelangten; vgl. W. Meyer, Hss. von Göttingen II (1893) 491. Von den Hss. des Klosters St. Michaelis hat im Jahre 1827 Adolf Martini in seinen Beiträgen zur Kenntniß der Bibliothek des Klosters St. Michaelis in Lüneburg p. 27 ff. ein kurzgefaßtes, aber brauchbares Verzeichnis gegeben, nachdem schon Jo. Ludw. Gebhardi in seiner dissertatio secularis de re litteraria coenobii St. Michaelis in urbe Luneburga (L. 1755) einige dieser Hss. besprochen hatte. Dagegen steht die Katalogisierung der Hss. der alten Ratsbibliothek noch in den allerersten Anfängen: nur über die Hss. der Abteilung A (= Luneburgensien) ist in jüngster Zeit ein Zettelkatalog angelegt worden, alle übrigen Abteilungen sind überhaupt noch nicht katalogisiert worden, sondern enthalten nur eine kurze Signatur auf eingelegten Zettelchen. Eine systematische Durchsuchung jeder einzelnen Hs. der Stadtbibliothek war deshalb unbedingt nötig, hat aber die aufgewandte Mühe durch reichen Erfolg belohnt. Der Verwaltung der Stadtbibliothek gebührt für die große Liberalität, mit der sie meinen Nachforschungen die Schätze der Bibliothek in ausgedehnter Weise zur Verfügung stellte, mein aufrichtiger Dank.

### Abt. A: Manuscripta Luneburgensia.

Mscr. A 1 in 4°: Pp., alter Schweinslederbd, mit Calico neu überzogen. Junge Abschrift des 18. Jh.:

1. S.1—232: Schomakers nd. Chronik der Stadt Lüneburg. Anf.: Vorrede der Luneborger Chroniken. In dem namen des Vaders etc. wente me alle geschichte und handling de geschen sinth, nicht tho male in Gedächtnus hebben und beholden Kann etc. — Andere nd. Hss. dieser Chronik sind Hannover, Kgl. Bibl. XXIII No. 478. 847—847d (Bod. p. 538 f.) u. No. 900 (Bod. p. 546). Kgl. Staatsarch., Mscr. J 1 u. 8; Göttingen, U.-B., Cod. mscr. hist. 352 (W. Meyer II, 122) und andere in Lüneburg selbst. — Vgl. Mittendorff im Vtl. Arch. des Hist. V. f. Nds. 1843, p. 144 Anm. 1; Schaer, Progr. Hannover, Kaiser Wilh.-Gymn. 1889.

2. S. 237-576 und, nach einer Lücke von 6 Seiten, 583-617: Eines Anonymus nd. Beschreibung des Praelatenkriegs (= Anonymi Praelatenkrieg).

Anf.: Sodder der tidt dut de dogetsame Vorste hertog wilhelm de olde van dodes wegen verfiel vnd starff etc. Nach der erwähnten Lücke beginnt S. 583: Alse de dach was bespraken unde vorschreven van unsen gnedigen Heren van Hildensen etc. Vgl. unten die ausführlichen Nachweise von Hss. zu Hannover, Kgl. Bibl. XXIII No. 899, Stück 2.

3. (ohne Seitenzahlen): Historia von Her Johan Springenguth Dorch Her Dirick Dorinck Beschreven, De dosulvest dat alles erfaren het by synen dagen. Luneborch geschreven 1554. Das Stück behandelt die Ereignisse des Praelatenkriegs. Andere Abschriften des Werkes in No. A 123 in Fol. (vgl. unten!) und in Hannover, Kgl. Bibl. XXIII No. 899, p. 403 ff. (Bod. p. 545).

Mscr. A 2 in 4°: Pp. gegen 1560. Im ursprünglichen grünen Pg.-Bd.

Bl. 1\*: Hunc librum per hereditatem Avi mei Ludolfi Ottonis ab Estorff adeptus sum. Bernstadii d. 28. Sept. 1771. — Ernst August von Estorff, den 3. Jul. Lüneburg 1775. Symbol: Laus virtutis erit.

Cronica luneburgensis = (Bromes') Lüneburg. Chronik. Vgl. oben p. 138 u. 141. Anf.: Keiser Friderich de ander makede erst de Herschop luneburch Tho einem Hartochdome etc. Geht bis 1414. Dann folgt von den gewöhnlichen Anhängen dieser Chronik zunächst ohne jede Bezeichnung das aus Herm. Korner genommene Stück; dann Etwas vonn denn Vischculenn, stark gekürzt. — Etwas vonn Bardewick. — Liste der 1371 Gefallenen etc. etc.

Im Ganzen stimmt die Hs. mit ihren zahlreichen Anhängen am meisten mit Hannover, Kgl. Bibl. XXIII 844 g (Bod. p. 536 f.) überein, vgl. auch XXIII 846.

Mscr. A 3 in Fol.: 205 bez. u. viele unbez. Bll. Pp. 17. Jh. Mitte. Pappband.

Schomakers Lüneburgische Chronik bis 1561.

Anf. (auf dem Vorsetzblatte): Dewile men alle geschicht und Handelinge de geschehen sint, nicht thomale in Dächtnisse hebben und beholden kan etc. Bl. 1°: Anfanck der Römischen Kayser. Vor der geburt Christi unsers Säligmakers 47 Jhar, wardt gesettet de Anfangk der Römischen Monarchye, Do Julius Consul wardt. — Bl. 195°: Huc usque Cronicon quod D. Jacobus Schomaker, Præpositus ad S. Johannem in Lunæborch Canonicus Bardewicensis colligi et conscribi curavit.

Bl. 196ª ff. folgen Urkundenanhänge bis zur Mitte des 17. Jh.

Mscr. A 5 in Fol.: "(Schomakers) Cronica Luneburg., bis 1598. Plattdeutsch. 1882 von v. Witzendorff gekauft". Zur Zeit verliehen.

Mscr. A 10 in Fol.: 82 Bll. Pap. 2. Hälfte 16. Jh. Alter Schweinslederbd. Auf der Innenseite des Rückendeckels Einzeichnungen der Besitzer von 1585—1740.

(Bromes') nd. Lüneburgische Chronik, 785-1421.

Anf.: Keyser Friederich der ander makede erst de Herschop Luneburg Zu einem Hertzogdome. Bl. 63<sup>a</sup> (ad a. 1421): Finis. Mit denselben Anhängen, wie Hannover, Kgl. Bibl. XXIII 844<sup>d</sup>.

Mscr. A 11 in Fol.: Pp. 2. Hälfte 16. Jh. Eingeheftet in ein Pg.-Doppelblatt.

Dieselbe Chronik, wie die vorhergehende, doch geht noch ein Stück voran über die älteste Geschichte Lüneburgs. Anf.: Vor der geburt Jesu Christi vnsers Seligmakers 47 Jar dosuluest werenn tho dem Romischenn Ryke dre Koninge mit namenn Pompeius, Crassus vnnd Julius. Erst Bl. 3b beginnt das Stück, mit dem Mscr. A 10 einsetzt. Von den Anhängen von A 10 fehlt nur der vorletzte (Etwas von Bardowick).

Mscr. A 11 in 40: Pp. 1547. In einem Pg.-Doppelblatte.

Nd. Reisebeschreibung von Lüneburg nach Orleans 1547. Anf.: Anno XV<sup>c</sup>XLVII: dewilenn de erb. her heinrich garlop bedacht synen Son henrich intsampt Casparo Nothwer in gallias genn orligens tho verschickende: hebbe ick my vorgenamē mith godthliker hulpe: dar mith henn tho ridende: godt verlene vns gelucke vnd heil tho dusser reise vnd daz wir geluckzelig moge widderum heim kamenn. Amen.

Es ist keine ausführliche Beschreibung, sondern nur ein knapper Bericht, doch nicht ohne Interesse.

Eine ähnliche Hs. ist Mscr. A 13 in 4°., doch gehört sie bereits dem 17. Jh. an und ist ganz hd.

- 1. Wegweiser Etzlicher fürnehmen Strassen durch Deutschlandt Vnd Anderswo mit einem Register zusammengeschrieben durch Heinrich Witzendorff. Anno Christi 1625 (hd.).
- 2. Itinerarium in quo continentur cum omnia loca in quae me contuli, tum observatu dignissima, quáe in illis vidi. Conscriptum ab Henrico Witzend. Franc. Senat. inceptum Anno 1623 (lat. u. hd.). Darin führt W. p. 80 unter Rostock den bekannten nd. Spruch über die 7 × 7 Rostocker Kennewarden an: Söven Döhren tho S. Marienkirch, Söven Straten van dem groten marchte etc. 8 Z., mit dem Zusatze Witzendorffs: Verum hacc antiquitas: iam n. numerus hic septenarius alicubi desideratur: Namque quinque saltem portae hoc tempore superstant. — p. 92 führt er unter Dassow ein paar nd. Verse an, die um die Rose in der Wirtsstube gestanden haben. - p. 103 endlich über ein interessantes Gemälde in der St. Johanniskirche zu Lüneburg: Das Altar ist gar allt. Hinter dem Altar seint eitell gemahlte Bilder, vnter welchen ist ein darauff ist gemahlet ein Brun darein stehet Jesus Christus auff welchem das Chreutz liget, vnd aus scinen wunden lauffet dus rothe bluth in den brunn. Zu diesem brunnen kommen viell arme leuthe, die daraus holen wollen.

Mscr. A 13 in Fol.: 375 bez. und ein paar unbez. Seiten. Pp. 16. Jh., 2. Hälfte. Pappband mit Perg. überzogen.

Hammenstedts Lüneburgische Chronik.

Voran gehn die Stammtafeln der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg und der Hammenstedtschen Familie. p. 1 Titel: Beschriebung der Keiser, under welchen das Fürstendohm Luneborch und sonderlichen de Stadt desselven Nahmens uffgekommen und ihrn Anfang gehatt. Anf.: Dath Slott uff dem Kalchberge, geheten de Vasteburg up weken Barge etwann ein Affgodt gestandenn und geeret heff geheten Luna etc. Endigt p. 352 mit dem Jahre 1574. Das hist. Lied auf den Streit Ottos v. Harburg mit Hamburg 1566 (vgl. Zs. d. Ver. f. Hamburg. Gesch. IV (1858) 621—26) steht p. 316—319.

Ein zweites, wie es scheint, dem ersten ganz gleiches Exemplar dieser Chronik ist Mscr. A 14 in Fol., nd. bis 1574, das zur Zeit ausgeliehen ist. Beide Hss. des Werkes und Hannover Kgl. Bibl. XXIII 845 werden angeführt von K. Schaer, Lüneburger Chroniken der Reformationszeit, Progr. Hannover, Kaiser Wilh.-Gymn. 1889; vgl. A. Wrede, Einführung d. Ref. im Lünebg. p. 9. Zwei Handschriften des Hannoverschen Stadtarchivs werden unten besprochen.

Mscr. A 21 u. 22 in 4° siehe unten p. 164 f. unter Mscr. Theol. Mscr. A 22 in Fol.: Pp. 17. Jh., in altem gepreßtem Lederbande mit e. Schnalle.

(Bromes') nd. Lüneburgische Chronik, collecta a Jacobo Ricomanno (vgl. Hannover, Kgl. Bibl., Mscr. XXIII No. 846, Bodem. p. 538). Allein zwischen den einzelnen Abschnitten des Werkes sind die verschiedensten hd. chronikalischen Aufzeichnungen und Notizen, meistens ganz ungeordnet, eingeschaltet, sodaß die ganze Hs. mehr ein Collectaneenheft des gelehrten Bearbeiters der Chronik genannt werden kann. - Der Anfang der Chr. ist derselbe wie in A 10. Auf Bl. 27° hört Chronik und Blattzählung auf. Es folgt zunächst Christl. Kirche Ordenung . . . des Domstifts Bardewick 1544; dann Von der Stadt Bardewik (halb nd.), 4 Seiten. Aus dem nun folgenden Chaos von Notizen tauchen, außer dem kurzen nd. Spruch auf die instiginge 1371 (vgl. oben p. 141), nur die 3 bekannten Anhänge der (Bromes'schen) Chronik hervor: der Auszug aus Korner, Van den Vischkulen u. Etwass von Bardewick. Ziemlich am Schlusse der Hs. sind 3 hd. historische Lieder aus den ersten Jahrzehnten des 17. Jh. eingetragen (Braunschweig 1605 und Magdeburg 1631).

Mscr. A 121 in Fol.: 79 beschr. Bll. Pp. 2. Hälfte 16. Jh. Gleichzeit. Schweinslederband. Bl. 1\* von moderner Hand der Titel: "Geschichte des Praelatenkrieges bis 1455. Der Verfasser schrieb 1476" = Anonymi Praelatenkrieg (vgl. oben p. 148).

Anf.: Sodder der tit do de dogentsame Fürste Hertoge Wilhelm

de olde van dodes wegen vorfel vnde starff na Godes bort XIII<sup>c</sup> in dem LXIX jare etc.

Mscr. A 122 in Fol.: 351 Bll. (Zu Anfang V unbez. Bll., dann 257 beschriebene und von alter Hand bis 146 bez. Bll.; endlich 89 leere Bll. am Schluß). Pp. In grünem Schweinslederumschlage mit einer Spange zum Ueberschlagen. Tzerstedischer Codex: Auf Bl. Va in wundervoller Ausführung die vereinigten Wappen des Nicolaus de Tzerstede und seiner Gemahlin Barbara Mutzeltins 1563.

Eine ausführliche Notiz des Schreibers auf Bl. 76<sup>b</sup> und die von der zittrigen Hand eines früheren Besitzers der Hs. (vgl. Bl. I<sup>a</sup> unten: à Parente mihi traditum 1641. 23. Martij) an verschiedenen Stellen eingetragenen kurzen Angaben über die verschiedenen Hände, die an unserer Hs. geschrieben haben, lehren uns, daß Nicolaus Tzerstede selber, mit Unterstützung seiner vier Söhne Statius, Brand, Claus und Albert, diese Handschrift geschrieben hat. Ueber diesen Mann und seine Familie, den von ihm begründeten jüngeren Zweig des Hauses Tzerstede, vgl. die Tafel der Tzerstedes bei Büttner, Genealogie der Lüneburgischen Patricier - Geschlechter (Lüneburg 1704).

Die Hs. ist ein Sammelband historischer und juristischer nd. Stücke.

1. Nach einem kurzen (Bl. 1—2) lat. Exordium litis salinae Luneburgen, beginnt

Bl. 3\*—127\*: Anonymi Praelatenkrieg (vgl. oben pag. 148). Anf.: Tho wetende, dat the der tide de de dogentsame Verste Hertoch Wilhelm der Older van dades wegen veruell und starff etc. — Ueber die Vorlage und die Schreiber dieses Stückes in unsrer Hs. unterrichtet uns die Auseinandersetzung auf Bl. 76° von der Hand des alten Claus, der Bl. 1—76 geschrieben hat: Dewilen duth verige Jck Claus van Teerstede geschreuen und dath folgende Statig mynes sans Hant, so mangelt hir twischen gar nichtes . . . . . und hebbe dusse materie van Hern Benedicto Copping bekamenn, de se sich uth beuelich Sines Erbarn Vaders uth der kisten Cordt Roleues so in der Garwekamer the unser leuen fruwen verwart stundt, auer andtworde latenn, und nah dem my her Benedictus Erstlich dath Statig affgeschreue behandet und gesecht dat ander verkame dach als lestlich dat verige och gefunde und my mith gedelt, hebbe Jck solkes, unangesen ich my dar mith vast versumet, affgeschreue.

Bl. 77° setzt Statius handt ein.

2. Bl. 131a-143b: Chronologisch geordnete Sammlung nd.

historischer Lieder und Gedichte, zum größeren Teil auf Lüneburg bezüglich; von *Brandes hant*. Die Fassungen der Gedichte sind, wie die ganze Hs. selbst, noch niemals benutzt.

- a) Bl. 131\*—132\*: Keppensens Lied auf die instiginge 1371 Liliencron I, No. 21.
- b) Bl. 132\*—137\*: Die 3 Lieder auf den Praelatenkrieg 1454-55 = Liliener. I, No. 101-103.
- c) Bl. 137\*—139\*: 2 historische Gedichte auf Braunschweig 1490 u. 1493 = Lil. II, No. 164 und 184.
- d) Bl. 139<sup>b</sup>—140<sup>a</sup>: Lied auf die Schlacht bei Soltau 1519 = Lil. III, No. 326.
- e) Bl. 140\*-b: Ein dialogus, warth dem kantzler van Luneborch vor sine Herberge vp de doer yn der nacht gesteken, alse de Borgemester van Hyldensen Johan wildefuer vnnde he twisschen dem rade vnnd vorsten der suluest handelenn geschenn anno 1538.

Anf.: Dat dem godt schende

De alle dinck anfenckt by dem vnrechtenn ende

- = 42 ungl. lange Z. Dieses Streitgedicht ist bis jetzt erst aus einer einzigen Handschrift bekannt geworden (Wolfenbüttel, Herzogl. Haupt-Landes-Archiv, Msc.-Bd. von 490 Bll. Pap. in 2°, Bl. 481) und danach herausgegeben von Hänselmann, Nd. Jb. 9 (1883) 93 f.
- f) Bl. 140<sup>b</sup>—141<sup>b</sup>: Ein gedichte, welcker den Borgemesteren Tho Hamborch in der kercken S. peteri darsuluest in ore stole gelecht anno XV<sup>c</sup> vnnd XL Jare am sondach Letare.

Anf.: Erbarm dy here der groten Noth

Den hir nu lydt de armodt groth etc. = 66 Zeilen.

Das Gedicht habe ich bis jetzt nirgends erwähnt oder abgedruckt gefunden.

g) Bl. 141<sup>b</sup>—143<sup>b</sup>: Ein gedichte vp de Stadt gemaket vnd de Sulffmester Tho Luneborch Js tho Lune gesungenn worden vp des tolners Melodie, Darna den Borgemesteren tho handen komen Anno XV<sup>c</sup> vnnd XLIII in der weken Jubilate.

Anf.: Wat helpet dat ick veele trure

In mynen vngeual etc.

- = 16 neunz. Str. Liliencron IV, No. 504 (aus 2 Hss.).
- 3. Bl. 145\*—231<sup>b</sup>: Hirna folget Dat Lüneborger Stadtrecht, etlicke Privilegia Eddage Statuta Ordele Vnde gefunden Sentencien Item de Process Des nedderen gerichtes.
- Bl. 145°—226° sind, laut Notiz auf Bl. 145°, geschrieben von dem jüngeren Claus; nur das letzte Stück dieser Rechtsaufzeichnungen und Urkunden, Bl. 227°—231°: Concordia der van Lubeck Anno MDXXXV vpgerichtet, ist von der kräftigen Hand des alten Claus.

- 4. Bl. 232•—248•: Nd. Uebersetzung zweier juristischer lat. Tractate.
- a) Bl. 232°: (rot) Folgett Dinus van vorhorynge vnde pinenn, und mit kleinem Absatze darunter: Bartolus van Heertekenn vnd wapenen vnnd allerhande Merken.

Bl. 232b: Van pinen vnnd vorhoringen der misdeders (rot). Es folgt zunächst eine interessante protestatio offte vorrede des duders (grün), worin der Uebersetzer auf 5 Seiten seine Arbeit rechtfertigt. Der Anfang lautet: Nu vnde ock jn vortidenn | [soweit reicht des alten Claus Hand, alles Uebrige bis Bl. 248° ist, laut der Randnotiz, von Alberdes handt geschrieben] is van my begeret van wegen vnde tho behoff des Rades des achtbaren wichbeldes lüneborch do ick erre dener und Secretarius was, dath ick wolde ytlike naschreuen lantinsche bocker in dudesche spracke bringen vnde sunderlick eyn bock dat van pinen vnde vorhoringen vorborgener missedade beschreuen heft de vtherwelde lerer her dinus van Mugillo lerrer geistlikes unde werltlikes Rechtes dar tho ick denne Itwes trach suslange gewesen byn, beide dorch vnnochaffticheit vnde dümheit myner witte vnde synne de jck nocht trager bokenne wessen wen eyne kruppende snigge vnde ock dorch vorkeringe der lude de my dar ane vormetenheyt vnde jdele borominge mogen tho leggen vnde ock dorch jtlikes anderen anxtes willen. Darumme er ick dessuluen bockes dudinge vnde ock ytlike(r) anderen de uelihte nocht hir tho geuoget werden moge begynnen odder vullen bringen, so is my grotlyken nodt jtlike hir na screuenen protestatien beschede unde vorwordt dar vor tho setten, de ick jo bidde van eynem yewelken lesere dusses bockes tho vorn ouer tho lesende vnde de volget aldus: etc.

Bl. 235\* beginnt die Vorrede des eigentlichen Werkes.

Bl. 244b endet das Stück mit folgender Subscriptio: Explicit perutilis tractatą eximij dni dini de mugello vtriusq? juris doctoris de questiōib, et torment ad instantiā pclari uiri dni Alberti de molendino legū baccalaurij ac proconsulis oppidi jnsignis luneborch de latino yn uulgare pscriptum jdeoma translatus per quendam dicti oppidi secretariū legū baccalauriū lic; jndignū Anno a nativitate xpi 1463 die mart octava mensis marcij. (Bl. 245°) Etsi opus laudis et pfectionis q̄; q̄; haberet, dei donū non hōis magisteriū erat Si commodū afferre repiri possit dicto meritu debetur proconsuli, q́ adulescentie fructuosum florē ista reipublicae cura quondam spmiscuit, ut huiş libelli rarissum exemplar de Italie partib, jn salutem et decorem singularē oppidi p̄dicti inter libros suos conduceret etc.

Der hier erwähnte Albert v. d. Möhlen ist aus der Geschichte

des Praelatenkriegs bekannt; er reiste damals (1453) als Bürgermeister von Lüneburg nach Rom, um am päpstlichen Hofe die Machenschaften der Praelaten zu hintertreiben, mußte aber unverrichteter Sache 1454 wieder zurückkehren. Uebrigens war die Frau des Nicolaus von Tzerstede, Barbara Mutzeltins, eine Tochter des Thomas Mutzeltin und der letzten Erbtochter des Geschlechtes v. d. Möhlen (vgl. die oben angeführte Schrift Büttners), sodaß unserer Handschrift wahrscheinlich das Original des Stückes aus dem Besitze Alberts v. d. Möhlen zu Grunde liegt.

b) Bl. 245\*—248\*: Nu volget hir na eyn ander lustich gesette des keyser rechtes van hertekenen effte wapenen vnde van mercken vnde signeten aller hande lude dath ute den rechte tho hope tagen hefft de uterwelde lerer geistlikes vnde weltlikes rechtes her Bartolus van dem jserne steyne Borgere tho perus. Anf. (Bl. 245b): Men vint beschreuen jn keyser rechte dath van anbeginne allen dingen sint namen egentliken angesat etc.

Bl. 248 Subscriptio: Hic finitur tractatul, dni Bartoli de saxo ferrato de jnsignijs et armis translatus de latino jn teutonicū ad jnstantiam et p opam pdictor, deo laus. — Vgl. Bartoli de Sassoferrato Opera omnia, Basil. 1588/89, p. 340—344.

5. Bl. 249<sup>a</sup>—257<sup>a</sup> (ohne Bezeichnung der Hand, aber es ist keine von den vorigen):

Ein schone Gedichte wo de van Lubeck mith Koninge Hanse gefeidet hebben im Jare MDXI. Es ist das historische Lied vom lübschen Krieg 1511 bei Liliencron III, No. 263. Der dort abgedruckten Handschrift des Vereins f. Lüb. Geschichte fehlen aber die ersten 4 Strophen des Liedes, die erste erhaltene ist mit 5 bezeichnet. Hier tritt die Lüneburger Hs. ergänzend ein, sie bietet sowohl die ersten 4 Strophen vollständig, als auch am Ende des langen Gedichts eine wichtige Autorstrophe. Ich gebe beides hier vollständig wieder:

- Str. 1: Jewelck swige vnnd hore wat ick seggen wil,
  Wo konning hans vann Denemarcke mackede styll
  Ein vorbunth mit denn hollanders gegen de Stede
  To wercke bringenn, de van lubeck nicht allein,
  Se menden den andern de vedderen ock to then
  Men wor gudt hodt is, dar is gudt frede.
  - 2. Des heft konning hans vtgesand
    Den groten Engel gants wol bekanth
    Vth Dennemarcken der kronen ricke.
    He quam tho Crutserordt al vnder dat landt,
    De denen lepen dar an den strandt,

Sin ancker let he dar strikenn.

- 3. De scipper tho Jon/sholexen rep,
  Hir js idt wol achtein vaden dep,
  Vor dem ancker wil wi ridenn.
  Marien horne bi den engel lep,
  De beiden wolden vor den anderen striden.
- 4. De denen makeden dar nicht vel worth, Se setteden ore Bote al ouer bordt, Na der schantse dat se drungen. Se menden tho donde einen groten mordt

(Bl. 249<sup>b</sup>) Mann alle vpsate en gann nicht vort, Idt js one missgelungenn etc.

Die Schlußstrophe (76), die bei Liliencron fehlt, lautet in unserer Handschrift:

Hirmede is min gedicht gedann,
Ein juwelck schal int beste vorstann
Loffwerdigen mannes vnnd fruwen van eren,
Marienn kind mothe juw jn sin hode entfån.
In dusser victorien wil vns de frede vpstan;
Kamet alle vnnd lauet godt den heren
Hulpe van gade kan nemant vorkeren.

Die Anfangsbuchstaben dieser um eine Zeile verlängerten Strophe ergeben den Namen Helmikh, den ich nicht anstehe, für den Dichter unseres Liedes zu halten. Vergleiche damit das Lied der Hamburger gegen die Lübecker 1561—69, das vt meister Helmkens schole stammt (abgedruckt in Zs. d. Ver. f. Hambg. Gesch. 2 [1847] 295 ff.), und die weiteren Nachweisungen über Meister Helmke ebenda p. 294 f.

Mscr. A 123 in Fol.: 314 bez. u. versch. unbez. S. Pp. 2. Hälfte 16. Jh. In altem Schweinslederbde.

1. S. 1-155: Handlung Zwischen den prelaten vnd einem Erbarnn Rade zu luneburg, vnd van dem Nigen Rade vnd Sostigen darsuluest = Anonymi Praelatenkrieg (vgl. oben p. 148). Anf.: Sodder der tidt, dat de dogetsame forste hertog wilhelm de olde, van dodes wegen verfiel vnd starff etc. — S. 113—128 leer. — S. 129 hat die Ueberschrift: Fragmentum. Anf. Do vorrameden do de borgere mit dem rade des dages, als des Mandages na Martini, tho wesende binnē luneborg. — S. 150—152 leer. — S. 153: Aliud fragmentum. Anf.: Des Mandages vor Simonis et Jude quam in luneborg de Bischop van lubeck.

Das Ganze gehört zu demselben Werke; unserer, wie verschiedenen anderen Hss. des Stückes, scheint eine fragmentarische Hs. des Werkes zu Grunde zu liegen. — S. 156—162 leer.

- 2. S. 163—188: Historia der vneinicheit swischenn dem oldenn vnnd Nigenn Rade to Luneborg, Anno 1450. Ex parte veteris Senatus. per dūm Theodericū Doring conscriptum. Es ist dasselbe Stück, das in Mscr. A 1 in 4° (vgl. oben p. 148) als Historia von Her Johan Springenguth etc. bezeichnet war. Anf.: Ein Erbar Rath vann Luneburg hadde in mennigen enden grote sware teringe gehatt. S. 189—190 leer.
- 3. S. 191 und alles was noch folgt, sind Abschriften nd. u. lat. Urkunden, die sich auf die Streitigkeiten des Praelatenkriegs beziehen. Der Hs. ist eingelegt eine weitere, gleichzeitige Abschrift des Stückes unter 2.
- Mscr. A? in Fol. (noch ohne nähere Sign.): Pp. Schön gepreßter Lederband. Auf dem Rücken: Chronicon Lunebg. | usq3 An. 1499. Auf dem Vorderdeckel eingepreßt: Helmold Rodewold Anno 1587 1). Die Schrift ist damit gleichzeitig. Die Hs. ist erst kürzlich von der Lüneburger Stadtbibl. angekauft worden.
- Bl. 1ª Titel: Chronicon von der Stad Lüneburck. Fons mons pons hic dant 1587. Der eigentlichen Chronik gehn auf ein paar unbez. Seiten voran hd. und lat. chronologische Verzeichnisse und Notizen, dann auf Bl. 1ª—3b das gewöhnlich als Anhang der Lüneb. Chronik auftretende Stück: Etwas von Bardewick.
- Bl. 4° beginnt das Chronicon: In dem namen des vaters etc., weil men alle schichte und handelinge de geschehenn, nicht thomale in dochttnisse hebben und beholden kan, . . . . . Des hebbe ick uth warhafftigen briuen, olden Kronickenn . . . . . tho hope sochtt und in ein Kleine Summeken gesamlet, Die stichttinge des Herttichdoems tho Luneborch . . . wendt ahn desse tidtt alsse me schriftt na godes gebordtt 1414 Jahr.

Ganz denselben Anfang hat die Lüneburger Chronik in Hannover, Kgl. Bibl. XXIII 899, Stück 1; Bodemanns Angaben p. 544 sind irreführend, er läßt die Vorrede ganz weg. Diese Fassung der Lüneburger Chronik hat den gewöhnlichen Anfang der Schomakerschen Chronik, giebt aber im Uebrigen die s.g. Bromessche Chronik wieder.

Bl. 49<sup>a</sup> wird unter 1371 citiert: Ex antiquo Quodam Chronico: Her Dirick Bromes de tho Luneborch geboren js Anno domini 1338 schriefft ihn seiner Chronichon etc., cf. Hannover, Kgl. Bibl. XXIII 844<sup>s</sup> Abschn. 15.

<sup>1)</sup> Vgl. Hannover, Kgl. Bibl. XXIII 911 (Bod. p. 549). — Staphorst, Hambg. Kirch.-Gesch., T. I Bd. IV, Beilage 6.

Bl. 65b: Hd. (ursprüngl. nd.) Verse auf Herzog Magnus Torquatus:

Hat gebracht der jugend freudicheit

Hertzog Magnus in gross leidtt etc. (16 Z.).

- Bl. 66<sup>a-b</sup>: Das lat. Epitaphium auf die *instiginge* 1371 und die nd. Uebersetzung desselben. Als men schreff bouen dusent Jahr etc. 18 Z. (vgl. oben p. 141 u. 151).
- Bl. 68a-69b: Keppensens Lied auf dasselbe Ereignis (Liliencr. I No. 21).

Bl. 69b: 8 nd. Verse auf "Anno 1371":

Mercklichen is geschen vorwar | Do man geschreuen hefft jm Jahr etc. Bl. 241<sup>b</sup>: 8 nd. Verse auf den hohen Salzpreis.

Bl. 316\* ff.: Die 3 nd. Lieder auf den Praelatenkrieg (Liliencr. I, No. 101—103). Die Chronik ist fortgeführt bis 1499; am Schlusse hat die Hs. noch eine ganze Menge unbeschriebener Blätter.

### Abt. B und Manuscr. Theologica.

Die Abt. B ist ein unbedeutender Annex zu den Luneburgensien und enthält keine nd. Handschriften. Ich reihe deshalb die noch keinem Buchstaben zugewiesenen Manuscripta Theologica hier ein, die bedeutendste Abteilung der Lüneburger Handschriftensammlung.

Mscr. Theol. No. 10 in 4°: Pg. 14. Jh., eingeheftet in ein Blatt starken Pergaments. Lateinisches Passional mit vorgebundenem kürzeren lat. Tractate. Die Rückseite des Vorderdeckels ist ganz beschrieben mit 3 nd. kleineren asketisch-mystischen Stückchen des 15. Jh.

- a) Desse negen stucke worden geopenbart eynë heyligen menschen in deme geyste etc.
- b) Alse de sele des ibdich it, dat se to hemelrike comen sal, so comt er god entegen mit allen hemelschen h'e etc.
- c) It was en gud clost'vrowe do se st'ven solde, do beden se de anderen vrowen dat se en wat segede van erme levene, wo se gelevet hedde etc. In diesem Stücke ist die Seite zu Ende.

Mscr. Theol. No. 13 in Fol.: Pg. 15. Jh. 2spaltig, sehr schön geschrieben. Alter Lederband mit 2 Spangen.

Nd. Postille, beginnend mit dem 1. Sonntage im Advente. Jedes Evangelium von einer ausführlichen Auslegung in Form einer Predigt (sermon oder predekinge) begleitet. Auf der letzten Seite: Duth boeck hort Margareten Stoteroggē. Es ist die erste evangelische Aebtissin von Medingen, sie lebte 1493—1567, vgl. Büttner, Genealogie der Lüneburg. Patricier (1704) Tafel 3 der von Stöterogge.

Mscr. Theol. No. 28 in Folio: Pp. 15. Jh. 2spaltig, alter Lederband mit Messingbeschlag und 2 Spangen. Lateinische Postille. Angehängt sind aber dieser Postille auf 9 Bll. kurze nd. predigtartige Ansprachen auf die Sonntage des Kirchenjahres, alle anfangend mit der Anrede Brodere. Anf.: Myne aller leueste brode wetet, dat io to is de tyd dat wy scholle vp sta va deme slape etc. Es folgen dann noch mehrere Blätter mit lat. Inhalte. Die Hs. wird aus dem Lüneburger Franciscanerkloster stammen.

Mscr. Theol. No. 32 in 40 und die folgenden 4 Hss., die ich hier zu beschreiben habe, sind zu einer größeren Gruppe zusammenzufassen. Sie stammen aus der Bibliothek des letzten katholischen Propstes zu St. Johannis in Lüneburg, Mag. Joh. Koler † 1536 1), und lassen uns einen tiefen Blick in das litterarische Treiben der katholischen Partei in Lüneburg zur Zeit der Einführung der Reformation thun. Eine Reihe der in diesen Bänden vereinigten Schriften entstammt der Feder des bedeutendsten und gewandtesten unter den Widersachern der Reformation in Lüneburg, des Augustinus v. Getelen?). Die Bedeutsamkeit dieses Mannes hat zum ersten Male Uhlhorn in seinem Leben des Urbanus Rhegius ins rechte Licht gerückt; von seiner Darstellung (vgl. p. 179 ff. und die Quellennachweise p. 359 f.) abhängig ist, was Wrede, Die Einführung der Reformation im Lüneburgischen durch Herzog Ernst den Bekenner (Göttingen 1887) p. 112 ff. über Getelen bringt. Beiden haben Hss. Getelens aus unserer Gruppe vorgelegen. Eingehender bespricht W. Sillem in der Monatsschrift für die evang.-luth. Kirche im hamburgischen Staate, Bd. V, p. 335-344 Getelens Leben und vor allem seine einzelnen Schriften. Er giebt eine Menge neuen Materials aus den Lüneburger Hss., verfährt aber in der Bestimmung der Schriften Getelens viel zu unkritisch; die 5 Hss. der Lüneburger Stadtbibliothek enthalten auch eine ganze Anzahl Schriften anderer Männer als Getelens, vor allem Kolers selber; erst eine genaue

<sup>1)</sup> Das noch erhaltene "Inventar des Nachlasses des wl. Propstes zu St. Johann in Lüneburg M. Joh. Koller 1536" enthält in dem Abdrucke im Jahresb. des Mus.-Vereins f. d. Fürstentum Lünebg. 1882/83 p. 73 ff. nichts über seine Bücher. Vgl. aber p. 85: Hyrmit wardt dat Inventarium geendiget, de boke hyrvan buten bescheden, wente darvan hyr beneven eyne sunderlige bescrivinge gescheen und hyr per transfixum annectert befunden.

<sup>2) &</sup>quot;Einige Hss. des Augustinus Getelen waren in der Resenischen Bibl. zu Kopenhagen vorhanden", Lappenberg, Hamburgische Chroniken in nds. Sprache, p. 575 f Vgl. P. Joh. Resenii Bibliotheca etc., Hafniae 1685, p. 347b: "No. 134 (in 8°). Augustini ab Getelen Lubecensis Harmonia vulgaris IV. Evangelist. vixit sub Ao. 1540." Diese Handschrift ist mit der gesamten Resenischen Hss.-Samm\_

bis ins Einzelne gehende Untersuchung der Handschriften kann da definitive Resultate erzielen. Hier kommt es uns nur darauf an, die zahlreichen nd. Stücke aus den Hss. dieser Gruppe herauszuheben:

I. Mscr. Theol. No. 32 in 4°. Pp. 16. Jh., erste Hälfte. Die Hs. wird gebildet aus einer Reihe von Einzelheften, die lose in einem Schweinslederbande liegen.

Heft 1 enthält lat. theologische Schriften und Briefe, zum großen Teile von Getelens Hand. Nd. ist nur ganz am Schlusse ein Einzelblatt in Folio mit einem ausführlichen Pr. nr. und einem kurzen Avemaria.

Heft 2: 42 Bll. in 10 Lagen: Grundt vnd bowys vth der schryfft vam vegefur vnd standhe der Zelē na dessem leuende etc. Dorch Joannem Carbonarium [= Mag. Joh. Koler!] vth Doctor Caspars Sasgers [Bl. 7°: Ord. s. Francisci] latynsche Bocklinn In sassesck dudesch auergesat vnd eynem Erbarā Rade to Rostock [untergeschrieben Luneborch] geschencket. Bl. 13°: Neue Ueberschrift: Boslutlyke rede vpp des vegevures bowerynghe. 25 Capitel; Bl. 1—12 sind nur die weitläuftige Vorrede. Das ganze Stück ist mit rother Dinte durchcorrigiert und mit kurzen Citaten am Rande versehen, doch ist nur ein Teil dieser Randnotizen von Getelens Hand.

Die auf dem Titelblatte ursprünglich mitangezeigte Schrift: Angehangenn Hieronymi Emsers anwysinge, vth wath lyckmalen Eyn warafftich edder valssck Euangelisck Prediker to kennende, fehlt jetzt, auch ist der Titel wieder ausgestrichen.

Heft 3: ein Papier-Umschlag mit lose darinliegenden Einzelheften. Der Umschlag gehört aber ursprünglich gar nicht hierher, sondern wie der darauf geschriebene Titel: Closterstandes valeuendes vorbiddinge und boweringe uth der schryfft beweist, in die folgende Handschrift, wo dieses Stück mit neu ergänztem Titel unter No. 5 sich findet. — Der Umschlag enthält folgende Stücke:

- a)—c) lat., z. T. von Getelens Hand.
- d) 6 Bll. mit eingeheftetem halbem Blatte: Ein nd. Brief an Getelen oder einen anderen geistlichen Gegner der evangelischen Sache von einem Anhänger derselben. Gnade sy myth yw unde frede etc. Nach deme leue her kerchere gy ein leser und bade Jhesu Crysti nach jwer eskynge scolen syn, ... Szo hebbe yck leue her kerchere etlyke van ywem Sarmone gehorth welker my voruorderen tho yw tho scryuenn... Ock bydde yck leue her kerchere, gy wyllenn dusse myne scryffte nycht myt deme ersten ansenth hynder de banck wepenn, wenthe me lest wol synes vyendes breue dorch De yck doch yegen yw nycht byn Sunder mer

lung bei dem großen Brande der Kopenhagener Universitätsbibliothek im Jahre 1728 untergegangen.

ywe olde dener unde gude frunth etc. Bl. 35 wird de grage monnyck Tymme Kruse erwähnt. — Am Schlusse unvollständig.

- e) 12 Bll. Bl. 3°: Van twyerleye gades denste vth doctor mychael vee bokelyn. Anf.: Dem almechtigen gade i/s men twyerleye eren tho irtegende schuldich. Schl.: dar tho willen wy vn/s vpp syn wort  $\overline{vn}$  nicht vpp vn/s sulues trossende vorlathen.
- f) 10 Bll. Bl. 2\*: Eyn Gebeth tho den heren Jesu vor frede der karcken effte Chrystlyker Sammelynghe durch Erasmū Roterdamū latynsck ghemaket vnnd so vele donlick jn dudesck auerghesath durch M. Jo. K. [= Mag. Joh. Koler]. Anf.: O here Jesu christe de du nach Dyner almechtyghenn ghewalth alle creaturen Sichtbar vnnd vnsichtbar hefst geschyppet.
- g) 6 Bll. Bl. 1\*: Lat. Belegstellen zum Folgenden. Bl. 2\*: Dat Jemant vm christlichen gelouen, he sy olt edd' Nye, den he vormalls nicht angenamen: tegen synen willen nicht to engende noch to drengede sy etc.
- h) 6 Bll. Nd. Gedicht über die Ars moriendi (vgl. oben p. 108).

Es ist eine Versificierung von 16 kurzen Abschnitten (vgl. das Register Bl. 1°), nach Art der von Sillem a. a. O. p. 339—341 abgedruckten beiden poetischen Vorreden, mit vielen Bibelstellen am Rande versehen.

Bl. 1<sup>b</sup> Ueberschrift: Wo eynn ider schall rechte steruenn.

O leue here lere my rechte steruen,

Dath ick dyne hulde moge vorweruen.

Anf.: Wy hebben hyr nene blyuende stadt,

Darūme schole wy soken de tokamēde stadt etc.

Schl.: Wēte als vorhauē de slange (in der wostenye am Rande hinzugesetzt) Muste de sonc gades in dem cruce hangen.

Vnnd alle de an em louen scholten nicht vorgā Sunder jnn dat ewige leuent gan. Amen.

- i) 12 Bll. Ein nicht hierhergehöriges lat. Stück, das von derselben Hand geschrieben und im selben Format ist, wie die in der folgenden Hs. befindlichen Stücke aus der Zeit des Interims. Auch unser Stück gehört in jene Zeit: Explicatio disceptationum aliquot applexarum, que in his periculosis motibus Germanie valde pturbant et appended fascinant animos multorum etc. Authore Eusebio Pimeno.
  - k) 10 Bll. Bl. 1<sup>a</sup> (quergeschrieben): mgro Joanny Roden. Bl. 2<sup>a</sup>: Martinus Luther wath manes de sy vnnd wat vann syner

lere leuende vnd gheste to holdende: dorch Erasmü van Roterdam mesterlick affgemalet, jm anderen Boke vā des fryenn willens vorbiddinghe. Anf.: Wath getuchnisse Luther jn gemeyner werllt by allen redeliken hefft, js jnth gemeyne kundich. Schl.: Van dessen dingen mehr alse to vell, auer vme der sake wyllen hebbe ick desse menīghe angetagen, darmyt de jenne soo Luthers schriuenth alle vor Gades worth achten, vorstaen moghen, wath gheeste se orer sele heyll vnd wolfartt betruwen vnd Bolouen.

Heft 4: 8 Bll. in einem Papier-Umschlage, auf dessen Innenseite steht: Pro christianissimo Christiano Lampo. Vann dem Klange dar by dat wortt gades gelyck alse de müthe to werderede = Gespräch zwischen Varus und Merula. Anf.: Varus: Wath schal ick by dem klange vornemen? Merula: De gemeynen eyndrechtigeschen dudynghe des wordes: soo men vyndt by der gantzen kercken etc. Schluß: Blyff by deme golt steyne welcher ist Christus Jesus de gecrutzigete etc.

Heft 5: 14 Bll. lat.

- II. Mscr. Theol. No.? in 4° (es liegen in dem Bande 3 Signaturzettel: Theol. 35. 36. 38). Pp. 16. Jh., erste Hälfte. Der Band, in einer Decke aus dickem, außen rotem Pergament mit einer Messingschließe, enthält eine Reihe jetzt völlig losgelöster Einzelhefte. Der Inhalt aller Hefte, bis auf das letzte, sind, wie in der vorigen Hs., Streitschriften der katholischen Partei in Lüneburg.
- Heft 1: 20 Bll. in 3 Lagen: Vann Lyckmalen und Tekenn, dar by de warhafftijge Christlike kercke van der Bosen geystes Synagogen effte sammelynge to underschedende. — Vth oren fruchten schole gy se kennen. Ans.: Van allen Redelicken is angenhamen und bowereth, dath cyne ssy aller gelouigen kercke etc. Die Schrift zerfällt in Einleitung, 37 Capitel und Conclusio; sie ist mit roter Dinte durchcorrigiert und mit Randbemerkungen versehen.
- Heft 2: Eine Lage von 8 Bll., davon 41/2 beschrieben: Leff-hebber der warheit dem Christlikenn lesser heyll in godt. Anf.: Ifft jemanth denn Luther noch Bethher nicht genochsam gekanth So he doch vth velen orsaken der werlt allen vorstendigen vasth kentlich: de mach jts ohne noch jnnerlich vnde vterlick vth der korte schryfft wo jungsth... jegen den hern konnigk to Engelandt jn hochdutsscher ock neddersassesschen sprake wytlufftich vthgegaenn eygentlick kennen leren etc.
- Heft 3: In einem besonderen Umschlage liegen 4 Stücke, von denen nur das 2. darin festgeheftet ist.
- a) Vorrede vppt nye testamēt recht jn dudesch gestallt = Vorrede zu Hier. Emsers Uebersetzung des N.T., das Privilegium

Herzog Georgs von Sachsen von 1527 enthaltend. Vgl. Sillem a. a. O. p. 341 f.

- b) 9 Bll.: Orsake vnd rede worūme ick broder Nicolaus herborn ordens sancti ffrancisci myne scriffte den luterschen richtern lerern vnd ordel nicht vnder werpen will vnd schall (myt eyn' irmanīge an dē adell); vgl. Sillem a. a. O. p. 341. Ueber Nic. v. Herborn vgl. Allg. D. Biogr. XII, 42 ff.
  - c) und d) lat.

Heft 4: 12 Bll.: Vann valschenn Prophetenn vnser tydt, worann de tho erkennende. Ans.: Cristus vnd de Apostele hebben orhe Jungherenn vnd nakomelinghe truwelikenn vnd ernsthlikenn ghewerneth vor de lesthenn ghevarlykenn tyde.

Zwischen Heft 4 und 5 finden sich verschiedene lose Lagen mit lat. Inhalte, darunter auch ein zweimal geknicktes Folioblatt mit der Abschrift eines lat. Wittenberger Druckes einer kurzen Erklärung der 10 Gebote durch Martin Luther vom J. 1518.

Heft 5: 62 Bll. in 9 Lagen, rubriciert.

Des closterleuendes boweringe vnnd bostendige grundt jn gottlikem worde gefestet etc. Der ursprüngliche Umschlag dieses Stückes liegt in Mscr. Theol. No. 32, cf. oben.

Anf.: Ortsprungk der Closterlude, dat ys de einsamich by einander wanen. Cap. 1. Samuell, den Anna de prophetynne myt dem ghebede des ghelouens van gade vorwarff, hefft alderest eine Lerschole angeslagen, nicht wydt van Betell etc. bis Bl. 18<sup>a</sup>.

Bl. 19<sup>a</sup>: Dat ander boeck van closterlichen leuendes vorbiddinge jegen de Closterstormer vnd Junckfruwenschender bis Bl. 61<sup>a</sup>.

Heft 6: 42 Bll. in 6(?) Lagen. Eine zweite Abschrift des in der vorigen Handschrift Heft 2 enthaltenen Stückes. Beide Abschriften stimmen genau überein, selbst in den Randbemerkungen, nur hat unsere Hs. am Schlusse ein Register der Capitel des Werkes hinzugefügt. Die auch hier auf dem Titelblatte angezeigte Schrift Emsers fehlt ebenfalls. Die beiden Abschriften sind außerdem in die beiden Hälften einer und derselben Pg.-Urkunde eingeheftet, die aus dem Archive von St. Johannis zu Lüneburg stammt.

Heft 7: 36 Bll., jetzt in 4 lose Teile auseinandergefallen. Dieses Heft, zusammen mit dem Heft 3i der vorigen Hs., fällt aus unserer Gruppe ganz heraus. Es stammt, wie die den einzelnen Stücken unsers Heftes vorgesetzten Nummern 21 und 22 beweisen, aus einer größeren Sammelhandschrift, die Schriften über den Interimsstreit von 1548 ff. enthielt. Allein nicht nur zeitlich, sondern vor allem auch inhaltlich sondern sich die Stücke dieses

Heftes von ihrer Umgebung dadurch, daß sie den streng protestantischen Standpunkt der Interimsgegner vertreten.

- a) Bl. 1—11. No. 21. Oft men den papisten vnde falschen Christen ock in Middelding, wyken schal. Er asmus Alberus D. Das Zeugnis unserer Hs. sichert dem Erasmus Alberus endgültig die Autorschaft dieses Stückes, da die sonst allein bekannte hd. Fassung der Wolfenbütteler Hs. aus Helmstedt 883 (Bl. 236—246) den Namen des Autors nicht ausdrücklich angiebt, vgl. Schnorr von Carolsfeld, Erasmus Alberus, p. 123—125. Bl. 12 leer.
- b) Bl. 13°—36°: Geistliches Spiel auf das Interim, in nd. Versen. No. 22. Eyn schoen unde loslick Colloquium unses heylandes unde heren Jesu Christi myth itliken opheten Apostelen unde erluchteden Menneren Goddes, van dem geistlik, rike unde myt syner leuen Brudt, der Christlik, karck, trostlick tho lesen in dussen grussamen geswinden tyden sunderlick den de umme Christi willen vorsolget werden, unde endigeth Anno 1548 am daghe Marien offering.

Als Verfasser nennt sich am Schlusse der gereimten Vorrede Lyborius Hoppe. Ueber diesen Mann hat seitdem Dr. Nirrnheim in den Mitteilungen des Vereins für Hamburger Geschichte, Band VII Heft I (August 1898) p. 13-24 aus Acten des Staatsarchivs zu Hamburg ein reiches Material zusammengetragen. Hoppe war ein geborener Hamburger und hatte frühzeitig das Kürschnerhandwerk mit der Stellung eines Vorspraken vertauscht. Berufe hatte er es zu einer angesehenen und bedeutenden Stellung im Staate gebracht. Sein Drama hat er in einem fließenden, reinen Niedersächsisch geschrieben, seine Reimtechnik ist genau, aber der Versbau überladen. Unsere Handschrift ist nicht sein Autographum, sondern eine Abschrift, wie sich aus der saubern Glätte der Schrift und besonders aus einer Stelle des Spiels ergiebt, wo der Abschreiber eine Verszeile nur zum Teil hat lesen können. - Ueber den Inhalt des Stückes habe ich ausführlicher berichtet in einem Vortrage auf der Jahresversammlung des Nd. Sprachvereins zu Einbeck Pfingsten 1898, vgl. Nd. Jb. 23, 120-124.

- III. Mscr. theol. No. 39 in 4°, jetzt neu signiert als Mscr. A (Luneburgensia) 21 in 4°: Ein ähnlicher Sammelband, wie die vorigen, aber noch fest gebunden in einen Umschlag von starkem Pg. Auf dem Rücken: Augustini ab Getelen Varia, saec. XVI, auf dem vorderen Umschlag: 1532.
- 1. Van dren houetartikelen vnsers Christliken gelouens eyne predige Augustiny van Getelen 1532, von Getelen selbst geschrieben und mit A.G. unterzeichnet.

- 2.—11. lateinisch, Stück 2 bis 10 ebenfalls mit Getelens Unterschrift.
- 12. Lat. Tractat De gratia dei etc. mit nd. gereimtem Vorwort: Eyn vormanynge dat vth der Gnade gudes alle guth kumpth. 38 Verse, abgedruckt von Sillem a. a. O. p. 339 f.
- 13. Tractatus . . . de Baptismo Eucharistia Penitentia 1534, ebenfalls mit nd. gereimter Vorrede. 30 Verse, abgedr. von Sillem p. 340 f.
- IV. Mscr. Theol. No. 42 [und 37] in 40, jetzt neu signiert als Mscr. A (Lunebg.) 22 in 40. Ein Sammelband, wie die vorigen, die einzelnen Stücke liegen lose drin. Einband wie bei III.
- 1. 12 Bll. in 2 Lagen: Van guden werckenn. Anf.: Die Ertze-ketter Eunomius eyn Junger vnd nachfolger des vortwiffelden Bosenwichtes Arrij, ys yuden werckenn so gar nydesch etc. Unterschrift: Augustinus uon Gethelen. 1535. Ygl. Sillem p. 340.
- 2. 24 Bil.: Vam Reehtschapen worde gots vnde synen fruchten. Anf.: Alle lere buten dem worde gades sint vordechtlich. Caput 1 etc. Unterschrift Aug. v. Gethelen.
  - 3.—7. lateinisch.
- V. Mscr. Theol. No.? in 4° (ohne Signaturzettel!). Aeußerlich ganz Mscr. A 21 ähnlich. Auf dem Rücken: Varia theologica, saec. XVI., auf dem Vorderblatte des Umschlages: 1532.
- 1. 12 Bll.: Enthschuldunge eynes olthlouigen christ-liken predicanten dar vp dat de myssedaeth, na der dope begangen ane des mynschen medewercken vnde todaeth nicht afgelecht moge werden. Anno etc. XXXII. Anf.: Allen christlouigen wil geleuen to weten, dat ik N.(?) ethwan vp der Cancell desse menynge geredet, dath goth almechtigh dorch Christum... den ersten mynschen Adam vnde syn samen... gnedichlich hebbe gefryget vnde erlost etc. Von Bl. 7<sup>b</sup> an wird es ganz lateinisch.

Von den übrigen Bestandteilen der Hs. sind nd.:

- 2. 12 Bll.: Rekenschop der predikanten the Luneborch van der rechten oldenn Christlyken lere = 121 Artikel. Bl. 12 leer.
- 3. 4 Bll.: Lyn fryg gerichte vp den sendebreff Vr. reg. an einen frunt to Hildensheim = 17 Artikel, von Getelens Hand. Angeführt von Uhlhorn, Urbanus Rhegius p. 174, dazu vgl. p. 359 Note 14.
- Mscr. Theol. No. 64 in kl. 8°: Pp. 15. Jh. Brauner Lederband.

Die Hs. enthält mehrere lateinische theologische Tractate, nur auf den letzten beiden Blättern ein zwei Seiten langes nd. Stück: p lib'tate r'ligiosor, ac r'ligiosar, amoï(ammonitio?). de ghist-likë lude de hir bestediget syt vnde de hyr er dusser tyt ghewesen syt, de hebben van godde vnde va orer gheystlyker acht etc. grote vryheyt beschermighe vn gnade etc. Schl.: also langhe dat he to bekätenisse kame vn syn leuët betere vn dar va ghe loset werde vn on vor gheuë werde etc.

Mscr. Theol. No. 68 in kl. 8°: Pg. 15. Jh. In altem Lederbande mit 2 Spangen.

Nd. Gebete auf das ganze Kirchenjahr.

Anf.: Dit les des ersten sondaghes in deme hilghen aduente.

Mscr. Theol. No. 73 in 12°: Pg. 15. Jh. In altem Lederbande, eine Spange.

Lateinische Gebete, zum größten Teile an den hl. Jacobus, zum Schlusse an die hl. Anna gerichtet. Darin an einer Stelle ein Gebet an den hl. Jacobus in lat.-nd. Mischversen. Anf.: Salue o gl'ose preeps toto orbi bū cognit, Jacobz maior vocat, ex regali spēie exort, mris xpi cōsobring. Q's te laudabit plenius, Du bist en apostel louelik, ouer milde vn dogentlik. In rade werestu by gode hoch, myt Petro vn Johane he dy vore toch. Tu veitatis doctor, et xpiani sidei īstructor. Gallicie hesstu vorluchtet myt dyn' lere, vn vele mysche brocht to der ewyghe ere etc. etc. 3 Seiten lang.

Mscr. Theol. No. 74 in 12°: Pg. 15. Jh. In altem Lederbande, 2 Spangen.

Lateinisches Gebetbuch, besonders für die Verehrung des Philippus und Jacobus (minor). Darin ein kurzes nd. Reimgebet an den hl. Jacobus, mit Neumen: Säte lutteke jacob de was gode lik. he was de erste bischop yerosolomis. he bedede vp synē kny dach vn nach. nv heft he grote wdicheyt bi gode vn macht. kryól.

7 Bll. weiter ein nd. kurzer mystischer Tractat. Anf.: Deinde ppēde  $\bar{\imath}$  dulcedže  $\bar{\imath}$  die täte sollēpnitatis et leticie, quomodo prīcipes isti glosissimi Philippus et Jacob, werdē ghe hetē de meyen herē. So mach di dat vorē, dat du hute spasserē ghast  $\overline{vn}$  beschouwest den warē meyen bom de to nazareth wart geplātet an eynē garden maria ghe nāt etc. = 5 Seiten. Schl.: waneer we vā hēnen scheydē dat he salichlikē an synē gharden leyde. Amē.

3 Seiten weiter: mehrere nd. Gebete an S. Philippus u. Jacobus. Anf.: Weset grot O gy werdige hemel vorste = 13 Seiten.

Mscr. Theol. No. 79 in 4°: 259 Bll. Pp. 15. Jh. (z. T. von 1424). In altem Lederbande. Ex bibl. coenob. St. Michael, vgl. Martini a. a. O. p. 63 No. 77, aber seine Beschreibung ist

ungenügend, die beiden nd. Stücke erwähnt er überhaupt nicht. Ludolphus de Schulenborch mynor, 3 nennt sich auch als Schreiber; auch Stück a) ist 1424 geschrieben.

Den Hauptinhalt der Hs. bilden lat. grammatische Schriften. Dazwischen sind 2 nd. Stückchen versteckt:

- 1. An 2 Stellen sind nd. Recepte von gleichzeitiger Hand eingetragen, einmal 1 Seite: Nota weme de worm is ghe crogen  $\bar{\imath}$  dut ore, de neme etc., das andere Mal 1 Bl.: Dit heft des romeschen konighes arste ghemakz wedd' de drose  $\overline{vn}$  pestilētien etc.
- 2. Auf der Rückseite des letzten Blattes ist von gleichzeitiger Hand das n.d. geistliche Lied: Droch werlt mych greset vor din weset eingetragen. Vgl. oben p. 98 (Hamburg, Hs. aus dem Convente No. I).

Mscr. Theol. No. 82 in kl. 8°: Pg. 15. Jh. In altem Lederband mit 2 Riemen zum Schließen, einer fehlt jetzt. Ex bibl. coenob. St. Michael., vgl. Martini a. a. O. p. 72 No. 95.

- 1. Nd. Gebete von Weihnachten bis Advent. Anf.: O du hilge gheist du bist en band vn en leue des uaders unde des sones.
- 2. Der kleinere 2. Teil der Hs., der am Schlusse unvollständig ist, enthält ein lat. Gebetbuch mit ein paar nd.-lat. Mischstellen.

Mscr. The ol. No. 83 in 80: Pg. 15. Jh., in altem Lederbande mit 2 Spangen.

Lateinisches Gebetbuch, dem ein 15 Seiten langes nd. Gebet angehängt ist: Wes willekamen my here  $\overline{vn}$   $m\overline{y}$  god etc. — Der Schluß des Buches ist wieder lateinisch.

Mscr. Theol. No. 83 in Fol.: 206 Bll. Pp. 15. Jh. 2spaltig. In altem Lederbande mit Messingknöpfen und 2 Schließen. Exbibl. coenob. St. Michael., vgl. Martini p. 44 f. No. 11.

Wichtige und reichhaltige Sammelhandschrift the ologischer Stücke, lat. u. nd. Leider ist sie an manchen Stellen bereits arg durch Moder beschädigt.

- 1. (= Mart. a) Bl.  $1^{sa}$ : Eine Reihe asketischer lat. Tractate: De septem viciis etc.
- 2. (= Mart. b) Bl. 64. De Vita Jude Scariotis et de vita Pylati etc. lat. 5 Bll. Hinter Bl. 68 auf einem eingehefteten Quartblatt u. a. der nd. Spruch: Do ick wol dochte vnde wol mochte, do was ick leff vnde wert, de tyd hefft syk myt my vorkerd.
- 3. (= Mart. c) Bl.  $69^{2a}$ : Lat. Postille; auf dem letzten Blatte derselben, Bl.  $133^{66}$ , die Copie einer nd. Lüneburger Urkunde von 1384 (= Martini d).

- 4. (= Mart. e) Bl.  $134^{n\alpha}-147^{n\alpha}$ : Dit is dat ewāge nicodemi vā deme lidende vnses herē ihu xpi. Anf.: Dat geschast(!) in deme achteynden jare des keysers tyberij vnder herodem
  konīghe... heft nychodem, bescreuē myd warē reden de daghe vnses
  heren ihu cristi. Eine andere nd. Uebertragung ("Paraphrase")
  des Ev. Nic. in Wolfenbüttel-Helmst. 430, Bl.  $131^{b}-155^{b}$  (Hein.
  I 1, 336).
- 5. (= Mart. f) Bl. 147%: Ewangelim  $\overline{xpi}$  de passione eius. Anf.: In palme auende, Also de meister scrift in der scolastiken histoi'en, sprak vnse here tho sinë jungherë etc. Schluß: Do ghunghen se vnde tekeden den stein myd den hoderen. Explicit liber iste, deus in eternü sit būdicte.
- 5°. Stück 5 sind eingeheftet a) ein Folioblatt, b) ein halbes Folioblatt, beide mit kurzen nd. Autoritates über Abendmahl und Christi Leiden; von gleichzeitiger Hand.
- 6. (= Mart. g) Bl.  $160^{ba}$ : Kurzer lat. Tractat de informacione confitentium etc.
- 7. (= Mart. h) Bl. 162<sup>2a</sup>: Hir tho vindende vnderschede der sunde  $\overline{vn}$  arstedie | vnde Doghede (umstellen!) dar en theghen. Anf.: Dat sint erfsunde vnde eghene sunde etc. = scholastische Aufzählungen.
- 8. Bl.  $163^{2a}$ : Lat. Vocabularius, vgl. Martini unter k. Auf Bl.  $163^{2a}$ , an einer sehr morschen Stelle der Hs., sind die kurzen historischen Notizen eingetragen, die Martini als i anführt.
- 9. (Mart. 1) Bl.  $188^{b\beta}-193^{a\beta}$ : Nõ Sibillen prophesien = ein nd. Gedicht von der Sibylle; ohne Versabsätze geschrieben und zum Teil jetzt durch Moder sehr schwer lesbar gemacht.

Anf.: God was jw vn blifft jumer

Vnde sin wesent vorgheit nummer.

Alle ghe walt steid an siner hant

Her ist ende vn anevank

Vn heft ghe scapen alle dingh

De gy waren vn jumer sint etc.

Es ist eine vollständige Hs. des Gedichtes, die als zweite nd. der bis jetzt allein bekannten Fassung in der großen Sammelhs. aus Kloster Marienstuhl (Hannover, Kgl. Bibl., No. 84° [Bodemann p. 619], Bl. 426—440) zur Seite tritt. Ich habe die Handschrift in meinem Einbecker Vortrage kurz erwähnt, vgl. Nd. Jb. 23, 112.

Bl. 190<sup>b</sup> ist leer gelassen und nachträglich mit einem Tractat Van den guldenen vrigdaghen (= Mart. m) ausgefüllt. Dasselbe Stück in einer Hamburger Hs. aus der Bibl. der St. Petri-Kirche, vgl. oben p. 134. — Dagegen ist Martinis Stück n: "Fragment einer

plattdeutschen Legende Bl. 191" weiter nichts als die Fortsetzung des Gedichtes von der Sibylle.

10. (= Mart. o) Bl. 1934-1984: Apocalipsis the dude mydder glosen = nd. Gedicht über die Apokalypse; ohne Versabsätze geschrieben, vollständige Hs.

Anf.: Apocalipsis is dit bok ghenant

Dar inne vele wunders wert bekant.

Subscriptio: O leue sote mylde here ihu crist,

Wente du gnedich vn barmhertich bist,

So wes gnedich vnde hebbe leff

De dit lest vnde scrift

Johes vrigdach dat sin name is. Amen etc.

Schon bekannte vollständige Hss. der nd. Apokalypse sind: 1. Hannover, Kgl. Bibl. No. 84° (Marienstuhler Codex), Bl. 417°—425° (Bod. p. 619). 2. Wolfenb.-Helmst. 1211, Bl. 23°—50° (Hein. I 3, 112). Dazu gehört auch die hd. Fassung in der Hs. der Wiener Hofbibl., Hist. prof. No. 1076, Bl. 45°—97°, vgl. Mone im Anz. f K. d. d. Vorz. VII (1838), Sp. 498—500; und die von Maßmann in v. d. Hagens Germania X, 125 ff. mitgeteilten 3 alten wertvollen Bruchstücke in einem Gemisch von Hd. und Nd. Zwei weitere Hss. des Gedichtes aus der Trierer Stadtbibliothek werde ich in der 2. Abteilung meines Reiseberichts besprechen. Die Lüneburger Hs. habe ich kurz erwähnt Nd. Jb. 23, 112. — Eine Ausgabe des Gedichtes bereitet Herr Licentiat Hj. Psilander in Upsala vor.

- 11. (= Mart. p) Bl. 1986: Arstedie wedder de sunde der tunghen.

   Gude jnnighe lere = 12 scholastische Aufzählungen; ebenfalls von Vrigdach geschrieben.
- 12—13. (= Mart. q-r) Bl.  $200^{ba}$ : 2 kürzere lat. Tractate, vgl. Martini.
- 14. (= Mart. s) Bl. 204<sup>aa</sup>: Van den phariseen fe ia sexta po dnica VIII pēthecost.
- 15. (= Mart. t) Bl.  $204^{a\beta}$ . (noch  $2^{1}/s$  Spalten, teilweise zerstört): Fragmente einer Dominica: Wo  $\overline{Jhs}$   $\overline{xpc}$  is ghetreden  $v\bar{a}$  deme schote sines hēmelischen vaders an den schot der eddelen jūcvruwē mariē.

Ms cr. The ol. No.? in 12° (Signaturzettel verloren): Pp. 15. Jh. In ein Pg.-Blatt geheftet, das Ganze wieder in ein großes Pg.-Blatt eingeschlagen. Enthält unter vielen lat. Stücken von verschiedenen Händen éin kürzeres nd. Stück: Dyt testamēt eines waren cristen myschen, eine Art von Ars morien di in Gebetsform. Vgl. oben p. 108.

## Abt. C: Manuscripta Historica.

Mscr. C 7 in Folio: Pp. 1459. In altem Lederbande mit 2 Spangen.

Enthält an 2. Stelle die nd. Auszüge aus Korners Chronica novella, die Jak. Schwalm in seiner Ausgabe der lat. Chronica novella (Göttingen 1895), Einleitung p. VIII Anm. 6, eingehend bespricht und würdigt.

Mscr. C8 in Folio: 168 Bll. Pp. 15. Jh., in altem, schön gepreßtem Lederbande mit 2 Spangen; die Ecken mit Messingbeschlag. Die Hs. ist schön geschrieben und mit einzelnen Bildern ausgeschmückt.

Nd. Bearbeitung der Reise Johans von Mandeville ins hl. Land. Auf Bl. 1<sup>b</sup> ein großes Bild, den Reisezug eines Fürsten darstellend, im Hintergrunde eine Burg und eine Stadt. Darunter ein orientalisches Alphabet.

Bl. 2°-7°: Das Register der Capitel des Werkes: Incipit prologus libri mandeuilen. De prologus van dem hilghen lande. In wat jare Johan mandeuile toech où meer.

Bl. 7<sup>b</sup>: Das Bild einer befestigten Stadt, darunter das griechische Alphabet.

Bl. 8°: Anfang des eigentlichen Werkes: Incipit liber ordine bono etc. Want dat also is, dat dat landt van ouersee dat men hetet dat hilghe landt van belusten vnd' alle ander lande is dat [dat] uterkornste vnde dat alder werdeste vnde dat alder ouerste vn vroude van allen andern landen etc. Die Einleitung beklagt den Verlust des hl. Landes und bedauert, daß noch kein Kreuzzug wieder unternommen sei. Dann erhält sofort Mand. selbst das Wort. Nachdem er erzählt hat, wann und wie er seine Reise gemacht habe, sagt er Bl. 9° selbst (!): Item wetet dat ik dyt bok hadde gheschreuen in latin vme der korte willn, men up dat menich bet vorsteit dudisch den latin So hebbe ik id in dudesch ghesett vpp dat id eyn jewelk vorstaen moghe vn ok dat de here vn de Ridder' vnde ander eddel mane de nen latin enkonen vnde ok ouer see moghen ghewesen hebbn, moghen weten effte ik war segghe effte nicht. — Otto v. Demeringens Name wird nirgends genannt, auch fehlt jede Büchereinteilung.

Am Ende der Hs. 10 leere Bl. — Ueber andere nd. Hss. des Werkes vgl. oben p. 139.

Mscr. C 15 in Folio: Pp. 1684. Schweinslederband.

(Hans Detlefs) Dithmarschen Historische Relation —1655. Nd. Subscriptio auf der letzten Seite: Dieses Buch Habbe Ich Peter Dierksen Am Helsiger Teich, abgeschrieben, vor

den Ehr vnde Achtbahren wollfürnehmen Hinnerich Demker Am westerteich Auss Sehl. Hans Dethelffsen von windt Bergen Seinen Schrifften. Der Is Nun Besser Macht, Lass mir alterman vn veracht.

Es jst geschrieben jn den 84 Jahr, Da der Harder winter wahr.

Also scheinbar eine Abschrift aus dem Original, Kiel, Univ.-Bibl., Mscr. S. H. 192. Auch S. H. 193—195 sind 6 Abschriften des Werkes; ebenso Göttingen, Univ.-Bibl., Mscr. Hist. 557. Wolfenb.-Extrav. 66 fol. etc. — Vgl. Neocorus ed. Dahlmann I, p. XXII und XV.

Mscr. C 18 in Folio: Pp. Ca. 1600. In Papier geheftet.

- 1. Bl. 1—112: Hd. Braunschweigisches Chronicon bis 1580 (Schoppius); mit 2 kurzen Anhängen, auf Braunschweig bez.
- 2. Nd. Braunschweigische Chronik (eine Art Fehdebuch von der Braunschweigischen Fehde 1493 bis 1550/51). Den Hauptbestandteil dieser Chronik bilden die historischen Lieder auf die einzelnen Fehden, ein dürftiger Text umschließt und verbindet sie miteinander.
- a) Braunschweigische Fehde 1492/93. Anfang des Textes: Anno 1494 Tho Sunte Morcus Dage do kemenn dusse vorgeschreuen forstenn wedder vpp denn dach tho Sarueste. Dann folgen die 3 Lieder Liliencron II, No. 185. 186. 184.
- b) Van des Stiffts veide the Hildensenn. Nach 8 Zeilen Text folgen die Lieder Liliencron III, No. 329. 324.

Von den folgenden Stücken kommen noch in Betracht:

- c) Van der Wulffenbuttelschen veide vnnd des gantzenn Euagelij vorbuntnisse Ao 1542. 8 Bll. Text, dann die Lieder Liliencron IV, No. 480 und das hd.: Ich stundt ann einem Morgenn heimlich an einem ortt, 21 sechsz. Str., Liliencron IV, No. 482.
- d) Geschicht von Lambertus Balunn, Abtt the Riddersshusenn vnnd Baltzernn von Stechawen etc. 21/2 Seiten Text, dann die Lieder auf den Abt, Liliencron IV, No. 581 und 580.
- e) Die Ereignisse von 1550/51. Darin ein Lied auf die Belagerung von Magdeburg 1550:

Der schantzen greuer sprack herann heran alle gram De minenn heren hertzog Moritz geschworen hann etc.

18 Z. Wie es scheint, noch ganz unbekannt.

Mscr. C 22 in Folio: Pp. 17. Jh., in einen Teil eines Pg.-Blattes geheftet.

Abschriften historischer Stücke, Braunschweig betr., 1550 ff.

Darin eine Abschrift des Dialogus Gesprech sweier Geuattere

Der Eine genandt Author etc. = Gespräch Authors und Heinrichs
von 1600. Vgl. unten Mscr. D 1.

- Mscr. C 24 in Folio: Pp. 17. Jh. In dünnem Pappbande. Sammelband historischer Sachen, betr. Pommern, Brandenburg etc. Die einzelnen Stücke sind numeriert. Nd. sind folgende Nummern:
- 1. No. V (Bl. 32-46): Frantz Wessel, Historia der Stadt Stralsund. Anf.: In dem Jahre MCCXXX do wardt die Stadt to dem Sunde aller ersten begrepen etc. bis 1510.
- 2. No. VI (Bl. 48-67): Etlike Stücke, wo idt vormals im Pawstdome mit dem Gadesdienste tom Sunde gestahn hefft beth vp dat Jahr 1524..., dorch Hern Frants Wessel Borgermeister tom Sunde beschrefen Anno 1530. Anf.: Van dem Advente: Erstlich im Advente vor winachten helt man alle morgen to 6 schlegen und hoef an eine swigende (?) mise. Vgl. Franz Wessels, wl. Bürgermeister zu Stralsund, Schilderung des katholischen Gottesdienstes kurz vor der Kirchenverbesserung. Nach einer [anderen] Hs. herausg. von Zober. Stralsund 1837. 4°.
- 3. No. VII (Bl. 70—99): Des Erbaren, vornehmen und wolweisenn herrn Frantz Wessels öldistes Borgermiesters (!) thom Stralsund gantzes Lebenn und Christlicher Abscheid etc., Dorch Geerdt Dröesenn [1. Droegenn] Körtlick vorsatet the Rostock derch Steffen Mollerman gedrucket Anno MDLXX. Abschrift dieses Druckes, der wieder abgedruckt ist in Mohnikes Sastrow, vgl. Wiechmann, Mecklenbgs. Nds. Litt. II, 67—70.
- (Bl. 108a—109b: Hd. Gedicht: Colloquium zwischen Daniel Zöllner und Ernest Cothman, 28 vierz. Str.).

Zum Schlusse möchte ich noch einen hd. Codex dieser Abteilung hier kurz einreihen:

Mscr. C 37 in Folio: Pp. 1466. 2spaltig. In einfachem Schweinslederband des 16./17. Jh.

- 1. Historie von Troja, hd. Prosa. Anf.: Es was ain künig Ze Troja der hies Priams gewaltig reich vnd mechtig, der het ain herrezen schönes beib geporn von Edler Art, die was genant Eckuba. Die Geschichte Trojas wird fortgeführt bis auf Romulus und die Gründung Roms. Schl.: Finitus est iste liber in quo tractatur Troya historia in die parasceue Sub anno dni MCCCC sexagesimo sexto (1466). Nach einem Zwischenraume von 5 leeren Bll. folgt von derselben Hand
- 2. Hye heb sich das puch von Akkers, wye dy zerstort ist worden von den vngelaubigen haidn (rot). Es ist eine noch unbekannte Hs. der großen Episode von der Zerstörung von Ackers aus der weitläuftigen Steirischen Reimchronik Ottokars. Auch

die Wolfenbüttler und St. Galler Hss. (bei Seemüller No. 6 und 7) enthalten nur dieses Stück des Ganzen. — Unsere Hs., die auf 65 Bll. in doppelten Columnen geschrieben ist, schließt auf Bl. 65<sup>24</sup> (Seemüller V. 44597 ff.):

Das do ergie vnd geschach,
Das was nach christi gepurd czwar
Achczigk vnd czweliff hundert Jar
Vnd gantz' Jar funfczehen,
Also wart mir verjehen
Von den dy pey den Jarn
Enhalb mers gewesn warn.
Das puch lasst euch
Geuallen wol vmb dew,
Das ewr mut vnd ewr sin
Stee czu den haiden hin,
Mit werleicher hant
Nach dem heyligen lantt.

Hye hat ein ennd das puch von Akkers. Anno LXVIv.

#### Abt. D: Manuscripta Miscellanea.

Ms cr. D 1 in 4°: Pp. Miscellanhandschrift vom Anf. des 17. Jh.

- 1. Verschiedene hd. historische Lieder des 17. Jh.
- 2. Dialogus compendiosus Zweyer Gefattern, der eine genandt Author, ein Bürger von Braunschweig, der ander Heinrich ein Bürger von Wulffenbeutel auss der Heinrich Stadt, gehalten auff der Herstraßen zwischen Wulffenbüttel vnd Braunschweigh am 22. May Anno 1600. Author spricht nd., Heinrich hd.; Gegenstand ihres Gespräches ist das Verhältnis der Stadt Braunschweig zu ihrem Herzoge. Vgl. oben Mscr. C 22; Hannover, Kgl. Bibl. XXIII 473, Bl. 263° ff.; 480. 483, Tom. II, Bl. 580° ff.; ferner Scheller, B.-K., No. 173 (p. 299), wo ein Abdruck dieses Dialogus in "(Heinr. Jul.) Histor. Bericht die Stadt Braunschw. betreff. (1608) T. III. S. 1268—1282, ohne Jahranzeige" angeführt wird. Unsere Hs. bestätigt Schellers Vermutung, daß der Dialog ins Jahr 1600 gehöre.
- 3. Nach verschiedenen urkundlichen Stücken folgt das hd. Lied auf die versuchte Ueberrumpelung Braunschweigs 1605; cf. Goedeke<sup>2</sup> II, 311<sup>284</sup>.
- 4. Stambuch aller Könige Zu Dennemarken. Wie einer auff den andern gefolget, biss auf jtzigen Christianum 4. Eine noch unbekannte Abschrift der nd. Uebersetzung von Nigels v. Sores Reimchronik der Dänischen Könige, vgl. oben p. 137; die Hs. ist aber bereits völlig verhochdeutscht.

- 5. Ein Schön new Lied von der Löblichen Alten Teutschen Hanse, hd., Authore J. D. J. V. D. ex cuius authographo descripsi Anno MDXCX(!). Nach 5 andern Hss. abgedruckt in Zs. d. Ver. f. Hambg. Gesch. II (1847) 451—471 als "Des Syndicus Domann Lied von der Teutschen Hanse".
- Mscr. D 25: Sammlung losgelöster Pg.- und Pp.-Blätter in verschiedenen Formaten. Darunter nd.:
- 1. 2 Pg.-Doppelblätter in Fol. 2sp. 51 Z. Etwa 1400. Die 4 Bll. folgen alle unmittelbar aufeinander. Sie haben als Einband eines Quartanten "Praesentation-Schreiben Beneficiorū Lunebg. ab A° 1661 usq. A° 1679" gedient, Bl. 1. 2°. 3°. 4° sind fast ganz zerstört.

Bruchstücke eines nd. pros. Passionals, von etwa 1400. Bl. 1<sup>aa</sup> beginnt im Leben des hl. Petrus mit einem Berichte über die Entstehung des Festes Petri Kettenfeier.

Anf.: wys vnde durbar gewracht vnde gink do vppe synen stol stan in de stede dar de sûne ersten eren schyn vp gaf etc. (von Nero ist die Rede). — Bl. 2<sup>16</sup>: Van der vindinghe des bêtes sûte steffens. — Bl. 3<sup>16</sup>: Van sunte laurencio. — Schl.: Do wart decius tornisch vnde sede O gy romeschen manne hebbe gy wol ge||.

2. Rest eines Pg.-Doppelblattes, oben abgeschnitten; erhalten 17,5×11,5 cm. 2spaltig, mit 16 erhaltenen Zeilen. 15. Jh.

Rest einer mnld. Reisebeschreibung in den Orient.

- Bl. 1<sup>sa</sup>: ander riviere heet nil och te gvon Dats te segghene in egypscher spraken tourble dat es donker. Die derde rivière heet tygs dats te segghene haestelike lopende. Die Bruchstücke gehören höchstwahrscheinlich zu einem mnld. Mande ville; in der hd. Recension Ottos v. Demeringen entspricht Bl. 1<sup>s</sup> eine Stelle aus der Beschreibung des Paradieses, Buch IV Cap. 12 (in dem Drucke Straßburg 1501 = Göttingen, U.-B., Itiner. 169<sup>b</sup>); Bl. 2 enthält den Schluß des 4. Buches.
- Bl. 2°6: Itë va liede die langhe naghelë hebbë. Bl. 2°6: Van desen lande coemt më weder acht' it ten lande va dë groten can, d'ic hier voren af hebbe gheseit.

Mscr. D 29: Eine zweite Sammlung losgelöster Pg.-Blätter aller Formate. Davon nd.:

1. Ein Pg.-Doppelbl. in Fol. 2spaltig. 51 Zeilen. Etwa 1400. Die Bll. folgen nicht aufeinander. Früher der Umschlag eines Rechnungsbuches des Eerhard Töbing 1642—50. Es sind Bruchstücke desselben nd. Passionals, aus dem die Reste in Mscr. D 25 stammen. — Bl. 1 aus dem Leben des hl. Ambrosius. Anf.: also dat he by de kerken en hus buwede vnde hadde in deme huse enen

reden wughē etc. (auf dem die Kaiserin Justina dann den hl. Ambrosius ins "Elend" bringen läßt).

- Bl. 2 aus dem Leben des hl. Apostels Jacobus. Anf.: dat vele lude in erer beyden staltnisse twyuelden. Hyrūme alse de yoden vth ginghen xpm to vanghende, do neme se en teken van Judas vppe dat se nicht Jacobum antasteden vor cristum.
- 2. Ein 2. Pg.-Doppelblatt desselben Passionals, aber jedesmal sind nur die obersten 15 Z. erhalten; die Bll. folgen aufeinander. Sie enthalten ein Stück aus der Geschichte St. Jürgens; Bl. 2<sup>1α</sup> beginnt: Van sunte Marcus deme ewagelisten.
- Mscr. D 30 in 4° (21,5×14,5): 197 Bll. Pp. 1448. In altem Lederbande mit einer Spange. Auf der Rückseite des Vorderdeckels: Iste liber frm minor, in luneborch ff.; a pre iohe haghe lectore eiusdem conventus donatus von 2. Hand hinzugefügt.
- 1. Bl. 1a-170a: Lat.-nd. Glossar des fr. Johannes Haghen.
- Anf.: Ex quo vocabularij varij sūt etc. = kurze Vorrede des Verfassers, dann beginnt das Glossar in alphabetischer Anordnung. Bl. 170°: Explicit vocabulari, p frem Johen haghen. Anno dni M°CCCC°XLVIII° Idibus marcij [ī anglia rot hinzugesetzt].

Die Hs. wird kurz erwähnt von Gebhardi, Dissertatio secularis etc., p. 80; danach von Hoffmann v. Fall. in Mones Anz. f. K. d. dtsch. MA. II (1833) 156 ff. und von Jellinghaus § 21\* ohne nähere Bezeichnung. Ein Excerpt aus dem Glossar, 18. Jh., ist die Hs. Göttingen, U.-Bibl., Mscr. Philol. 229 (W. Meyer I, 61).

- 2. Bl. 170<sup>b</sup>—192<sup>a</sup>: Lat. logisch-grammatischer Tractat, von derselben Hand. Bl. 192<sup>b</sup> ein lat. Cisiojanus.
  - 3. Bl. 193 (am Rande): a) Justicia is ghe slaghë dot.

    Veitas lidet grote not.

    ffallacia is ghe boren

    ffides heft de stryt vorlore.

    b) Hor see vn swich

    wultu leue sund krich.

Zu a) vgl. Balt. Studien 21, 78 und die unten aufgeführten Hss.: Brüssel, Kgl. Bibl., Mscr. II 144 Bl. 1<sup>b</sup>. Münster, Stadtarchiv, Mscr. XIV 17. Anz. f. K. d. d. Vorz. VIII (1839) 546 f. (No. 26).

4. Auf dem oberen Rande des letzten Blattes:

De kukkuk. De is vrodich va synnen

De des somers zo vele ka wynen

Dat he zik des wyters of bedraget

Na de rike he dene nycht en vraget.

Mscr. D 36 in Folio: 159 unbez. Bll. Pp. Anf. 15. Jh. In altem Lederbande mit 2 Spangen. Auf Bl. 1• stehn 12 Verse aus Stück 2 = Bl. 88, v. 1—12: De vyle de mynsche heft gud vnde ere, So wynt he vrunt mer vnde mere etc. Bl. 2 leer.

- 1. Bl. 3<sup>a</sup>—83<sup>a</sup> (2sp.): Nd. Evangeliar, vom 1. Adventssonntag bis zum Gründonnerstage. Subscriptio (Bl. 83<sup>aa</sup>): De Ewangelia hebbet hir enen ende God gheue dat ik my dar na wende. Amen. Biddet vor den scriuer etc. Bl. 83<sup>aβ</sup>—84<sup>b</sup> leer.
- 2. Bl. 85°—157° (einspaltig): Eine noch unbekannte nd. Hs. des geistlichen Lehrgedichts De spegel der mynsliken salicheyt. Von Bl. 85°—153° ist oben jedesmal Raum für ein Bild gelassen, aber es findet sich ein Bild nur Bl. 99°. 101°. 115°. 117°. 121°. 123°. 127°. 131°. 133°. 151°; und diese Bilder sind aufgeklebte Holzschnitte. Bl. 85°: Lucifer superbit diabolus sit dominus in celo sedes eius. Dann der Anfang des Gedichtes:

Dit boek is den vnghelerden luden bereyt

Vnde heet eyn spegel der mynsliken salicheit etc.

Schluß Bl. 157<sup>b</sup>: De spegel der mynsliken salicheyt heft hir enen ende God gheue dat ik my dar na wende. Amen.

Vier nd. Hss. dieses Werkes zählt Jellinghaus § 3<sup>7</sup> auf; dazu kommt noch die Marienstuhler Hs. in Hannover, Kgl. Bibl. No. 84<sup>8</sup>, Bl. 363<sup>6</sup>—410 (Bodem. p. 617). Die Lüneburger Hs. habe ich kurz erwähnt Nd. Jb. 23, 114.

Mscr. D 59 in 12°: Pp. Alter Lederband, stark von Würmern zerfressen. Enthält in Schrift des 16. Jh. auf einigen wenigen Blättern die verschiedensten kurzen medicin. Recepte in nd. Sprache. Der größte Teil der Hs. ist leer.

# Abt. E: Manuscripta Juridica.

Mscr. E 30 in Folio: Pp. Etwa 1400. In altem gepreßtem Lederbande, mit 2 Spangen.

Nd. Abcedarium des Sachsenspiegels.

Anf.: Almosen. Twierleie sint de Almosen, etlike sint etc. Der ursprüngliche Anfang scheint also zu fehlen. Schl.: wnden. qre. clage XV. XVI der. V. achte. i. Et sic est finis.

Wie in Hamburg, treten auch in Lüneburg die übrigen Sammlungen für uns hinter der Stadtbibliothek weit zurück. Das an archivalischem Materiale sehr reiche Stadtarchiv war mir leider bei meinem Aufenthalte in Lüneburg nicht zugänglich, da der Herr Stadtarchivar auf einer Urlaubsreise abwesend war; doch ist auf

keine reiche Ausbeute zu rechnen 1). — Der Museums-Verein für das Fürstentum Lüneburg besitzt nur 2 Manuscripte, die hier zu verzeichnen wären, ihr Wert ist aber für unsere Zwecke gering:

- 1. Mscr. No. 164e in Folio: Historischer Sammelband des 18. Jh. Compilationen aus verschiedenen Lüneburger Chroniken, nach Jahren geordnet.
- 2. Mscr. No. 164f in Folio: Historischer Sammelband des ausgehenden 16. Jh., der aber nur durch seine vielen, wunderschönen Bilder einen Wert hat.

Von allen Klöstern unserer Provinz haben nur zwei mit den Resten ihrer alten handschriftlichen Bestände auch ein paar nd. Handschriften bewahrt, einmal das alte Benedictinerinnenkloster Ebstorf, jetzt ein adliches Fräuleinstift, und dann Kloster Loccum, ehemals das wichtigste Cistercienserkloster unserer Provinz, in dem jetzt ein evangelisches Prediger-Seminar seinen Sitz hat.

#### Kloster Ebstorf.

Der jetzt noch etwas mehr als 50 Hss. umfassende Rest der alten Klosterbibliothek ist im Jahre 1886 von Herrn Archivrat Dr. Jacobs sorgfältig geordnet und katalogisiert worden und wird jetzt in einem besonderen Schranke wohl verwahrt. Abt. I—VII des im Kloster aufbewahrten handschriftlichen Katalogs sind von Jacobs selbst, Abt. VIII—IX von Herrn Lehrer Strathmann-Ebstorf geschrieben. Die Abteilung VI enthält die Deutschen Hss. und ist kurz charakterisiert von Edward Schröder, Nd.

<sup>1)</sup> Bei einem nachträglichen Aufenthalte in Lüneburg konnte ich auch dem Stadtarchiv einen Besuch abstatten. Allein der augenblickliche Zustand dieses alten, reichen Archivs ist derartig, daß an eine erschöpfende Uebersicht der Denkmäler mnd. Litteratur, die unter seinen Schätzen stecken mögen, noch längst nicht gedacht werden kann. Seit etwa 2 Jahren ist Herr Stadtarchivar Dr. Reinecke mit der Ordnung und gründlichen Aufarbeitung des allzulange ungebührlich vernachlässigten Archivs beschäftigt. Auch nach seiner Ansicht dürfte das Archiv, außer einer Reihe Lüneburger Chroniken, unter denen Dr. Reinecke z. B. erst kürzlich das Original der Schomakerschen Chronik entdeckt hat, keine wesentlichen Schätze für die mnd. Litteratur enthalten. Was sich an fliegenden Blättern und ähnlichen Kleinigkeiten unter den Acten des Archivs finden sollte, wird mir Herr Dr. R., wie er bereitwilligst zugesagt hat, bei Gelegenheit übermitteln. Hier kann ich z. B. bereits auf ein jüngst von ihm gefundenes Nd. Schmähgedicht auf Hildesheimer Klostergeistliche hinweisen, das auf einem Folioblatt Papier vom Anfange des 15. Jh. eine eng beschriebene Seite einnimmt. Es beginnt: Antonius de nu tor tyd to Luneborgh wil prior wesen und ist ohne Versabsätze geschrieben. Das Gedicht ist bisher völlig unbekannt.

Jb. 15 (1889) 1 f. Sie enthält bei Jacobs nur 10 Handschriften; seitdem sind aber aus einem Haufen ungeordneter alter Reste 6 weitere Handschriften durch Frl. v. Plato, die thätige und liebenswürdige Bibliothekarin des Klosters, den verstorbenen Dr. Ulrich-Hannover und Herrn Cand. Borcherding herausgesucht und mit kurzer, zuweilen zu kurzer Beschreibung in den Jacobsschen Katalog eingetragen worden (= No. 11-16). No. 17 ist dann die berühmte, von Edw. Schröder im Nd. Jb. 15 edierte Ebstorfer Liederhandschrift, die Jacobs nicht vorlag, weil sie Jahrzehnte lang sich außerhalb des Klosters befand und fast verschollen war. No. 18-19 endlich habe ich bei meinem Aufenthalte in Ebstorf unter den noch übrigen Resten gefunden. Aus den andern Abteilungen des Katalogs sind hier nur Abt. V, No. 1-3 "Lat.-nd. Hss." aufzuführen.

Abt. VI, No. 1: 201 Bll. Pp. in kl. 8°. 15. bis Anfang 16. Jh. In rotem Leder-(Maroquin-)Umschlag.

Geistliche Betrachtungen und Gebete in nd. Sprache.

Bl. 1—8: eyn salich ouer trachtinghe aller dinghe (diese 8 Bll. von etwas kleinerem Format).

Bl. 9 ff.: IX dies ante sacram communionem etc. (Gebete).

Die Hs. ist namentlich am Anfange stark angemodert.

No. 2: Pg. Kleinstes Format. 15. Jh. Alter gepreßter Lederband mit Messingschließen.

Nd. Gebetbuch, mit Miniaturen (hl. Mauricius u. a.)

Bl. 1<sup>a</sup>: wan du beden wilt, so lade erst to dy den hilghen gheyst.

— An verschiedenen Stellen Aufforderungen zur Fürbitte für die Schreiberin: I. P. bidde vor de scriuerschen. — Les en aue maria uor de treghē scriuerschē.

Das Gebetbuch enthält u. a. den Anfang des Evang. Joh. nd. und Excerpte aus dem Seyger der ewigen gotliken wysheit (= Horolog. et. sapient.). In seiner 2. Hälfte findet sich ein interessantes Reimgebet an die Märtyrer in der Mission unter den deutschen Slavenländern. Die Verse sind nicht abgesetzt. Es beginnt:

Ghe grotet zin gy marteler heren | gode si loff to yuwen eren etc. etc.

Dann weiter unten:

Borghe lant na yuwen hoghen staten | hebbe gy willich dorch god uorlaten  $v\bar{n}$  sint mit willen ghekomen in desse lant | dar de leue godes nicht was bekant gy wolden dat volk in dem louen sterkē | mit warē lerē  $v\bar{n}$  guden werkē de hoghesten kerden sik dar nicht an | se dachtē wo se gy mochtē to dode slan hertoghe baruch was der suluē art | vā dem rechte louen was he vor kart hulpe he leo broder (?) by den boden sin | To danze te stargart  $v\bar{n}$  stettyn

wan se sine bre(ue) erst vornemen | dat se snel mit (w)apender hant quemë  $v\bar{n}$  hulpen om in sinë nodë | de cristenen vanghë pyneghë  $v\bar{n}$  doden Dar vam sunte peters daghe | quemë se stark modich in grotem baghe To hamborch dar se laden weren | ghelik den lowen  $v\bar{n}$  den grimighë deren de scape godes se vor delghë wolden | se sconden noch jun(g)hë efte olden bouen ses dusent worden ge slaghen | dar an de vor ghedodet wordë vorwardestraten wordë vā blode rod | dar de vrūde  $v\bar{n}$  ileden den iāmerliken dod Ore leuët is vullenbracht in doghet | Ere sele sint by gode vorhoghet.

Vgl. Leibniz, Scr. rer. Brunsvic. I 188 ff.

No. 3: Pp. in kl. 8°. 15. Jh. Schön gepreßter Lederband (Mariae Verkündigung u. a., auf dem Vorderdeckel die Jahreszahl 1581).

Nd. Gebetbuch. Anf.: de seuen dot sunden. — Bl. 177 beginnt eine 2. Hand. — Besonders in der Mitte stark angemodert.

No. 4-6, sowie No. 11 waren an Herrn Dr. Ulrich in Marburg ausgeliehen.

No. 4: 94 Bll. Pp. in 4°. 15. Jh. In einem beschriebenen Pg.-Umschlage. Teilweise stark angemodert.

Van eyner nutten korten forme eyns geystliken leuendes. Mystisch-asket. Schrift, in der Form eines Gespräches der Weisheit mit ihrem Schüler.

No. 5: 346 Bll. Pp. in 4°. Anf. des 16. Jh. In rotem Leder-(Maroquin-)Bande. Durchaus gut erhalten.

"Diese, gleich der folgenden, für die innere Geschichte des Klosters besonders merkwürdige Hs. enthält, gleich jener, nd. Homilien, welche zu Ebstorf selbst von dem Geistlichen oder confessionarius der Religiosen gehalten wurden. Die Zeit pflegt am Rande der Homilien bemerkt zu sein, vgl. Bl. 1°: A° etc. 1501 etc." Jacobs. Die Homilien umfassen die Zeit von 1497—1515.

No. 6: 200 Bll. Pp. in 4°. Einband und Erhaltung wie bei No. 5. Eine 2. Sammlung nd. Homilien, die zwischen 1497—1521 im Kloster Ebstorf gehalten worden sind.

No. 7: 6 Bll. Pp. in kl. 8°. In einem alten beschriebenen Pg.-Umschlage.

Nd. poetische Spruchsammlung, nach Jacobs während der Reformationszeit von einer älteren Person niedergeschrieben. Die Sammlung ist abgedruckt in der Zs. des Hist. Vereins f. Niedersachsen 1850, p. 309—314. Anf.: Kercken gan sumet nicht etc.

No. 9: 346 Bll. Pp. in 4°. 15. Jh. In altem gepr. Lederband mit beschädigten Messingschließen.

1. Bl. 1—199: Horologium sapiencie van der ewyghen wiisheyt. Bl. 200 leer.

2. Bl. 201-346: Nd. Schrift über das Gebet des Herrn, von kleinerer und zierlicherer Hand geschrieben, als 1.

Für das berühmte Werk Susos kann ich noch an vollständigen nd. Hss. anführen: 1. Oldenburg, Großh. öff. Bibl., Mscr. No. 71, vgl. oben p. 85; 2. Berlin, Kgl. Bibl., MGO., aus der v. Arnswaldtschen Sammlung No. 3129 in 8°, vgl. Reifferscheid, Nd. Jb. 9 (1883) 132 f.; 3. Amsterdam, Univ.-Bibl., Mollsche Sammlung No. 38; 4. Haag, Kgl. Bibl. V 52. (Eine nld. wird unten erwähnt: Haus Offer b. Münster, v. zur Mühlensche Sammlung, No. 645.) Auszüge aus dem Werke sind wohl häufiger, als man annimmt, unter den verschiedensten Titeln versteckt.

No. 10: 142 Bll. Pp. in kl. 8°. 15. Jh. In einem beschriebenen alten Pg.-Umschlag. Zu einem großen Teil stark angemodert.

- 1. Bl. 1—71: Dit sin excerpta ghenomen vt enem boke dat het der selen trost.
- 2. Bl. 71<sup>b</sup>—72: Das geistl. Lied: Love zedewerbom love etc., abgedruckt von Mielck im Nd. Korresp.-Bl. VII (1882) 84 f., vgl. Schröder Nd. Jb. 15 (1889), p. 12 (= Große Ebstorfer Liederhs. No. IV). Bl. 73 leer.
- 3. Bl. 74-139: von Konig Salomon van der ewigen wysheid etc., mit leeren Zwischenräumen innerhalb des Ganzen. Schröder nennt dies Stück: "Mystische Passionsbetrachtungen".
  - 4. Bl. 139-142: Gebete an verschiedene Heilige.

Die Hs. wird besprochen von Edw. Schröder a. a. O. p. 32, wo er aus 4 ein Reimgebet an die hl. Gertrud abdruckt.

No. 11 (war verliehen, vgl. No. 4): Pp. in 8°. Um 1500. In ein Pg.-bl. geheftet; durch Moder beschädigt.

- 1. Klostervorschriften (Erklärung der regula Benedicti).
- 2. Geistliche Ansprachen einer Nonne an die Klosterschwestern über ihre Klosterpflichten anno '99.

No. 12: Pp. in 16°. Um 1500. In Leder geheftet. Durch Moder vielfach beschädigt.

Die Hs. enthält in der Hauptsache ein lat. Gebetbuch von 2-3 Händen; angehängt sind

- 1. einige nd. Gebete, mit leeren Bll. dazwischen.
- 2. 13 Bll.: kurzer nd. Tractat über die Nachfolge Christi. Crist9 de warheit spriket  $\bar{\imath}$  deme ewägelio ald9: de dar nicht endrecht s $\bar{y}$  cruce  $\bar{v}n$  volget my na, de en mach nicht wesen m $\bar{y}$  jügher.
- 3. 4 Bll.: Dut is en guldë kede dar mede me wert vp toghë to dem ewigë leuëde. Anf.: De to der beschedëheit kom wyl, de vle der

weerlde wisheit. Also vele ik bescedē  $b\overline{y}$ , so vele  $b\overline{y}$  ik horsam etc., wie alle diese catenae gebaut sind.

4. 7 Bll.: Hir heuet sick an ey suuerlick ghedichte twusken  $\dot{x}$  vsem heren, vn der ynighe zelen. dede gherne sûder lydet zalich wesen wolde. Cristus vse he sprickz ald to der zelen:

Hef vp  $m\bar{y}$  crutse  $m\bar{y}$  sote brud etc. = 17 Str. Vgl. oben p. 127.

No. 13: 144 Bll. Pp. in 80. In ein Pgbl. aus einem lat. Antiphonar geheftet.

Im Katalog wird der Inhalt der Hs. irrtümlich als Nd. Gebete bezeichnet, es ist vielmehr eine große Sammlung nd. geistlich er Lieder. Leider ist unsere Hs. beinahe 100 Jahre jünger, als die berühmte Ebstorfer Liederhs., und deshalb ohne jede Bedeutung für die mittelalterliche geistliche Lyrik. Sie gehört vielmehr in eine Reihe mit den gedruckten protestantischen Gesangbüchern, ohne daß sie, wenigstens so weit ich habe ermitteln können, eine einfache Abschrift eines der bekannten nd. Gesangbücher wäre. Es ist eine Sammlung geistlicher Lieder, die sich eine evangelische Bewohnerin des Klosters gegen Ende des 16. Jh., vielleicht nur aus gedruckten Quellen, zusammengestellt hat. Von den 80 Liedern, die unsere Handschrift enthält, finden sich 37 in den beiden nd. Sammlungen des Herm. Vespasius wieder, den Nyen Christliken Gesengen unde Leden etc., Lübeck 1571, und dem Paradiss und Lustgarde der Selen 1589; vgl. Wackernagel, Kirchenlied IV, p. 737 ff. No. 1086—1143. Von den übrigen Liedern unserer Hs. lassen sich nur sehr wenige in nd. Fassung, eine ganze Reihe in hd. Fassungen bei Wackernagel nachweisen; etwa 20 Lieder finden sich weder bei Wackernagel, noch bei Geffcken, Die Hamburg. nds. Gesangbücher des 16. Jh., oder Bachmann, Geschichte des evangelischen Kirchengesanges in Mecklenburg.

Die Hs. beginnt Bl. 1\*: en geystlyck ledt. lauet godt getrost myt syngen etc. = hd. bei Wack. III, p. 360 No. 434. Nach diesem ersten Liede folgt auf Bl. 2b-3b eine kurze Collecte, sonst reiht sich bis Bl. 104b ein Lied an das andere, von derselben festen Hand regelmäßig, aber schmucklos geschrieben. Von Bl. 16a an wird den Ueberschriften der einzelnen Lieder regelmäßig der Ton beigefügt, nach dem das Lied gesungen werden soll.

Von Bl. 104<sup>b</sup> Z. 3—144 sind nur folgende Blätter beschrieben:

- a) Bl. 109a-b nimmt wieder ein Lied von derselben Hand ein.
- b) Bl. 117a—118a hat die gleiche Hand, nur mit einer spitzeren Feder, ein fast ganz hochdeutsches Lied eingetragen.

- c) Bl. 121a: 5 hd. vierzeilige Sprüche erbaulichen Charakters.
- d) Bl. 129a: Der Anfang eines Liedes, nur 3 Zeilen. Alles von derselben Hand. Ich habe die Hs. erwähnt Nd. Jb. 23, 119.
- No. 14: Pp. in 8°. Um 1500. In Pg. geheftet. Eingelegt ist ein gleichzeitiger Holzschnitt, ein Marienbild mit einem nd. Gebete darunter.
- Nd. Gebete, am Anfang defect. Eingelegt ist einmal eine nd. Passio Christi. Anf.: Passio dni nri ihu & scdz Johānē ī illo tēpore. Jhus ghīck myd synen jūghcrē an den beck Scedron, dar was en garde dar ghīck he ī etc. 10½ Bll. Vgl. Passiones Christi mit ähnlichem Anfange oben p. 100.
- No. 16: Pg. u. Pp. in 4°. Um 1500. In Pg. geheftet. Sehr beschädigt und angemodert. Sammelband lat. und nd. religiöser Hss. und Drucke.
  - 1. Calendarium (auf Pg., das Uebrige auf Pp.).
  - 2. Lat. u. nd. Gebete, darunter besonders bezeichnet:
- a) De 100 gedechtnisse des lydendes  $\dot{x}$  (= das 3. Buch des Horolog. eterne sapientie des Suso); hier wohl nur ein Auszug.
- b) De beklaghinge des hilghe Bernardus auer dat hilghe bitter lydent  $\dot{x}$ .
  - c) Psalter Augustini, nd.
  - 3. Druck: Lat. Psalterium; Schluß, von Psalm 132 an, fehlt.
  - 4. Lat. Gebete.
- No. 17: Die berühmte Ebstorfer Liederhandschrift, herausg. von Edward Schröder, Nd. Jb. 15 (1889) 1-32.
  - No. 18: 13 Bll. Pp. in 4°. 16. Jh., erste Hälfte. Ohne Einband. Kurzer nd. Tractat über die Bedeutung der Messe.
- Bl. 1<sup>b</sup>: Wan du kumst in de kerkē, soltu dy de tyd nutte maken etc. Zwischen Bl. 1 und 2 fehlt etwas. Schluß (Bl. 10<sup>b</sup>): Nu hestu horet de bedudighe der missen. Nocht vint men mangher hande ander bedudighe: vīstu ene de bet' is, so scoltu desser nicht straffen, wente ic hebbe desse bedudinghe ser ukortet, dat se nemēde ûdrete to lesende.
- No. 19: 22 Bll. Pp. in 4°. Um 1500. Ohne Einband. Von éiner Hand geschrieben.

Reste einer nd. Predigt-Handschrift. Erhalten sind 2 vollständige Adventspredigten, die erste bildet eine Lage von 10 Bll., die zweite eine von 12 Bll. Sie sind in einem Frauenkloster gehalten, wie die wiederholten Anreden Dil' ( $K\overline{me}$ )  $ma_l$  et  $so_l$  beweisen; stammen also höchstwahrscheinlich aus Ebstorf selbst. Stehn sie in irgend einem Zusammenhange mit No. 5 und 6? Beiden

Predigten ist viel Latein eingemischt; sie sind ohne besonderen eigenen Gehalt; in der ersten wird ein großes Stück aus einem lat. Sermon des Doctor Conradus Holtnicker benutzt, die zweite folgt ganz und gar einem lat. Sermon des Petrus von Ailliaco.

Anf. Bl. 1\*: Dicite filie syon, ecce rex tu3 veīt t' māsuet3 etc. Segget d' docht' vā syō, se dyn konīg de kūpt dy sachmodich etc. — Schl. der ersten Predigt Bl. 10b: Dat vlene vns diuiā clemcia p bn ficiū sue piissiē īcarnacionis, Amen.

Bl. 11°: Ecce ewagl'izo vob- gaudi $\bar{u}$  magn $\bar{u}$ , Luce scd'o capl'o.  $Dil_{\parallel}$  ma $_{\parallel}$  et so $_{\parallel}$  disse wort de jk h, vor my gename  $\bar{\imath}$  themate so juwe leue gehort hefft, etc. — Schl.: Dat de dorch  $d\bar{y}$  vorbiddet vns wille samdelich make syn' ewige ere  $v\bar{n}$  salich,  $\bar{J}hc$   $\bar{x}pc$   $d\bar{y}$  sone, vnse here,  $Q^{*}$   $\bar{e}$   $s\bar{v}$   $\bar{o}ia$   $b\bar{n}dict_{2}$   $\bar{d}s$   $\bar{\imath}$   $\{cl'a$ .  $A\bar{m}$ .

Abt. V, No. 1: Pp. Fol. 1471. In altem Lederband. Vocabularius latino-germanicus (= nd.).

No. 2: Pp. in 4°. Ende 15. Jh. Anf. defect. In altem Lederbande.

- 1. Lat. hymnische Stücke mit nd. Glossen und nd. Interlinearversion.
- 2. Ein ziemlich umfangreiches lat.-nd. Glossar, completum 1494 (verbunden!). Dieses Mscr. scheint Mielck, Korresp.-bl. VII (1882) 85 zu meinen.
- No. 3: 268 Seiten. Pp. in 4°. Jüngere Hs. 1. Erklärung und Umschreibung kirchlicher Hymnen mit Zuhilfenahme des Nd.
  - 2. Lat.-nd. Commentierung von Hymnen und Sequenzen.
- No. 4. Pp. in 8°. Enthält auf Bl. 1—39° ein sachlich geordnetes lat.-nd. Glossar. Anf.: (D)eus god. Deitas de gotheyt. Creator en schipper. Redēptor en vor loser etc. De hebis. De arborib?. De partibus interioribus etc. etc. Bl. 33°: Sequitur de Verbis. Letzte rubricierte Glosse: Tumulare begrauē. Darunter noch 3 Reihen nicht rubricierter Glossen.

### Kloster Loccum.

Die Klosterbibliothek zu Loccum hat noch weniger von ihren alten handschriftlichen Schätzen gerettet als Ebstorf. Der im Juli 1891 nach den Bestimmungen des Herrn Prof. Dr. Hölscher aus Goslar angelegte handschriftliche Katalog der Manuscripte umfaßt nur noch 21 Hss. und 2 Pakete einzelner Blätter aus alten Einbänden.

Die mnd. Bestandteile der Sammlung sind folgende:

No. III: Nd. Sachsenspiegel von 1454; vorne defect. Auf Papier. Noch nicht bei Homeyer.

No. VI: 58 Bll. Pp. in Folio (29×21 cm). 2sp. Brauner gepreßter Lederband. 15. Jh., letztes Drittel.

Codex der s.g. Loccumer Erzählungen (vgl. Lübben, Qu.-Verz. V, col. XV<sup>b</sup>, Jellinghaus § 11), einer freien nd. Paraphrase der Geschichtsbücher des Alten Testamentes bis zum Buche Daniel, eingeteilt nach den Weltaltern, Etas prima—quinta. Zu Anfang fehlen 6 Bll., das Erhaltene beginnt: roddelachtig vme d'krallen wille de me dar yne vindet = Etas prima, Cap. IX Mitte, Beschreibung des Roten Meers. Auch in der Mitte fehlen einige Bll. und am Ende 5 Bll.; die Erzählungen brechen ab in Etas V, Cap. XIII. Der Codex verdiente eine nähere Bearbeitung.

No. VII: Pp. in Folio. (29×21 cm). "1,5 cm stark". Um 1450. In braunem gepreßtem Lederbande mit Lederschließen.

"Lat.-lat. Glossar der mittleren Latinität" mit einigen nd. Bestandteilen. Bl. 1 fehlt. Auf der Rückseite des letzten Blattes: Iste liber contentue est viginti sext'nor, exceptis quatuor folijs emptus pro 12  $\beta$  3  $\delta$  nouis et vno antiquo in festo petri et pauli apostolor, in Brunsw. Anno  $d\overline{nj}$  1476.

No. IX: Lat. Anweisung für Priester von 1380. Subscriptio: Explicit iste liber sb' anis dni MCCC<sup>0</sup> 80<sup>mo</sup>. fèia secūda post festū lucie etc. — Unmittelbar darauf hat dieselbe Hand, nur mit kleineren Buchstaben, einen lat.-nd. Spruch in leonin. Hexam. eingetragen: Vxoris pellem si nosceris ēē fbellem,

Sla sleghe dre vere si pacem queris hre.

No. XI: Pp. in 4°. (20,5×14 cm.) Schadhafter Pg.-Band. Enthält unter lauter lat. Stücken 3 Seiten mit ein paar kurzen nd. medicinischen Anweisungen:

- a) ( $^{1}/_{2}$  Seite): In n. d. Amen. Item heuestu vth der aderen gelaten, so drynck dre dage nenë nochter dranck.
- b) (1 Seite): Item van den Tekenē des blodes: Is dat bloet also schum, so is dy we yn der borst etc.
- c) (1 Seite): Item wultu en schone antlaet hebbē, so  $n\overline{y}$  leuer-stock etc.

No. XIII: Pp. in 4°. (21,5×15 cm.). "3,5 cm. stark". Gepreßter brauner Lederband. Metallecken. Auf der Innenseite des Hinterdeckels: Liber beate marie virginis in lucka.

Lat.-nd. Glossarium, fertig gestellt am Tage von Pauli Bekehrung 1467 von Hermann Busche. Angeführt von Lübben, Qu.-Verz. Bd. V, col. IXa No. 6, danach bei Jellinghaus § 21. — Anf.: Ex quo vocabularii varii autentici etc.; das erste Wort des Glossars ist Aleph, das letzte Zugum grece jugum etc. (rot) Et sic est finis. ffinito libro sit laus et gla xpo sub ano dni etc. LXVII, ipo die Pauli gusion. Ganz unten mit schwarzer Tinte: Quicuq: 1 me legerit memor sit pccoris hmani Buschë qui me procurauit.

No. XIX: Pp. in 4° (21×14 cm.). "5 cm. stark". In stark beschädigtem altem Holzdeckel. Der Inhalt ist ganz lateinisch, bis auf ein Blatt am Ende von Stück III (Sermo Holtinchers de corpore Christi). Es enthält auf je 2 Spalten lat. Composita verborum ins Nd. übersetzt. Anf.: Ago: ab-driuen, de-liden, abi-touoghen, amtwinclen, con-dwinghen etc. Schluß: jacio mit seinen Compositis.

No. XX: Pp. in 12° (9×6 cm). "3 cm. stark". In modernem Pappbande. Eine Notiz auf dem ersten der 6 modernen Vorsetzblätter besagt:

"Dieses Buch, das Gebete u. Lieder auf die Fest- und Heiligentage der römischen Kirche aus den Schriften St. Bernhardi enthält, ward am 26. Juli 1815 in dem Sacramentshause beim Hochaltar unserer Stiftskirche beim Reinmachen gefunden; — in losen Blättern — auf der ersten Seite, die gänzlich zerfressen war, fanden sich folgende Worte:

..... | Marie ste virginis in | lucca 9scriptus p | me frem Bernardum | Swarten ibidem professum. — Dieser B. Swarte(n) findet sich im Catalogo Conventualium Abb. Molani unter den Aebten Johann IV, Balduin und Burckhard, — also von 1492—1528.

Loccum im November 1893.

Hölscher, Conventual Studiendirector".

Für uns kommen von der ganzen Hs., die auf den ersten 40 Bll. Beicht- und Meß-Gebräuche, auf dem Reste der Bll. Gebete und Andachten, alles lat., enthält, nur die zu dem ursprünglichen Einbande der Hs. verwandten 2 Pg.-Doppelblätter in Betracht; Bl. 1—2 (vorne) und 3—4 (hinten) gehören zusammen; Bl. 3—4 steht auf dem Kopfe. Bl. 1<sup>a</sup> ist schwer lesbar, Bl. 4<sup>b</sup> ganz unlesbar. Bl. 2<sup>b</sup> und 4<sup>a</sup> waren mit Fetzen dünner wertloser Bildchen beklebt, die jetzt abgelöst sind. Bl. 1 ist stark vom Wurm zerfressen, alle Blätter sind stark beschnitten; 16 Zeilen auf der Seite, im Abstande von je 5—6 mm, sind noch erhalten; das jetzige Format der Blätter ist wie das der Hs. 9×6 cm. Die Blätter sind alle von derselben Hand des beginnenden (?) 14. Jh. geschrieben, nur ist die Schrift auf den früher überklebten Seiten ein wenig breiter geworden.

Die Blätter enthalten Fragmente eines niederdeutschen epischen Gedichtes, mit nld. Spuren in der Schreibung. Die Nachrichten; geschäftl. Mitthellungen 1898. 2.

Verse sind nicht abgesetzt, sondern nur durch Reimpunkte bezeichnet. Die Spur einer Rubricierung zeigt Bl. 1<sup>b</sup> Z. 11 am Anfange.

Ich gebe hier einen getreuen Abdruck der sehr schwer zu entziffernden Fragmente, indem ich Bl. 1° und 4°, die lückenhaftesten von allen, zeilengetreu nach der Hs. wiedergebe, auf den übrigen Blättern aber die Reimzeilen absetze. Unsichere Lesungen sind durch untergesetzte Puncte bezeichnet

```
Bl. 1.: 1. . . . . . dar gewan . . . . . . . . . .
       2. ... r. fo manth .... gehu ...
       3. \ldots genangen \ldots \ldots en ther j
       4. . . . . . . e stolte haulir . Linti
       5. sin wapen was gelic en hake.
       6. gardelake . Isenhart de rasch
       7. d.r vlasche. spanýerol de rik
       8. . . . . emhpt^{c}(?) e\overline{n} was oc . . .
       9. . . . stolte uan anyowe . . ef con
      10. erre . gamuret de . . . . junge v
      11. sin manhet ni.t ne halp . si
      12. uorlos he half de w . . . h enb
      13. art \cdot en worden dat \cdot ang
      14. en dar to menih . . . . ih man
      15. . . . n niet en . . . . e
      16. . . . sie sic hadden uor |
Bl. 1<sup>b</sup>: . . | . . uelenie no pitit.
       dat \dots grot.
       en if en not uor alle . . .
       . . . en vrenden nemet de hane.
       . . . . . . . uianden winnet ane .
       menih . . . . . . . uoge dannen quam .
       alse men . . . . . . . v^1) reidel nam .
       en rep fiance mo . . . . . . . porcoi.
       dat quit (ikeret here . j . . . .
       şç bin en urent nu lat dat stā
       . . . . | . en spanyol en rike man .
       wach arme def nen kennic . . . .
       ... 2) an [cef uof saueben.
       i hebbet . . . . . . . . . n .
       dat ic sin geuerde bin.
       it is .... et en niet en sin .
```

<sup>1)</sup> b?

<sup>2)</sup> Hier die oben erwähnte Spur von Rubricierung.

```
dat imi me . . . . . gewin .
        de usande ulet hi uor . . . .
        ... j sumet jv seluer en mi.
        ge . . . . . . . | . . . .
        dat j un be |
Bl. 2a: . . . | yerste sappel alle dag . . en
        .... niet mer urowen.
        rike j \ldots \ldots to howen.
        dreget the wer . . . . . tit .
        Er alde rep as an der su
        .... uerdrucket alle lof .
        he su .... artuses hof.
        de wile dat n^1 \dots
        alse de blomen dor dat graf.
        . . . . . rehte gerne leuen .
        em is de . . . . gegeuen .
        werrdeliker ere .
        .... wol gemeren .
        mít menige . . . . . doget .
        he if en blome der j \dots
        ... ahte net up dat got.
        na h . . . . . . . stot je sin mot .
        it rep al .... rre.
        hir comet en uanesu...
        . . . . . . . gehorde dat .
        dar he lag . . . . . . . . .
        de (tolthet dar uan moțen |
 Bl. 2^b: . . | . . rde alto hant .
        den helm he . . . . . p bant .
        de uan slegen was ......
         en hertes gewige dar uppe . . .
         ... mohte men wnder scowen.
         \dots f to howen.
         dar sa men de enē...
         ... den helme hangen .
         de ander . . . . . ste stan .
         mit den sporen sloh . . . . . lan .
         en hurtede uort ouer . . . . .
         entgegen den uianden
         uore . . . . . vana urye helt .
```

<sup>1)</sup> Mit kleinerer Schrift ist he d übergeschrieben.

```
de maniger . . . . . velt .
       De uorsten bethe wol ge . . . .
       ... logen de ors mit den sporen
       . . . . . to samene ge ulogen .
       en ýoste . . . . . u . elogen .
       dar it menih . . . . . t gefach .
       galant den vana . . . .
       \ldots | \ldots | mit alle \ldots  e in |
Bl. 3: . . | un ha . al umbecant .
       ginder . . . . . . fcildef rant .
       de stolte haulir . . . . .
       . . \(\bar{n}\) heimelfahter (sampenoig
       . . . . . . bethe hards uuale .
       <del>en</del> ten ons uore de muken .
       . . . . . e scluken .
       dat ware en dinc . . . . . e
       tut pedut eht nohter (zose
       .... nse hane is gare uorloren.
       dar . . . . . . e wol geboren .
       dat castelan uan . . . . . .
       di stolten uan birtanien.
       ge . . . . . . stunden .
       dat sin helm vp ge . . . .
       . . . sine herteswige ho .
       de uan sa . . . . . . . .
       geciret wol uan golde.
       de \dots n wolde.
       de rorde vor dem stol . . . . .
       ... m was got gewin.
       menih or / . . . . .
       en manich hoge castelan.
       wart
Bl. 3b: . . . | an enen ueitane .
       \overline{en} va . . . . . . . . walt.
       do dat ge/ah de helet balt
        .... (one wan hardenif.
        do gelet her . . . . . . . .
       dat em nie leder negescah.
        de . . . . . he do sprach .
       sie stappeden . . . . . .
```

```
. . he minniclike do .
        helpe he . . . . .
        en segede ine qua nie an nine . . . .
        ... jc oppede (ele min .
        dar ic also g \ldots \ldots
        . . . . got ridder ware .
        nara hyede . . . . . .
        ... up noh got dar wither.
        howet . . . . . . nider .
        \overline{en} gelatet al/e gi blint . . .
        ... gevan ic makene quit.
        er de . . . . . .
        mi dot utermate we.
       dat unf . . . . . uere here .
        hebbet gedan ang . . . .
        . . . . . strus dauoret .
        wahte we he . . . . .
        . . . . . then bome
       the jungelinc de |
Bl. 4^*: 1. . . . . . . . . . her.
       2. they he if wan arde en
        3. punturtois. Ine sa ne heleth
        4. op orf i gefat . he if . . engel
       5. . . . . ne he sper uorsvinden
       6. . . . . do det dat wy (?) wi sole
        7. . . . . . . dat spreket sage .
        8. drage . . . . neide io na
       9. . . hoger anker uan golde
      10. . . . me fromen dat if geft
      11. . . . . . . . hoger werdicheite
      12. . . ic se . . riker dat . dat isen en
      13. do uele . he heuet den pris. so wā
      14. nt he if de duuel up der brac.
      15. here vsenýac . uor den stolten
      16. if ors mit couerturen wolge
```

Aus diesen traurig verstümmelten Bruchstücken läßt sich nur ersehen, daß wir es mit einem Epos aus dem Kreise des Königs Artus zu thun haben. artuses hof wird Bl. 2°, di stolten uan birtanien Bl. 3° angeführt. Besondere Bedeutung erhalten die Reste aber durch ein paar darin vorkommende Namen, die beweisen, daß das vorliegende Epos aus dem Kreise der von Wolfram beeinslußten

Dichtungen stammt. Bl. 1° wird Isenhart 1) de rasche, de stolte uan anyowe, und unmittelbar darauf gamuret selbst genannt. Doch treten diese Namen, wie es scheint, zum Teile nur in Anspielungen auf, die eigentlichen Helden des Gedichtes dürsen wir wohl in den übrigen in unsern Bruchstücken vorkommenden Namen suchen: der Kamps Galants (Bl. 2°), des tapseren Ritters mit dem Hirschgeweih auf dem Helme, mit dem van Asurye, der einen Hahn als Abzeichen trägt, nimmt den größten Teil der erhaltenen Partie ein. Außerdem werden noch erwähnt: Bl. 1° en spanýol en rike man (= dem von Asurye?); Bl. 3° sone van Hardenis (= Galant?); Bl. 3° heimeliahter szampenois (steckt in dem ersten Worte ein Name?); Bl. 4° here Vsenyac und vielleicht punturtois (?).

Hinzuweisen ist auch auf die häufigen französischen Phrasen, die meist mit angehängter Uebersetzung überall eingeschoben werden.

Eine eingehendere Würdigung des Bruchstückes muß ich einem andern Orte vorbehalten.

Eine von Lüneburg aus unternommene Bereisung der zahlreichen kleinen Bibliotheken und Archive der Altmark ist, trotz der thätigen Unterstützung des Herrn Pastors O. Radlach in Zethlingen, eines ausgezeichneten Kenners dieser Sammlungen, durchaus resultatlos verlaufen. Ich könnte hier nur anführen:

1. Salzwedel. a) Gymnasialbibl. (vgl. Progr. des Gymn. 1878, p. 3): Eine im vorigen Jh. angefertigte vollständige "Abschrift eines nd. Gedichtes des presbyter Goslar. Konemann, Viridarium beate virginis genannt, aus einem [v. d. Hardt gehörigen] Mscr. des 15. Jh. zu Helmstedt abgeschrieben". Dieses Mscr. v. d. Hardts ist jetzt in Göttingen, Univ.-Bibl., Mscr. Theol. 153 (W. Meyer II, 384 f.). Das bisher ganz unbekannte Werk des Pfaffen Konemann, des Verfassers des Kalandgedichtes, ist in mehrfacher Hinsicht von großer Bedeutung und erfordert durchaus eine nähere Beachtung. Eine kurze Inhaltsangabe des Werkes habe ich in meinem Vortrage auf der Jahresvers. des Nd. Sprachvereins zu Eimbeck, Pfingsten 1898, gegeben, vgl. Nd. Jb. 23, 115—119. — Ich will hier erwähnen, daß sich auch in Hannover, Kgl. Bibl. No. 483, unter den, meistens von Eccards Hand herrührenden, Abschriften und Excerpten älterer deutscher Gedichte des IX.—XV. Jh., auf einem Fol.-

<sup>1)</sup> Oder *Isenbart?* Da auch *gamuret* nicht ganz sicher ist, so könnte man wol auch an Isembart und Gormond denken. Doch schließen wol schon die Namen Artus, Anjou und Britannien das aus.

Blatte (= Bl. 68 der Sammlung) eine Abschrift der ersten Verse unseres Gedichtes aus v. d. Hardts Hs., mit kurzer Inhaltsangabe des ganzen Gedichtes, findet. Man sieht, das Gedicht war im vorigen Jahrhundert nicht so unbekannt, wie in diesem.

- b) Bibl. der Katharinenkirche: Eine Marienmesse aus dem 15. Jh. hat J. Luther, Nd. Jb. 12 (1886) 143—150, bekannt gemacht. Das vierbändige, um die Mitte des 18. Jh. geschriebene Sammelwerk, Soltquellensia maiora, aus dem dieses Gedicht genommen ist, war bei meinem Besuche nicht am Orte. Es soll aber weiter nichts Nd. enthalten.
- 2. Calbe a. d. unteren Milde (Kreis Salzwedel), Kirchenbibl.: Ein dieser Bibl. gehörender Sammelband (419. 8) von nd. Drucken (und Hss.?) ist angezeigt und ein Stück daraus abgedruckt worden von Hölscher, im Nd. Jb. 21 (1895) 147 f. und 148—155. —

Ebenso erfolglos war ein Besuch in der Ministerial-Bibl. zu Celle, obwohl der bekannte in dieser Bibl. befindliche Sammelband alter Drucke, der uns allein die nd. Lieder von Hildebrand, dem Rosengarten und von Dietrich von Bern erhalten hat, zu großen Hoffnungen auf die noch verborgenen Schätze der Ministerialbibliothek berechtigt hatte. Die der Stadtkirche gehörige Bibliothek, deren sorgfältige Katalogisierung von Herrn Dr. Kampfmeyer begonnen worden ist und jetzt von Herrn Candidat Brauns fortgeführt wird, besitzt gar keine nd. Handschriften; über den Reichtum an alten Drucken wird der demnächst fertiggestellte Katalog näheren Aufschluß bringen; für die Zeit bis 1530 steht indessen für das Nd. nicht eben viel zu erwarten.

Dagegen besitzt die Bibl. des Kgl. Oberlandesgerichts zu Celle eine Reihe sehr wertvoller Hss. aus dem Nachlasse des Consistorial-Raths und Bürgermeister der Altstadt Hannover Christian Ulrich Grupen († 1767). Außer Grupens eigenem litterarischen Nachlasse, der zum größten Teile in seinem "Apparate zur Herausgabe der Sächsischen Rechtsbücher" besteht"), führt der Katalog der Bibl. (= Katalog der Bibl. des Kgl. Hannov. Ober-Appellations-Gerichts zu Celle, Hannover 1862) in der Abt. C "Handschriften" p. 645—648 noch 42 weitere Hss. an, aus denen ich folgende nd. heraushebe:

No. 2 (Kat. p. 645): Pg. in 4°. Nd. Sachsenspiegel des 14. Jh. 3). Am Schlusse des Registers der Landrechtcapitel ein Schreibervers:

<sup>1)</sup> Vgl. Homeyer, Des Sachsenspiegels Erster Theil, p. 82.

<sup>2)</sup> Homeyer, Sachsensp. I 1, p. 26 No. 120.

# Der arme scribere von pruzenlant screif dit buch mit sinir hant.

No. 5 (p. 646): 147 bez. Bll. Pg. in gr. 4°. 15. Jh. 2sp. In altem Lederband mit Messingknöpfen. 2 Spangen, jetzt eine verloren. "Codex Surlandinus olim Ludolphi de Münchhausen nunc Grupenianus sive Cellensis".

Abcdarium speculi Saxonici, nd.

Bl. 1: Hanc igitur sūmam seu abcedariū speculi Saxonum Anno dni M°CCCC° jn ciuitate Gripeswolde Caminen diocis. ex speculo et eius glosis scdm ordine alphabeti pptė faciliore modū īveniendi materias collcam rudib; offero et quectis etc. Dann: Hir beghint dat abcete des speyghels to sassen, God gheue dat dat also mote wassen etc. 10 einleitende Verse. Das Abcdarium geht von Acker bis Wunden.

No. 6 (p. 646): Pp. in Fol. 15. Jh.

"Codex Hildesheimensis inscriptus: Repertorium. Script. anno 1451". Enthält 1. das Repertorium (= Abcdarium!) über das Sächs. Landrecht; es beginnt mit: Achte: we jn des rykes achte is, den en leth neyn erue etc., schließt mit: Wunden què clage XV|XV deir V|achte 1 etc.

2.—3. lat.: Constitutiones feudorum, und ein lat. Gedicht s. Bernhardi de planctu mundi.

No. 9 (p. 646): Pp. in Fol. 15. Jh. 2spaltig, in altem Lederbande mit Messingknöpfen, früher 2 Spangen. Auf dem Vorsetzblatte von Grupens Hand: Vocabularius A. 1479 in Univ. Lips. scriptus; auf der Rückseite desselben Bl.: In fine subjectus Vocabularius Germanico-Latinus A. 1479 in Univ. Lips. finitus.

Das lat.-nd. Glossar, das den Hauptinhalt des Codex ausmacht, beginnt: Ex quo vocabularii varii sūt etc.; das Lexicon geht von Aleph bis Zozimo. Dann folgt auf 14 Bll. das kurze nd.-lat. Glossar; es beginnt: Abesete abeceda'im ūl alphabetū. — Abetekē apotheke etc. bis Wünschen opta'e. — Subscriptio: Ano 1479 ipo die aplis doica ql mo geniti hoa t'ciar, ūl ql finito ē iste vocabulaio ī vniùsitate lipsēsi p me etc.

No. 10 (p. 646): Pp. in Fol. 15. Jh., erste Hälfte. 2sp. In altem gepreßtem Lederbande mit einer Spange.

Bl. 1°: Anno dni M°CCCC°XLVI venerandus pater ac dominus Albertus de loppenstede vicarius maioris ecclesie ac nr positus cuius laudabilis meoria in benedictione sit ppetua inter diuersa beneficia nobis pro aie sue salute exhibita contulit etiam hūc libellū. Qui vtitur hoc libro deū oret pro eo.

Lat.-nd. Glossar. Beg. Bl. 15: Quoniamquide psens collectio arti grammatice deseruit que scdm quosda in ham | ...am et dictione dividit' etc.

Das Lexicon geht von: Apina (?)—Aaron etc. bis Zomētū ho. |. tegula en decke latte. Subscriptio: Explicit hic liber sit séptor a crimie liber. Regnat' sup ethéa possessor séptor. et autor. fiat. fiat. fiat.

An mil. bis duo c. vi x tria. i poe bina

Dū quadra. fulse at die finity; let de = 1466 (?).

No. 12 (p. 646): 245 Bll. Pp. in Fol. 2spaltig. 1470. In altem Lederband mit Messingknöpfen, früher 2 Spangen.

Die Hs. scheint aus Hildesheim zu stammen, wie No. 6. 10(?). 17 (aus Maria Magdalenen zu Hild.); beim Einbande ist eine hildesheimische lat. Urkunde von 1444 benutzt. Bl. 1<sup>a</sup> (verschriebene Seite = Bl. 2<sup>a</sup>) nicht rubriciert. Bl. 1<sup>b</sup>: Von der Hand des Schreibers (rot): Dut boeck hort der rythuschen, darunter von andrer Hand: vn düt schal hebbe ryckel twedorpes vn myner beste hantrwe eyn vn II kusse myner beste.

Nd. Predigtsammlung. Anf. Bl. 2<sup>sa</sup>: Dut is de erste sermon van dē hillighē lichāmē etc. (rot). — Accedite ad deū et illuiami etc. — Desse vorghe sprokē wort, dar vppe stan schal myn predekate vn myne rede sint de wort de de hilghe gheyst langhe vor ghe sprokē heft etc.

Bl. 245%: Explicit pus liber p me hēnīghū nerīgh. Anno dni milesimo qudrīgētes vo septuagesimo (= 1470).

No. 14—15 (p. 646) sind nicht nd., sondern nld. Gebetbücher, No. 16 (p. 646) hat nld. Schluß.

No. 18 (p. 647): 268 Bll. Pg. in Fol. 15. Jh. 2spaltig. In altem Lederband mit 2 Spangen.

Lat.-nd. Psalterium mit der Glosse.

Bl. 1<sup>aa</sup>: (rot) Hyr begynnet syk de salter dauites to dude vnde eyn yowelk salme myt syner vor rede. — Den lateinischen Textesworten folgt die nd. Uebersetzung und eine ausführliche nd. Erklärung; dazu geht jedem Psalm eine ausführliche nd. Einleitung voran. Der Anf. des Textes ist: Hyr begynnet also de lerer segghen Eyn bok van deme loue goddes myt vroliken danken etc.

Bl. 253% reihen sich den Psalmen, ohne nähere Bezeichnung, die übrigen Cantica der Kirche an; den Schluß bildet der sank symeonis.

Bl. 268<sup>b</sup> ist von ähnlicher Hand die Notiz eingetragen: Psalteriu hoc datum est nobis a diderico breyger et illud est emplum pro duodecim florenis. cuius anima in regnis viuet celestibus ciuibus cum supernis temporibusq; per hennis.

Der Hs. sind als Vorsetzblätter 4 einzelne Pg.-Blätter eines andern nd. Psalteriums, ebenfalls aus d. 15. Jh., umgelegt. Bl. 3 zeigt den Anfang dieses Psalteriums, der mit dem unsrigen genau übereinstimmt. Trotzdem sind diese 4 Bll. keine verworfenen Blätter unserer Handschrift, da sie andere Orthographie zeigen, auch auf den einzelnen Seiten bedeutend mehr enthalten, als unsere Hs. — Ueber andere nd. Psalterien cf. oben p. 118.

No. 42 (p. 648) ist ein Sammelband ganz junger Abschriften verschiedener Glossarien, darunter an 3. Stelle das Memoriale Linguae Frisicae von Cadovius-Müller.

Aus Abt. B des Kataloges, der die "nichtjuristischen Wissenschaften" umfaßt, sind ein paar historische Manuscripte hervorzuheben:

B II No. 681 (Kat. p. 427): Pp. in Fol. 17. Jh. Schweinslederband. Auf dem Rücken steht "Nachricht von der Stadt Bremen". Es ist der 2. Band von

Renners Bremischer Chronik 1511—1583, mit Nachträgen von derselben Hand von 1630—1638. Nd.

B II No. 417 (Kat. p. 409): 263 Bll. Pp. in Fol. Anf. des 18. Jh., Schweinslederband.

Hd. Braunschweigische Chronik (des Schoppius), 1583 verfaßt; mit einzelnen nd. Capiteln und vielen historischen Liedern. Vgl.

1. Bl. 97°—102°: Ludeke Holland 1488 = Liliencron II No. 164 f.

2. Bl. 132° ff.: Braunschweiger Fehde 1492/93 = Lil. II No. 184—186.

3. Bl. 192° ff.: Hildesheimer Stiftsfehde 1519 = Lil. III No. 329 u.

324. 4. Bl. 202° ff.: Wolfenbüttler Fehde 1542 = Lil. IV No. 480.

5. Bl. 205° ff.: Abt Lambert von Riddagshausen 1549 = Lil. IV No. 581 u. 580°).

An den Schluß meiner ersten, den Bibliotheken und Archiven der Provinz Hannover und einiger benachbarten Territorien gewidmeten Rundreise, setze ich die Bibliotheken und Archive der Stadt Hannover selbst. Ein reicher Schatz nd. Hss. ist hier zusammengetragen. Allen Sammlungen voran steht die Kgl. und Landes-Bibliothek; sie allein besitzt, neben ihren zahlreichen Hss. historischen Charakters, eine erfreuliche Fülle litterarischer Nummern im engeren Sinne. Das Kgl. Staatsarchiv hat deren eigentlich nur eine, das kostbare nd. Arzneibuch des Arnold Doneldey von 1382;

B I I No. 652 (Kat. p. 425): Schomakers Lünebg. Chr. bis 1561, fortges. bis 1590. Hd. in Folio.

B II No. 626 (Kat. p. 423): Joh. Oldekopps Annalen, hd. in Folio.

dagegen ist die Sammlung historischer Manuscripte des Archivs sehr umfangreich und von großer Wichtigkeit. Stadtbibl. und Stadtarchiv geben viel weniger für uns aus. Das Kestner-Museum und die Sammlung des Historischen Vereins für Niedersachsen endlich enthalten ein paar interessante nd. Codices.

#### Kgl. und Landes-Bibliothek:

Die Hss. dieser Bibliothek sind beschrieben in Ed. Bodemanns Katalog (Die Hss. der Kgl. öffentl. Bibl. zu Hannover, beschrieben und herausgegeben von Eduard Bodemann, Hannover 1867). Allein nur bei einer Reihe von historischen Hss. konnte ich mich auf Bodemanns Beschreibung beschränken; alle anderen Hss. mit nd. Bestandteilen erfordern für unsern Zweck mehr oder minder ausführliche Nachträge. Ich habe dazu sämtliche nd. Hss. der Kgl. Bibliothek noch einmal sorgfältig durchmustert und hoffe deshalb mit diesem Nachtrage zu Bodemanns Kataloge den Freunden der mnd. Litteratur und der schönen Hannoverschen Sammlung im Besonderen ein erwünschte Gabe zu bieten 1).

No. 10 (Bod. p. 3): 48 Bll. Bl. 43—48 leer. Die Hs. stammt aus der Bibl. des Klosters St. Michaelis in Lüneburg und gehörte früher mit No. 272. 273. (10). XXIII 1144. 184. 217 zu einer großen Sammelhandschrift, wie sie noch Martini, Beiträge zur Kenntniß d. Bibl. des Klosters St. Michaelis in Lünebg. 1827, p. 59 f. unter No. 61 beschreibt. — Der obere Rand der Hs. ist fast unlesbar.

Das Vocabularium (Bl. 17—42; 3spaltig; bis auf Bl. 30—36 und 42b rubriciert) ist höchstwahrscheinlich ein Glossar zu der

<sup>1)</sup> Die in der folgenden Uebersicht ausgeschalteten nd. hist. Hss. sind folgende: No. 757: der deutsche Korner, vgl. jetzt Schwalms Beschreibung der Hs. in der Einleitung zu seinem Korner, p. XV. — No. 778. 1127. — No. 1209: Chronik des Goslarer Stiftes S. Simon und Judas, vgl. Weilands Abdruck, Dtsche Chr. II, 586—604. — No. 1219. 1283\*. — No. 1283\*b: Chronik der nortelvischen Sassen etc., vgl. Weiland, Dtsche Chr. II, 612 f. — No. 1302. 1303. 1356. 1356\*a-b. 1374. 1375. 1395\*a. — No. 1407: aus dieser Hs. ist Stück 7 (= Bl. 49—66) "Gerard Oldeborchs kleine Ostfriesische Chronicke, auf die Jahre 1558—1605" abgedruckt von H. Deiter im Jahrb. der Ges. f. bild. Kunst u. vtl. Alt. zu Emden, Bd. 4 Heft 2 (1881) p. 75—95. — No. 1408. 1693. — Aus Abt. XXIII die Hss. No. 467. 476. 844\*a-g. — No. 845: Hammenstedts Lünebg. Chronik wird angef. von K. Schaer, Lüneburger Chroniken der Reformationszeit, Progr. Hannover, K. Wilh.-Gymn. 1889. — No. 846. — No. 847 und 847\*a-d: Schomakers Lünebg. Chr., vgl. K. Schaer a. a. O. — No. 900. 922\*a-b. 955. 1057. 1059. 1061—1062. 1126. 1127. 1128. 1136.

Für verhochdeutschte Fassungen nd. historischer Lieder kommen endlich noch in Betracht: Abt. XXIII No. 467. 472. 475. 477. 482. 492. 493. 496. 506.

vorangehenden Reimbibel. Es zerfällt nicht, wie man nach Bodemanns Angabe meinen sollte, in 2 Teile, sondern ist ein einheitliches griech.-lat.-nd. Lexicon, in dem die deutschen Wörter nicht sehr zahlreich sind. Unter jedem Buchstaben kommen zuerst die Eigennamen, dann andere Wörter. Anf. Bl. 17<sup>20</sup>: ADam hō ül tren; das erste nd. Wort Spalte β: Amigdalū nux lōga ey mādel kerne; Sp. γ: Arthimesia bibot; Bl. 18<sup>20</sup>: .... theū warmete; Sp. γ: Aruina smerlof etc. etc. — Das Alphabet schließt Bl. 35<sup>20</sup> mit Zisania radel. Angehängt sind Nachträge ohne alphabetische Ordnung, sie schließen Bl. 42<sup>20</sup>: Procurator q in ca curator, est sicut pconsul 9sulib9 preest etc.

No. 74 und No. 75 (Bod. p. 13 f.) sind prachtvoll ausgestattete lat. Osterbreviere mit vielen eingestreuten nd. gereimten Stellen und Resten nd. geistlicher Lieder. Diese beiden Hss. sind eng verwandt mit folgenden bereits näher beschriebenen lat.-nd. Osterbrevieren: 1. Hildesheim, Josephinum, Hs. No. 17 von 1478 (Müllers Katalog p. 9, No. 34), beschrieben von Wilh. Müller in Zs. 1 (1841) 546 f.; 2. Hannover, Privatbesitz (wo?), beschrieben von Hoffmann v. Fall. in Pfeiffers Germ. 2 (1857) 164 f. [1. und 2. vergleicht Bartsch im Nd. Jb. 5 (1879) 46—54]; 3. Kopenhagen, Kgl. Bibl., Mscr. Thott. in 8° No. 130, angeblich von 1370, beschrieben von Jellinghaus im Nd. Jb. 7 (1881) 1 ff.; 4. Bremen, Hs. Martens, von ihm selbst beschrieben Germ. 20 (1875) 341—348. Vgl. oben p. 117: Hamburg, Stadtbibl., Scrinium No. 151 B. Dazu kommt endlich noch Münster, Bibl. des Altertumsvereins No. 301.

Der No. 75 liegt ein Zettel bei: "P. N. Dem Prof. Hoffmann von Fallersleben in Breslau zugesandt unterm 25. Febr. 1837 und am 8. Xbr. ejusd. ai zurückerhalten. H. S.". Trotzdem ist diese Hs. nicht identisch mit der unter 2. angeführten, wie gleich der abweichende Anfang von No. 75 zeigt: Bl. 1b: In sacratissia et glosissia vigilia Pasche ad matutinas cū pmo euigilaue'is etc. Die erste nd. Stelle auf derselben Seite: Help vs dat heyliker graf. dar god sulue ine lach myt sine wüden also her. vrolike mote vare tho ihrl'm. Kyril'.

Auch No. 74 kann nicht die von Hoffmann beschriebene Hs. sein, da diese 217 Bll., No. 74 aber nur 148 Bll. zählt.

No. 76 (Bod. p. 14): Lat.-nd. Gebetbuch, beginnt Bl. 1<sup>b</sup> mit einem lat. Hymnus: O figura pris substācia, tu es splēdor prne gl'e etc. Die nd. Gebete beginnen erst Bl. 177<sup>b</sup>, von derselben Hand, ohne Absatz: Itē III pr nr myt dessē navolghēden bedē synt

ser nutte gelesē. — Bl. 180°: Dyt nauolghēde is gehetē de gulde zelē trost (= Seelengebete, vgl. oben p. 99). — Bl. 188°: III jnnighe bede vor de zele.

No. 77 (Bod. ibid.): Schöne, energische Schrift des ausgehenden 14. Jh.; rubriciert; schöne Initialen in gold, blau, rot. In neuem Pappbande, aus dem alten Einbande ein Blatt aus einem lat. Legendar des 14. Jh. (Simplicius u. Faustinus) vorgebunden. Auf sehr vielen Seiten sind Stellen unleslich geworden.

Nd. Erbauungsbuch über die Hauptfeste des Jahres.

Die Vorrede beginnt Bl. 1.: In des Almechtighe godes name  $A\overline{m}$ . Myn (l. Dyn) Andachtighe begheringhe  $\overline{vn}$  vlitich biddet hebbet to na schreuenë arbeyde my beweghë, des du ho begherende langhe tid hefst ghewesen. wol wetende dat etc. — Z. 15: Enkede hebbe ik erkand dyne leue to godes worde vn gude menighe i godes denste (Sy)t dy doch aue entbrikt der schrift vornüpst in latines sprake Des wil ik gode to (Bl. 1b) leue vnde allen milden herte to andacht reytzinghe. van houet hochtide in dudeschem uth der schrift. ichtes wat to samende bringhen dat eghe sy to den hochtiden. also dattu vnde na dy weme dat wert, ichtes wat dar van wete dem he to tyden vyret van titlikem arbeyde vnde yo vyre schal van sundē vnde nūmer van godes loue. — Schl. Bl. 3b: Vind hir yemet wat dat billiken (Bl. 4.) misheghelik sy. milden oghen dat sy vn ghe schreuen. Wat to godes love sy des dancke ik gode allene. Dann beginnt das eigentliche Werk: Hir beghynet van dem Aduëte vnses heren ihu xpi. GOd ewighe vader milde here dyner ghude vulle gnade hefstu ī ouermatigh' leue my mānichuolder wyse so mildeliken bewyset. — Schluß Bl. 96b: vn dar na in dyń upstādīghe vn hēmeluart hebbe ik to lone. de loue dyn vndotlike ere dar bring my na desse elende. Amen.

No. 78 (Bod. p. 14): Die Pg.-blätter der Hs. sind sämtlich folia rescripta aus einem lat. Missale. Brauner gepreßter Lederband mit 2 Spangen; rubr., mit einfachen, z. T. eingeklebten Initialen.

Nd. Fastenandacht für Nonnen.

Bl. 1<sup>a</sup>: Des leste sodaghes vor vastelauede so scoltu dyne alder leueste leueke Jhu xpo beteghe ene kras to makede de du eme gheue moghest to de vastelauede. also en lef vrüt deme adere plecht. na ene geystlike sinne. De bogel scal wese de dechtnisse der dorne krone etc. — Den Schluß bilden die Betrachtungen am stillen Freitage, Bl. 323<sup>b</sup>: Dit is de beslutighe bis Bl. 325<sup>a</sup>: vn myne ynnere veruullet werde deme dräcke de(r) bittere medelidighe.

Bl. 299.: . . . desse bede wete se sut ghename vte der passie de dar ghesettet heft de grote meyster Jordang. Eine vollständige nd. Hs.

dieser Passio benutzt Fr. Wiggert, Erstes Scherslein zur Förderung der Kenntniss älterer deutscher Mundarten und Schriften (Magdeburg 1832). Sonst vgl. W. Meyer, Hss. von Göttingen II, 425 ff.; Moll, Johan Brugman 1, 162 Anm.

In der Hs. liegt ein schmaler Papierstreifen mit der Notiz: Katherina Hauemesters ex pte Asslep. Auch Stellen in dem Werke selbst beweisen, daß es für Nonnen geschrieben ist, vgl. z. B. Bl. 4<sup>b</sup>.

No. 79 (Bod. p. 14): Holzband mit rotem Lederüberzug, Messingbuckeln (Löwenköpfe) und dünnem Messingbeschlag auf den Ecken. 2 Spangen, eine abgerissen. Rubr. rote Init., liniiert. Auf der Innenseite des Vorderdeckels ein Herz Jesu mit einem Spruche im umgebenden Rahmen: gegrotet sistu erhaftige herte vnses heren Jhu xpi Ghegrotet sistu ok bloyende vnde lefhebbende herte vnses. Darüber: Sum M. Henningi Brauns av 1632; unter der Zeichnung Gerardus Abbas Luccensis.

Vorbereitungsbuch für die Novizen eines Jungfrauenklosters. In der Form von vier belehrenden und erbauenden Ansprachen des vorbereitenden Vaters.

1. Bl. 1<sup>a</sup>: In iciunio dicatur eis de vita monastica. Jhesus Cristus (rot). Am Rande dazu von späterer Hand bemerkt: De dilectione.

EGo vos elegi de mūdo vt eatis et fructū afferatis et fructo v̄r maneat. Dusse wort de sprikt de lefhebber Jhūc x̄pc to synem lefhebberinem alse to gik geystliken kynderē. İ[i]k hebbe gik myne allerleuesten vterkoren vthe dusser bosen werlde vnde hebbe gik ghe bracht hir in dussen geystliken wingardē dar gy nu schult ŷne arbeydē etc. — Vgl. Bl. 2\*: Sunderlikē gy nouiciē dede gy noch nicht en wetet den willen des brodegāmes wu gy deme schult denē etc.

- 2. Bl. 32b: Incipit co'nacō et cōsecracō virginū. Dicat' eis ī sex fe'ia ante Corōacionē (rot). AVdi filia et vide et inclina aurē tuā qu cōcupiuit rex speciē tuā. De he[l]melsche vader de benomet eyne iowelke geistlike brud syne dochter etc. Vgl. ferner Bl. 38°: Hir negest so singet mē dēne de letanyē. Bl. 50°: Post letanias jnterroget epūs singulas psonas et dicet: Uis sacrū velamē quod cōtēptū mūdi significat suscipere So sechstu denne Uolo Jk wille. Bl. 52°: Hic īcipit pfacō oginū Dor wil ik ichtes vā vthleggē dat gik rligiosas antrid. Aehnliche Anweisungen, alle rot geschrieben, noch Bl. 56°. 57°. 58b. 59b. 66°.
- 3. Bl. 66<sup>b</sup>: Itē de co'na<del>coe</del> ī t'cia f'ia (Bl. 67<sup>a</sup>): O Anima et'ni regis filia, audi mēte deuota et inclina aurē tuā ad <del>sca</del> et salutifera concilia. De leue s<del>cus</del> Gregorius de vormanet eyner iowelkē

lefhebbende sele vnde secht so frütliken to ore: O du lefhebbende sele de du bist eyn dochter des hēmelschen vaders etc. Die Ansprache enthält auf Bl. 79° ff. eine mystisch breit ausgeführte Partie von dem geistlichen gardeken.

4. Bl. 93°: In vigilia Condsiois dica<sup>r</sup> eis: HOdie scictis quia veniet Dns. Seyt gy geistlike kindere de gy nu hude scult benomet werden eyn dochter des h<sub>v</sub>melsche vaders Eyn brut Jhu xpi etc.

Schl. Bl. 126<sup>b</sup>: Hyr hebbe gy nu alle dingk cōsumet. Hyr singet me nu vth de missen Vnde gy scult dar stille sitten contra altare Also lange wente to deme Agnus dei so bringet gik de ppositus pacem. Amen. — Hyr heft dit bok eyn ende De almechtige god syne gnade to vns wende. Amē.

Auf Bl. 129 steht oben von zittriger Hand: ad propluari $\vec{v}$  p, das Uebrige ist weggefressen.

Eine ähnliche Hs. beschreibt R. Priebsch, Deutsche Hss. in England I (1896) p. 127—128; vgl. auch Wolfenb.-Helmst. 1251, Bl. 163—200 (Heinemann I 3, 135).

No. 80 (Bod. p. 14): Rotbrauner Lederband mit zwei Schließen. Das Leben Jesu in 25 blattgroßen Miniaturen mit begleitendem Text in nd. Versen. Jedesmal die Seite a eines Blattes ist von einer Miniatur ausgefüllt, während auf der Seite b des vorhergehenden Blattes die zugehörigen 6—11 nd. Reimpaare in abgesetzten Verszeilen geschrieben sind; Bild und Text stehen sich also immer gegenüber.

Bl. 1<sup>a</sup> leer. Bl. 1<sup>b</sup> beginnt: O maria iūcvrowe vterkoren. Got wolde suluē van dy werden gheboren. He kos di to ener moder vī maghet. Alseme in der scrift van di saghet. Du bist gelyket der beslotenē portē. de doch an nyweme arte Ne wart vp ghe sloten. Also ys alle heyl vt dy ghesproten etc. = 11 Reimpaare.

Bl.  $2^{b}$ : Ghe louet  $\overline{vn}$  benedyet sistu reyne konggynne. Aller bedroueden e $\overline{y}$  trostergne. Du quemest to elizabet ghe gangen. Mit groten vrouden wordestu van er vntfang $\overline{e}$  etc. = 6 Reimpaare.

Bl. 3<sup>b</sup>: Ghe louet  $\overline{vn}$  ghe eret sistu ma'ia jümermèr. Du hefst ghe telt süder we. Unsen he'n ihm crist. De van deme hilghē geiste yn di gekomē is etc. = 6 Reimpaare u. s. w. u. s. w. Am Schlusse fehlt mindestens éin Bild, die Himmelfahrt Christi, zu der Bl. 21<sup>b</sup> den Text giebt.

No. 80a: noch nicht bei Bodemann, Geschenk des Directors a. D. Dr. Ritter 1894. 188 gezählte Seiten Pap. in 12° (S. 10 doppelt). 15. Jh. Umschlag abgerissen. Rubr., rote und blaue Init.

- Nd. Horarium, am Anfange unvollständig.
- 1. S. 1: (Horae b. Mariae virg.) antiffe. De porte des paradises is ouermyddest euen allen menschen ghesloten; geht bis S. 79. S.;80 –81 leer.
  - 2. S. 82: Hir begynet de getyde van den hillighen gheiste.
  - 3. S. 134: Hir begynne de tyde van alle godes hillige.
- Schl. S. 188: Ach myn sote here thu xpe na di is al myn vorlangen amen. ene aue marien vor de schriuer. Es folgen noch 4 leere Bll.
- No. 81 (Bod. p. 14): Der Codex der Gedichte Wernhers vom Niederrhein und des Wilden Mannes. Die Hs. ist beschrieben von Wilh. Grimm, Wernher vom Niederrhein (Göttingen 1839) p. III—VI, alle Stücke derselben sind von Wilh. Grimm abgedruckt:
  - 1. Bl. 1\*-92b: Marienlieder, in Zs. 10 (1856) 1-142.
- 2. Bl. 93a—133a: die Gedichte des Wilden Mannes und Di vier schiven, alles abgedr. in W. v. Ndrh., p. 1—70 (Veronica, Vespasianus, Von der girheide, Christl. Lehre) und das Gedicht Wernhers.
- 3. Bl. 133a—134a: Prosa-Segen, abgedr. Altd. Blätter II (1840) 1. 2.
- 4. Bl. 134b-137a: vnsir vrowen clage, abgedr. Zs. 1 (1841) 34-39.
- 5. Bl. 137<sup>a-b</sup>: Subscription des Schreibers, abgedr. in W. v. Ndrh., p. IV—VI; vgl. dazu Köhn, Gedichte des Wilden Mannes S. VIII.
- No. 84a (Bod. p. 617—621): Der prachtvolle Sammelband mnd. geistlicher Gedichte und Prosastücke aus Kloster Marienstuhl vor Egeln bei Halberstadt. Ueber die Herkunft giebt der Vermerk auf der Innenseite des Vorderdeckels Auskunft: Ex donatione Venerab. etc. Dnæ Abbatisæ præpositi totiusq: Conventûs stimonialium sedis Marianæ ante Egelen, hic liber Bibliothecæ Monrij Marienrodensis a/scribitur Ao 1700. Derselbe Vermerk in No. 189a und No. 195a (Bod. p. 31).

Bodemanns Beschreibung im Nachtrage seines Kataloges ist recht ausführlich, ich habe eigentlich nur zu den Prosastücken noch einiges hinzuzufügen:

Gepreßter Lederband, Schließen abgerissen. Bl. 1—168 zweispaltig, rubr.

Auf der Innenseite des Vorderdeckels stehn noch folgende interessante Notizen über die Entstehung des Codex:  $A\bar{n}o$  LXXIIII so veel het dut bock kostet  $It_lIII$  sc.  $m\bar{y}$  VII g, vor XIX boke pappirs sint to dussem boke  $v\bar{n}$  vor j bock pappirs IX olde g,  $It_lXII$ 

sc. g., to scrive vor XL sexternen vor j sexternen VI nyge to scriven It ij sc. g., to binden  $S\bar{u}a$  s $\bar{u}mar$ , XVI sc. XXiij g..

Darunter von einer Hand des 17. Jh.: Manuscriptū antiquū nuncupatū der Seelen Trost 1473 Cū scriptis Engelhusen.

1. Der Seelentrost hat auf den ersten 12 Bll. sehr starke hd. Färbung, dann hört das auf. — Die Hs. wird angeführt von Reifferscheid, Nd. Jb. 11 (1885), 101 Anm. 5; Jellingh. § 15<sup>10</sup>.

2b und 3. Die regula laicorum und die ars moriendi des Dedericus Engelhusen finden sich ebenso vereinigt in der Engelhusen-Hs. Wolfenb.-Aug. 30, 8 in 8°, Bl. 404° ff., vgl. Lübben im Nd. Jb. 6 (1880), 72; "Thiderici Engelhusii liber de arte moriendi, plattdeutsch" auch in Wolf.-Helmst. 422, Bl. 96°—105°, vgl. v. Heinemann I 1, 329.

Die regula laicorum ist eine Art Katechismus in 24 Capiteln; Cap. 1 vom Glauben, Cap. 2 von tugendlichen Werken, Cap. 3 vom Fasten u. s. w. Geffcken im Bilderkatechismus des 15. Jh. I (1855) Beilagen Sp. 179 erwähnt das Werk ganz kurz nach der Wolfenbüttler Hs.; bei Bahlmann, Deutschlands katholische Katechismen (1894), fehlt es. Es schließt in unserer Hs. Bl. 196°: So is id bether dat me dusse stucke also halde also vo' ghescreuē sint wē dat me sie nicht eyn helde etc. Et sic ē finis.

Die ars moriendi beginnt: Synt deme male dat van schult der nature den liffliken dod neyn mysche vor myden mach etc. — Schl.: gheschut des nicht so vor twiuelt he vil lichte dar vns god alle vor be hode. Et sic est finis.

- 4. Auch diese Predigten sind nd. Anf.: Sequit' smo de concepcione (Bl. 199<sup>b</sup>) PRotulit terra herbam virentem etc. Genes smo ca<sup>o</sup>. Die erde het vor ghe bracht eyn krut dat dar ghegronet vnd hefft vrucht ghebracht nach synem samen etc. Neue Predigten beginnen Bl. 202<sup>b</sup>. 205<sup>a</sup>. 206<sup>b</sup>. 208<sup>a</sup>. 210<sup>b</sup>. 215<sup>b</sup>. 217<sup>b</sup>. 220<sup>a</sup>. 221<sup>b</sup>. 223<sup>b</sup>. 224<sup>a</sup>.
- 5. Die Exempla beginnen: Dat wass eyn bosse man etc. Bl. 2392—2425: St. Elizabeths Geschichte.
- 6. Die Erzählungen aus den 5 Büchern Mosis und dem Buche der Richter sind zusammenzustellen mit den s. g. "Loccumer Erzählungen", vgl. oben pag. 184. Sie sind eingeteilt nach den biblischen Büchern, zugleich aber auch nach den Weltaltern.

Anf. Bl. 249<sup>b</sup>: IN principio creauit de<sub>9</sub> celū et t'ram etc. Also heuet sik an dat erste buck moysi gnant in deme latine Geneaco. Der Genesis ist ein Anhang von Bl. 282<sup>b</sup>—286<sup>a</sup> angehängt: Sequit' aliud: a) Geschichte der XXX guldē pennīghe dar crist9 vor vorraden ward. — b) 3 Gründe, weshalb die hl. Kirche Bilder der

Heiligen in den Kirchen habe. — c) verschiedene Bemerkungen über Sendungen des hl. Geistes.

- Bl. 286<sup>b</sup> beginnt das 2. Buch Mosis, Bl. 313<sup>b</sup> Buch III, Bl. 316<sup>a</sup> Buch IV (und V). Bl. 332<sup>a</sup>: Also hebben de viff boke moysi eyn ende etc. Bl. 332<sup>a</sup> Mitte: Dat buck der' richter' bis Bl. 340<sup>b</sup>: Expliciūt quīz libėi moysi sub anno dnj MCCCCLXXIII (III aus VI corr.!).
- 7. ist der Ausgabe des Zeno von A. Lübben, Bremen 1876, hauptsächlich zu Grunde gelegt, vgl. p. V.
- 8.—10. sind ohne Versabsätze geschrieben. Ueber andere nd. Hss. des Speculum humanae salvationis vgl. oben p. 176 1).
- 9. Die nd. Visio Philiberti istder Ausgabe Seelmanns, Nd. Jb. 5 (1879), 21—45, neben der Berliner Hs. zu Grunde gelegt, vgl. p. 23.
  - 10. Apokalypse, vgl. oben p. 169. Jellingh. § 18.
  - 11. Sibille, vgl. oben p. 168. Jellingh. § 14.
- 12. Dorotheenpassion, vgl. Wolfenb.-Helmst. 1231 (Hein. I 3, 120); Brüssel, Kgl. Bibl. Mscr. II No. 143, cf. unten. Jell. § 1<sup>19</sup>.
- 13. Katharinenpassion, angeführt von Jell. § 1<sup>14</sup>. Vgl. noch Brüssel, ibidem; Woltenb.-Helmst. 1086, Bl. 48—68 (Hein. I 3, 47; vgl. P. Zimmermann, Germ. 25, 200 f. Jellinghaus führt sie fälschlich auch § 13<sup>14</sup> noch einmal unter den prosaischen Fassungen auf).
- 14. Margarethen passion, vgl. Jell. § 120. Andere poetische nd. Fassungen derselben in Göttingen, Univ.-Bibl., Theol. 199, Bl. 1—23 (W. Meyer I, 420); Wolfenb.-Helmst. 1231; die Fassung der Fürstenwalder und Oldenburger Hs. ist herausgegeben von P. Graffunder, Nd. Jb. 19 (1893) 131—151. Vgl. Paul-Braunes Beiträge I, 263—287 etc.
- 17. Bl. 468<sup>b</sup>—470<sup>b</sup>: Regimē pestilencie Doctor, Mewerersch, hd. Czum yrsten wie wir vns halden sullē vnd bewaren vor der vorghifften lufft.
- 18. Bl. 470<sup>b</sup> Mitte bis 471<sup>b</sup> Mitte: Nd. Recepte. Sequit' aliud. WElk mynsche de gevallen hefft edder geboet dat he  $b\bar{y}$ nen to broken is de schal me nemē holt wort twe deil etc.
- 19. Bl. 4716-4796: Kurze Auszüge aus Predigten, oder Dispositionen dazu (1456 ff.).

Ueberschriften: a) Snytker des sundaghes vor lucie ad scm iohez. — b) Des sondaghes vor lucie tō dome Anno LVI etc. c) In die Johānis Anno LVI vor dem nygen Jars daghe ad scm iohānem. — d) Anno 57 im Dome, Sonntags vor Pauli. — e) Im

<sup>1)</sup> Diese Hs. fehlt bei Jellingh. § 87, sie wird aber genannt in der Aufzählung der nd. Hss. des Speculum bei H. Schmidt-Wartenberg, Publications of the Modern Language Association of America, Vol. XIV No. 1, p. 151 f.

Dome, Sonntags vor Lichtmeß Anno 57. — f) Anno LXX bonaventua to den beruoten gheßdighede von der bicht. — g) Anno 63 etc. Die Auszüge schließen mit Bl. 479<sup>b</sup> abrupt.

Auf der Rückseite des Nachsetzblattes: Duth bock hort tho marien stol jn dat closter.

No. 85 (Bod. p. 15 f.)<sup>1</sup>): Auf dem Vorsetzblatte Noten mit lat. Text (Hymnus: Patrem omnipotentem factorem celi et terrae), auf der Rückseite u. a.: Mynen wilghen denst to voren leue om her diderec westfal weten schulle gi dat ek hanse rotzen hebbe ghe dan de dre honen dar gi mek vmme beden in sunte Johes daghe.

No. 87 und 88 (Bod. p. 16 f.): Evangelische Missalia aus Bardowiek vom Ende des 16. Jh. Diese beiden Hss. sind von Bedeutung für die Geschichte der lateinischen Liturgie in der evangelischen Kirche; sie sind fast durchweg lateinisch, ich zähle die nds. Stücke hier kurz auf:

- A) in No. 87 (zerfällt in 4 für sich paginierte Bücher):
- 1. Buch III, pag. 108-110: Kyrie Germanicum.
- 2. ibid. p. 133: (das Agnus dei) Germanicum.
- 3. Buch IV, pag. 18-24: Dath Dudesche Te Deum laudamus.
- 4. ibid. pag. 131 ff.: Sequentur Cantiones, quæ interdum loco Benedicamus diebus festis, nimirum Nativitatis Christi, Paschæ, Ascensionis Christi et Pentecostes cani solēt:
- a) p. 132-133: Puer natus in Bethlehem, mit lat. und fast ganz nds. Text.
- b) p. 134-135: Surrexit Christus, mit lat. und fast ganz hd. Texte. 4 Strophen. Zu beiden Hymnen sind die 4 Stimmen einzeln aufgeschrieben.
  - B) in No. 88 (Bl. 1-60 herausgerissen):
- 1. Bl. 115<sup>a-b</sup>: Kyrie germanicum. Auch die letzten drei Reihen von Bl. 114<sup>b</sup> sind schon deutsch, sie enthielten das Agnus dei, sind aber fast ganz weggerissen.
- 2. Bl. 122°—126° (Bl. 127 herausgerissen): Melodie der deutschen psalme; eine Aufzählung der im Bardowieker Stifte gebräuchlichen nds. Kirchenlieder nach ihren Anfängen: 1. Nu kom der heiden heilandt. 2. Myne sehl erhebet den heren. 3. Myne sehl o here moth lauen dy. 4. Christum wy schollen lauen schon. 5. Gelauet sistu Jesu Christ etc. etc.

<sup>1)</sup> Aus dieser Hs. des nd. Speculum humanae salvationis, die von Jellingh. § 3° angeführt wird, druckt H. Schmidt-Wartenberg a. a. O. p. 148—151 das 25. Capitel des Werkes ab; voraus geht p. 147 eine sorgfältige Beschreibung der Hs.

No. 94 (Bod. p. 17): 15. Jh., 2. Hälfte (vgl. Bl. 199b, wo Papst Nicolaus V u. Calixt III erwähnt werden. Gepreßter brauner Lederband, 2 Spangen. Rubr., Init. rot, braun, blau. Bl. 7b wird ausgefüllt durch eine Miniatur, Mariae Verkündigung, in viereckigem Rahmen mit reicher Ornamentierung.

Aus Kloster Lüne?, vgl. im Kalender Bl. 45 sub 24. August: Bartholomeus apostel. kermisse to lune. — Das Gebetbuch beginnt Bl. 84: Domine labia mea aperics etc. Here opene myne lippen vn my mūt schal kūdighē dy loff. God dēcke an myne helpe here snelle dy my to hclpende. — Schluß Bl. 2284: vorlath nicht de sele aller louigē kristē myschen men vor se dar se seen de ere dynes vrolikē antlates to ewighen tyden Amen. Bl. 229 liniiert, aber leer.

- No. 189 (Bod. p. 30): Nds. Uebersetzung der Legenda Aurea; angeführt von Jellinghaus § 131. Brauner Lederband. Aus Kloster Marienstuhl bei Egeln, vgl. Bl. 45.
- Bl. 1°—3°: Das Register (H)Jr begynt dat buck van deme passionale der leuen hilgen apostelen vnd, marteler'n vnd, bichteger' jücfrouwen vnd, wedewen dor dat gantze Jar. Bl. 4° derselbe Vermerk über die Herkunft der Hs., wie oben in No. 84a.
- No. 237 (Bod. p. 41): Gepreßter weißer Lederband; rubr., rote und blau-rote Init. Wertvolle mystisch-asketische Sammelhandschrift. Bodemann giebt nur die kurzen Titel der Abschnitte an:
- 1. Bl. 1<sup>a</sup>: Ein Auszug aus dem Bonaventura-Ludolfianischen Leben Jesu. Anf.: SO alse de apostel sante pawel scrift in syner ersten epistelë in den derden capittel to den van Corinthë Nement enich ander fundament setten mach dan dat füdament dat geset is dat xps jhesus is. Schl. Bl. 24<sup>a</sup>: he is schone van forme bouë alle kynder der menschë. Ueber die nd. Hss. dieser Vita Christi vgl. oben p. 122.
- 2. Bl. 24<sup>b</sup> (rot): Hijr begynet pynufius jnsettynge. Also vngemetene glorie also beret wert den gennen de vnsen leuen heren truweliken denen na insettynge erre regulen vnde myt dogeden godde anhangen. liker leyewijs so wert alto sware pine beredet den genen de vorsuemeliken vnde laulike dat don dat se godde gelouet hebben. Schl.: Vnde also komet men to aller vullen comenheit vnde hir na to ewiger saligeit.
- 3. Bl. 40° Anf.: DE twelf rade des ewangelyens mach men geliken twelf edelen stenen etc. Schl.: allent dat berispet wert dat wert geopenbart van den lechte.
- 4. Bl. 51 Anf.: WAnt vns de here vormant dat wy waken vnde vns bereden sollen to syner vnwissen tokumpst vp dattu stedes vp

clēmest to werkē der dogede. — Schl.: sunder geuolen egener vnvullen-comenheit vnde onychtinge.

- 5. Bl. 57° Anf.: DAt was in den lande van vngeren enes weldygen raedmans sone in ener groten stat. Neue Exempel beginnen Bl. 65°. 66°. 67°. 75°. 76°. 77°. 79°. 82°. 85°. 88°. 90°. 95°. 96°. 96°. 96°. 99°. 103° (Mönch von Heisterbach). 104°. 106°. 107°. 109°. 110°. 113°. 114°. 117°. Bl. 88°: In den jaren vnses heren do men scref MCCCC vn LII was ene jürfrowe ghehetē Margareta van den colke eyn van den regularissen des closters depenuë gheleghen int sticht van vtrech bi deuët'. Beschreibung der Erscheinung einer Verstorbenen 30 Tage nach ihrem Tode.
- 6. Bl. 119b: Die Auszüge aus dem "Spiegel der Jungfrauen" (Pelgrym und Theodora) beginnen: Teodera secht: İk vormode (vime my to bewysen am Rande hinzugefügt) dat dat cranke küne neen achterdeel in der doget en heuet wät dat geualt dickewil dat in den stride goddes de starke van den krankere vorwönen wert. Schl. Bl. 146b: Vn dit sterue beualt godde bet vnde is em genochliker wätet van leue schut dan efte he hüdert dusent doden dede vpstaen.

Eine vollständige nds. Hs. des Werkes ist mir noch nicht bekannt geworden; eine ndrh., die die erste Hälfte des Werkes umfaßt, und mehrere nld. führt Reifferscheid, Nd. Jb. 11 (1885) 108 und Anm. 17, an.

- 7. Bl.  $146^{\circ}$ — $147^{\circ}$ : Dit synt veer artikel de en mensche hebben mot de in vorghadderyge vredeliken  $\overline{vn}$  leifliken staen (Bl. 147°) wil. Dat erste is dat he nene clene dynge en weigere synen susteren.
- 8. Bl. 147°: Andachten für die einzelnen Wochentage; angehängt sind Bl. 158°-167° Auctoritates: SAnte bernardus secht de sone goddes en hadde nicht dar he penitencien ine don mochte etc.
- 9. Bl. 167<sup>b</sup>: Der Sermon beg.: SAnte pawel de apostel secht Myn alder leueste broders pynt ju vornyget to werden in den geiste juwes herten. Schl. Bl. 180<sup>b</sup>: Dar vns allen to mote brygen de vader vn de sone vn de hilge geist. Dann folgt die Subscriptio.

No. 239 (Bod. p. 43): Anf. 16. Jh. — In biegsamem Pg.-Umschlag; rubr., Init.

Reiche Sammelhandschrift theologischer Stücke, von Bodemann nicht ausreichend beschrieben.

1. Bl. 1<sup>a</sup>—9<sup>a</sup>: Mystischer Tractat vom Palmbaume, der dem Anfange nach zu urteilen eine kürzere Fassung des oben p. 102 besprochenen Tractats in der Hs. aus dem Hamburger Convent No. V zu sein scheint. Unsere Hs. beginnt: Ascenda in palmā Cant. Jck wil vpstighē in dē palmbom etc. Alda steyt gescreuē in

- căticis. De palmbom is nedden vnbewore vn enge vn he is baue gas breet vn beteket vns de inighen zele de dar wil vpstighe etc. . . . . Desse boem de schal hebbe seue telghen vn eyn itlick telghe schal hebbe ene voghel vn ene blomen dar to. Schl. Bl. 9°: dat vs god alle mote vorlene de dar leuet vn regneret to ewighe tide ame. Außer den oben p. 102 angegebenen Hss. ist auch der Lübecker Speygel der dogede von 1485, Bl. XV—XXIIII heranzuziehen.
- 2. Bl. 9<sup>a-b</sup> (andere Hand): It( dit synt de tekene dar me by merckē schal ofte kēnē enē sāguinen. Ueber die complexien (sanguinica, melancolica, colerica), unvollst.
- 3. Bl. 10<sup>a</sup>—186<sup>a</sup> (andere Hand): Passio dominind., vgl. Bodemann. Das Stück ist von lagenweise wechselnden Händen geschrieben. Angehängt ist die Pfingstgeschichte und etwas über Joseph von Arimathia. Schl.: Dar so mote vns to brygē de almechtige vader vnde mogēde vā de gebādiede gades sone kōnāck der gl'en vā de ewige troster de guderterēheit god de hilge gest. Amen. Nd. Passiones Christi mit ähnlichem Anfange sind besprochen oben p. 100.
- 4. Bl. 186°—212°: hir begyt de rosen garde. Wultu nu dat vse here Jhs xps vakë kamë an dynë garden vn hemelike vrütscop vn rede myt dy make So vlite dy dar na dattu vakene kamest i synë gardë Dat (Bl. 186°) is de Rosen gardë synes hilligë lidendes. Schl.: So komestu süder twyue[ue]le jn dat ewige leuët Amē. Das Stück erscheint als Teil eines größeren Ganzen in einer unten zu besprechenden Hs. aus dem Haag.
  - 5. Bl. 212b-268b: Kleinere asketische Stücke und Exempel.
- a) Bl.  $212^b$ : wo wy vns hebbē scholen  $\bar{\imath}$  dē  $m\bar{\jmath}$  schlikē gerichtē ofte du en behagest ofte myshagest.
- b) Bl.  $214^{b}$ : wo du dy hebbē schalst als dy achter ghesprakē wert  $v\overline{n}$  wo du myt vorduldicheit auerwynen scholst.
- c) Bl.  $215^{a}$ : wat sūde v $\bar{n}$  quades dar na volg $\bar{e}$  de v $\bar{a}$  all $\bar{e}$  wil werd $\bar{e}$  lef gehat.
- d) Bl. 216°: vā synes sulues vndersok $\bar{y}$ ge v $\bar{n}$  welke to vlene sg welke to regerene  $\bar{v}\bar{n}$  welke d $\bar{y}$ ge to lid $\bar{e}$  synt.
  - e) Bl. 218\*: ey gestlick mysche de syne zele wil salich maken etc.
- f) Bl. 219a—259b: Exempel. Anfänge Bl. 219a. 223b. 225a: vā XV kameren dat gās mercklick is. Up ene tid reysede sūte Dominic, vā rome to parys vīn seyde auer al dat lāt dat wort godes etc.— Bl. 232a. 233a. 237b. 240a (Amicus u. Amelius). 245a. 247a. 247b. 248a. 248b. 249a. 249b. 251a. 254b.
- g) Bl.  $259^b$ : wo du dy hebben [Hs.: hebbest] scholest  $\bar{\imath}$  lidende  $\bar{\nu}n$  yn drucke  $\bar{\nu}n$   $\bar{\imath}$  wedderstote.

- h) Bl. 263 $^{\circ}$ : en ytlick lopet to bedde als he  $\bar{\imath}$  crackeyt is genallē. Schl. Bl. 268 $^{\circ}$ : Dat mochte  $e\bar{\jmath}$  mysche so duldich wesē  $\bar{\imath}$  synem lidēde teyn iar vegenurs  $\bar{\imath}$  enē dage darmede aflede.
- 6. Bl. 268b: hir begyt sūte margaretē passien. Na deme lydēde vī vpstādyge vses herē Jhu xpi . . . Syt gemartert vele marteler ī synē namē etc. Schl. Bl. 287b: dor de vntenlikē [1. unentlikē?] ewicheit der ewicheit Amen. Exest. Finitū et 9pletū Anno dni MCCCCCXXIIII (1524) sabīto p9 doici 9fessoris. Eine pros. nd. Margaretenlegende auch in Wolfenb.-Helmst. 1228, Bl. 25b—40° (Hein. I 3, 118).
- 7. Bl. 287<sup>b</sup>: Ua sūte mariē magdalenē bekeryghe (Bl. 288<sup>a</sup>) Scrift de meyster ysodorus De dar scrift vā deme dode der hilgē. to iherusalē was eg rike eddele man de heet Cyrus etc. Schl. Bl. 296<sup>b</sup>: Hir is en ende vā der bekerīge mariē magdalenen. Angehängt sind 2 Gebete an die Heilige, bis 298<sup>b</sup>. Stück 6 und 7 sind gemeint bei Jellingh. § 13<sup>15 u. 20</sup>.
  - 8. Bl. 298b—300b: Nd. Sprüche:
    - a) Uortorne nümēt des hebbe achte

      Dat wedder sonē en is nicht sachte etc. = 10 V.
- b) Bl. 298 $^{\circ}$ : Mercke dit ghar eu $\bar{e}$  v $\bar{n}$  slutet dit an juw herte: De dage syt kort De dot is snel Dar  $\bar{v}$ me leue ey iewelick als he steru $\bar{e}$  vil.
- c) No: Nen mysche is deme bosë geiste so lick alse (Bl. 299<sup>a</sup>) de dar hatet vn ī vnvrede vn kyuet leuet. Mercke wol

Nicht segge
Nicht do
Nicht loue
Nicht richte

Nicht richte

Nicht segge

allēt wat du

wetest: tace
kanst: quiesce
horest: fac.
sust: et viues.

- d) Bl. 299\*—300\*: Excerpte aus der großen Reimchronik auf den Sieg der Ditmarschen Anno 1500. Nach Priens Abdrucke im Nd. Jb. 10 (1884) p. 89—102 sind es die Verse 1—6. Str. 3—4 des angehängten Epigramms. V. 217—230. 231—262.
  - 9. Bl. 300b-304b: Kleinere lat. und nd. Stücke:
- a) nota  $b\bar{n}$ : Quis petit hoc qd' no sperat Amat vero  $e\bar{u}$  cui cōiūgi desiderat etc. b)  $301^{\circ}$ : de gaudia (!) celor, dicit scs augusting. c)  $302^{\circ}$ , letzte Zeile: Nota bene se $q\bar{n}$ tes: Achte dy kleyne Holt dy reyne Wes gerne alleyne Dencke vp den dach Den nūmēt vorghan en mach Gades strēge richte Vp dynē doth Vp de pyne der helle V $\bar{n}$  vp de vroude des ewigē leuēdes. d)  $302^{\circ}$ : de doica ānūciacōe. Cātate d $\bar{n}$ 0 cāticū nouū etc. (lat.). e)  $304^{\circ}$ 1: eyn exempel. Dat was e $\bar{y}$  weldich konŷck de hadde dre sons. f)  $305^{\circ}$ 2: Anulo suo sb'arrauit me etc. Anulo  $\bar{v}$ quā fidei et  $\bar{y}$ re etc. (lat.).
  - 10. Bl. 305 309 : de s ca mechtel de et fratre eig Alexandro

qui fuit monach, cisterciēsis. (305°) Sūte Mechteldis de was des kongges dochter vn schotlat etc. — Schluß: Se dede vele miraculen yn erē leuēde. Vn ock na erē dode.

11. Bl. 309\*: Nota br. Aude vide tace Si vi/s viuere \(\bar{\tau}\) pace. Lid\(\bar{\tau}\) is k\(\bar{\tau}\)st Claff\(\bar{\tau}\) maket vngunst.

Ick lide ick myde ick lere vordragë ick en kan des nemade klagen.

- 12. Bl. 309<sup>a</sup>: pphecia repta verone  $\bar{\iota}$  libro antiquissimo. (Bl. 309<sup>b</sup>) Karolus fili<sub>9</sub> Philippi ex nacoe illustri Julij Habes longā frontē suptilia(!) alta etc. = Propheceiung auf Karl V. Mit angehängter nd. Uebersetzung (Bl. 310<sup>b</sup>—311<sup>b</sup>).
- 13. Bl.  $311^b$ : Hir na volget en wūderlick geschichte dat geschē is  $\bar{\imath}$  der Thurkye to Cōstātinopel Anno dni MDIX = Bericht über ein Erdbeben zu Constantinopel 1509.
- 14. Bl. 314°: Lat. Betrachtungen de nativitate  $\overline{xpi}$ . Îtē jlico  $\overline{\imath}$  ictu oculi  $\overline{sn}$  oi dolore puer  $\overline{Jhs}$   $\overline{sr}$  solē splēdidior de vtero bgis nascit clauso manēte etc. Bl. 315°: de circūcisioe  $\overline{dnj}$ . Bl. 315°: de eodē: blēckēde strale der ouerstē sūne iūcfrouwe  $\widehat{M}$ ., wat vroude haddestu wāner | Damit bricht die Hs. ab.
- No. 280 (Bod. p. 51): 3. Remedia pro equis nd. Deme perde deme de vod to spaldet is nym bradene roue de hêd sin  $v^-$  bint ome vppe den vod etc.
- No. 369 (Bod. p. 65): Diese Hs. habe ich hier aus dem Spiele gelassen, weil der sehr merkwürdige Dialekt derselben nicht mnd., sondern eher ndrh. nld. ist. Er erfordert eine besondere gründliche Untersuchung.
- No. 483 (Bod. p. 82): Eccards Sammlung von Abschriften und Excerpten aus alten deutschen Dichtern des IX.—XV. Jh. Die Blätter und Zettel sind durchnumeriert. Von Interesse sind folgende Bll.:
- 1. Bl. 63-64: Doppelblatt in 4°, kurze Auszüge aus einer Hs. des Spegels der Mynslicken Salicheit, von der Hand des Jo. Jul. Bierdemann aus Clausthal. Ein Brief desselben an Eccard liegt bei.
- 2. Bl. 68 in Fol.: Kurze Inhaltsangabe und Excerpte aus dem Viridarium B. Virginis oder Sunte Marien wortegarde des Pfaffen Koneman, nach der Hs. des Praepositus v. d. Hardt, die sich jetzt in Göttingen, Univ.-Bibl., Theol. 153 (W. Meyer II, 384) befindet. Vgl. oben p. 190 f. (Salzwedel).
- 3. Bl. 76: Anzeige von "Paphnutij liber in platdeutschen Versen, circa 1300. Lips. in Paullina Mttum; vid. Iter Nostrum

Saxon." Dr. Karl Meyer in Hannover giebt mir dazu folgenden Hinweis: "Vgl. Catalogus Codicum Mss. Bibl. Paul. von L. Joach. Feller, Lips. 1686, p. 166: Repositorii Theolog. III. Series IV in 4° et 8°: Rythmi Saxonici de Paphnutio. Zu dem Iter Nostrum Saxon. ist vielleicht heranzuziehen die Hs. der Kgl. Bibl. No. 1925 (Bod. p. 388): J. G. Eccards Gelehrtes Reise-Journal". Ein mnd. Gedicht von Paphnutius ist mir sonst noch nicht bekannt geworden.

4. Bl. 213 in Fol.: Anzeige einer noch unbekannten Hs. des n d. Zeno.

"De tribus regibus quomodo translati sunt in Coloniam. — Ms. S. Ludgeri in 8° in papyro, 24 qvartblätter lang.

Anf.: We dat gerne vornemen | We de dre Konninge to lande quemen

Dat na Goddes bort vif hundert jahr | So ick gehort hebbe vorwar

Unde sess unde drittich weren gan | Do dusse dink worden ane van.

In Lamberden is eyn Stad verona genandt | De is vil wyde wol

bekandt etc.

Schl.: Und we wat verloren had | De ere de Koninge, dat is min rad Alsus de mere einen ende had | Gode geve unser zele rud.

Ad marginum additum: Anno domini 1488 compositio est facta secundum hunc tractatum sic inventum fuit, quod tres reges in Colonia saltem trecentos minus quatuor annis quieverunt. Scriptum die ipsorum anno quo supra."

- 5. Bl. 220—221: Auszüge aus der Helmst. Hs. von Eberhards Reimchronik von Gandersheim.
- 6. Bl. 222-225: Auszüge aus der Kronica van Sussen Rimwise, nach Gobler, Leibniz und der Wolfenb. Hs.
- 7. Bl. 236—239: Eyn ynnich Beth van sunte Autor unses erwerdighen Patrones 1450. Ohne Bezeichnung der Herkunft; vgl. unten die Handschrift des Kestner-Musenms.

No. 669 (Bod. p. 114 f.): Diese sehr wertvolle Handschrift einer der Boteschen Bilderchronik nahestehenden nd. Weltchronik erfordert die Untersuchung eines Historikers. Ich beschränke mich hier darauf, die äußere Beschreibung der Hs., besonders ihrer Anhänge, zu vervollständigen:

Die in der ersten Hälfte des 16. Jh. geschriebene Hs. ist im Laufe des 18. Jh. neu eingebunden worden in einen mit Leder überzogenen Pappband. Dabei sind eine Menge Blätter renoviert worden, am Anfange und Ende der Hs. aber fehlten bereits damals verschiedene Blätter. Das auf den 3 Vorsetzblättern des neuen Einbandes damals eingetragene Register umfaßt nur noch die jetzt erhaltenen Blätter und schließt mit Cap. 47 des 2. Teils:

- De Doet (: oder Todten-Tantz und Beschreibung des jüngsten Gerichts:) Fol: 450 bis 454. Anders das von der Hand des Schreibers der ganzen Handschrift herrührende alte Register auf Bl. 1\*—12\*. Es sind eigentlich 2 Register:
- a) Bl. 1°-10°: alphabetisches Register über den ersten, annalistischen, Teil des Werkes, mit Ausschluß der ersten 23 Bll., auf denen außer den Registern die Geschichte der Welt bis Christi Geburt abgemacht wird; Bl. 24 ist von der Hand des Schreibers bezeichnet als I. Dem Register ist mit dem Anfange der Hs. der ganze Buchstabe A und der größere Teil von B verloren gegangen; es beginnt jetzt: Blinden to lubke XCV.
- b) Bl.  $10^{ba}$ — $12^{a\beta}$  (2spaltig): Dat under Reygister düsses bokes = die Capitel-Ueberschriften des 2. Teiles. Dieses Register nun giebt als die letzten 8 Capitel des Werkes folgende Zusätze und Anhänge zur Chronik:
- 1. Heydensche loue alse de loue hir jn Sassen was ere dat wij Cristen worden wat vest wij do helden onde nach sunderlike dage wij cristen jndem jare holden.
- 2. Sybbillen alle vefteyne wu se prouyteret hebbe lange vor der gebort cristy va vnses heren tokumpst.
  - 3. Dat slechte der hiligen fruwes namen sunte Annen myt oren dochteren.
- 4. Cristen geloue dede twolff Apostelen makeden na dem pater noster vnd deme Engelschen grote gabrielis.
- 5. Endes des mynschen he sy hoge syt eddele  $v\bar{n}d$  vneddele de mod alle jnden dans der doden.
- 6. Dat strenge richte godes vnd de XV teken dede scheyn schullen to dem jungesten dage.
- 7. Jodden loue alse one jn orer ee gegeuen was vn den de jodden nach holden.
- 8. DE besluttynge vnde ende dusses bokes myt velen Artikule dar vth vnd wur van dusse kroneke gesat is vnd gemaket etc.

Von diesen 8 Capiteln erscheinen nun hinten nur:

- 1. Bl. 447 449 : De Hystorien der gelouen.
- 5. Bl. 450°—454° Mitte: Der Totentanz beginnt abrupt: De doet: Alle dyne jnsage her kardenal enholpet dy nicht du most hir mydde anden dans. bystu rechtuerdich gewesen alse dyn stad schal syn, so de hiligen appostelen weren, so dorff dy nicht gruwen vor dem richter. Im Ganzen enthält dieser Totentanz 26 solcher Anreden des Todes, ohne daß der Angeredete antwortet; eine Schlußrede ist dem Ganzen angehängt. Die 26 Personen des Erhaltenen sind nach der jedem Absatze beigeschriebenen Angabe: Kardenal, Konigk, Bisschop, Hertogen, Abbet, Crucehere, Monick, Graue,

Canoneke, Riddere, Papen, Borgermester, Clucener, Borger, Nunne, Bure, Begyne, Ruther, Fruwe, Jodde, Juncfruwe, Jungelin, Maget, Knecht, Heyden, Dat kint. — Bl. 453b—454s: drei Aufforderungen zur Todesbetrachtung, im Anschluss an den Totentanz.

6. Bl. 454\*-b: To deme jungesten dage so wel sick hymel vnd erde beweghen wente Sunte Jeronimus schrift dat vefteyn teken scheyn schullen vor deme jungesten dage etc. — Schl.: Des help vns Cristen de vader de sone vnd de hilige geyst, dat wij jo by godde blyuen moten. O maria beware vns vor der helleputte vor dem Ewigen dode Amen. — O mors \(\vec{q}\_3\) amara est memoria tua homini pacem habenti in substaciis suis ecclesiastici XLI. Damit schließt die Handschrift. —

Dem oben erwähnten alten Register der Hs. folgt noch:

- a) Bl.  $12^{n,j}$ : Bild einer Rose, darunter: DE rose sprickt swich redeliken  $v\bar{n}$  sprick to mate straffe lere neynmende hate Do du alse du nemen wult so hast du jo neyne schult etc.
- b) Bl. 12<sup>b</sup>: Eine Zeichnung: zwei sich schneidende Kreise, in dem Kreise links das phantastische Bild "des Mannes, wie er sein soll" (vgl. den Spruch unten!), im Kreise rechts eine Frad. In dem beiden Kreisen gemeinsamen Stück steht glosa. Unter den Bildern: (rot) Eyn wijs man schal hebben dusse vor stantenisse vnd welck man an sick hefft wysheyt vor nufft de sprick gernne dussen sproke vnd volget de worden myt der dayd etc. Dann (schwarz) der Spruch:

He is wys vnde wol ge lert | De alle ding to dem besten kert

Uore bedacht dat na mach komē | Dat deyt dicke vnde vaken vromē. Dann wieder rot: Eyn wijs man schal horen alse eyn swin vnd seyn vth synen oghen alse eyn strus vnd hebbe eynen hals gekrūmet alse eyn kran eyn slot vor syner(!) munt vnd eynes lauwen mod jn syner borst dat swert achter ome vnd de lillige vor synem angesichte so wart he nicht vā bosen wyuen bedrogen vnd deyt dussem sproke vul etc.

— Vgl. hierzu Reinmar von Zweter (ed. Roethe) p. 461, No. 100. p. 557 f., No. 302°. b1); Jüng. Titurel Str. 1857—1863.

No. 673 (Bod. p. 115 f.): Engelhusii Chronica etc., enthält auf Bl.  $80^{b\beta}$  ein paar nd. Sprüche (nicht, wie Bod. sagt, ein nd. Gedicht):

- a) Priamel: Sur loin sware leste | kerghe werde  $v\overline{n}$  hūģghe geste eg wid loch  $v\overline{n}$  eg klene nagel | Eg wolhessich wif  $v\overline{n}$  eg kleyn sagel korte wulle  $v\overline{n}$  wide kēme | dusse dīgk voget sick seldē to sēmē.
- b) P'latë dede god nicht enseyn | Moneke dede or klost' vleyn vorstë vrebel  $v\overline{n}$  vngnedich | Jūge vrowē schoë  $v\overline{n}$  vnstedich

<sup>1) [</sup>Der Spruch ist um so interessanter, als er durch Schwert und Lilie die Brücke schlägt von Reinmar von Zweter zu Ulrich von Hutten: vgl. S. 233 meines Reinmar v. Zweter. R.]

Ridder de or erue vorkopē | Jūge vrowē dede vele  $\overline{v}$ me aflat lopē Eg scholer dede vro ment | Arme lude dede wol win kent: seldē der vele deghen | de dusser stucke vele pleghē.

c) Grawe rock rith nicht | My hè is milde vn gift my nicht Dene lange vnde essche nicht | So vorlustu dines hèn hulde nicht.

Zu b) vgl. andere Fassungen 1. in einer Erfurter Hs. (bei Jellingh. § 8<sup>10</sup>). 2. Coblenz, Gymnasialbibl., in einem Bande von Gregorii Nazianz. opp. 4°. Argentinae Knoblauch 1508; ndrh. Abgedruckt von Droncke im Anz. f. Kunde d. d. Vorz. 8 (1839) 549. Vgl. ibid. 6 (1837) 175 f. eine hd. Fassung aus Hs. No. 146 derselben Bibliothek. 3. Brüssel, Kgl. Bibl., Mscr. II 144, vgl. unten.

Auf Bl. 81°: Anno 1503 wart hertoge Cristoffer int stifft to Verden in gewort vnd geschach vp den Sondach Na vndecim milium Virginum  $\bar{q}$  erat sabbat., und 2 andere Notizen.

No. 777 (Bod. p. 150). Moderner Pappband mit Lederüberzug, beim Neueinbinden sind die Blätter der Hs. gut renoviert.

"Die Plattdeutsche Reimehronik von Adam bis auf den Kaiser Maximilian", wie Bodemann sie nennt, ist vielmehr eine noch ganz unbekannte Hs. der gereimten nd. Weltchronik des Johan Statwech. Der Name des Verfassers wird zwar nicht genannt, aber die Anlage des Werkes und vor allem die 7 Autorzeilen, die Bodemann abdruckt, weisen mit ihrem ud dem poppendyke deutlich auf das Richtige hin. Seelmann, der im Nd. Jb. 13 (1887) 121—128 Anfang und Ende der Reimehronik abdruckt, kennt außer dem verlorenen Originale in Görlitz nur 2 Abschriften des 18. Jh.; da tritt also unsere Hs. aus dem Ende des 15. Jh. als wertvolle Ergänzung hinzu. Vielleicht ist auch die Hs. des Hildesheimer Archivs, aus der Leibniz (Script. rer. Brunsv. 3, 263—276) eine prosaische Weltchronik des Johann Statwech aus Poppendiek veröffentlichte, für die Reimehronik heranzuziehen; ich habe sie bisher noch nicht einsehen können.

Die Hannoversche Hs. hat ein vollständiges Tintenlinienschema, der Text ist in 2 Spalten zu je 50 Zeilen geschrieben.

Bl. 1ª enthält den modernen Titel und die Autorverse.

Bl.  $2^{a\alpha}$  beginnt die Reimchronik, auf Bl.  $3^{a\alpha}$  die Stammtafel Christi, die neben dem Texte der Reimchronik herläuft und außer auf Bl.  $3^b$ , wo sie zwischen Sp.  $\alpha$  und  $\beta$  geschoben ist, die Rückseiten der Blätter 4—10 vollständig einnimmt. Auf Bl.  $10^b$  endigt diese Stammtafel; an ihre Stelle treten von Bl.  $11^b$  an lat. annalistische Aufzeichnungen, jede durchlaufende Reihe umfaßt ein Jahr, jede Seite also 50 Jahre. Die Diadoche der Päpste in

Spalte  $\alpha$ , die der römischen Kaiser in Spalte  $\beta$ , zieht sich in der Form von kleinen roten, resp. goldenen Kreisen, die durch Striche von der gleichen Farbe verbunden sind, zwischen den lat. Aufzeichnungen hindurch. Auf den Vorderseiten der einzelnen Blätter läuft der Text der nd. Reimchronik, correspondierend mit der Stammtafel und den lateinischen Aufzeichnungen, bis Bl. 40<sup>a/3</sup>. Sie endigt da mit Papst Eugen IV (1431—1447):

Eugenia is na ome worden | Vorsocht he hadde mänige orden. Vä vrochte dusse vä rome toch | To florens vn benome vloch.

Jedoch scheinen die letzten 12 Zeilen, über die drei Päpste Alexander V, Johann XXIII und Eugen IV, bereits Nachträge zu sein, da sie 8 Zeilen von dem Vorhergehenden abgerückt sind. Unmittelbar vorher gehn die Verse über Martin V:

Alse vele pewese weren wesen | De mochten nu alto male nesen  $V\bar{n}$  sek to der kerken teyn | De in ome was worden eyn.

Der Rest von Bl. 40° ist mit einigen sich an Bl. 39° anschließenden lat. Notizen ausgefüllt, darunter sind auch ein paar niederdeutsche. Bl. 40° und 41° enthalten nur prosaische Notizen, die letzte zu 1486 ist bei Bodemann abgedruckt. Bl. 41° und 42 sind noch liniiert, Bl. 41° sind den einzelnen Reihen die Jahreszahlen mit blasserer Tinte vorgeschrieben, aber Eintragungen finden sich nur von späterer Hand zu 1520 in Spalte β: karol9 jn regem elect9 jn frākfordia, und zu 1522 in Spalte α: Adrianus VI.

No. 1129 (Bod. p. 227): Bl. 35-50 von derselben Hand, wie Bl. 20-34. Die Segen und Recepte, von denen die meisten gegen Pferdekrankheiten sind, beginnen: Desse zeghenige schal me drie sprekë vn dre pr nr vn na der seghenige sal men sprekë viff pr nr den viff wüden. — Bl. 46b-50° sind von jüngerer Hand nachgetragen.

Das letzte Stück der Hs., Bl. 51-73, sind Erfurter Statuten.

No. 1173 (Bod. 236 f.): In dünnem Papierumschlag. Einzige mnd. Hs. der Kgl. Bibl., die nachweislich in Hannover selbst geschrieben ist.

- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—67<sup>b</sup>: Das Leben der hl. Elisabeth ist offenbar eine Prosaauflösung, viele Reime schimmern noch durch; den gleichen Anfang hat die prosaische nd. Vita in Wolfenb.-Helmst. 894, Bl. 211<sup>a</sup>—254<sup>a</sup> u. 1136, Bl. 141<sup>a</sup>—213<sup>b</sup>, vgl. Lübben, Nd. Jb. 6 (1880) 70; Heinem. I 2, 288 u. 3, 72; Jellinghaus § 13<sup>b-11</sup>.
- 2. Bl. 67<sup>b</sup>—68<sup>a</sup>: Reimgebet an die hl. Anna: O Anna eddel orauwe reyne Uā godde vthirwelt alleyne etc. 13 Reimpaare.
  - 3. Bl. 68b-71a: Das von Bodemann angeführte byspel, wu

vn stede sy der werlde leuen ist in nd. Versen. Anf.: MEmorare nouissima tua et ineternum non peccabis. Hec dicit sanctus Bernherdus abbas etc. Anbeghin.

Ik klaghe der werlde vnstedicheyt. Ik klaghe yammer vnde herteleyt. etc. Die Verse sind nicht abgesetzt, sondern nur durch Reimpunkte bezeichnet. — Schl.: Spreket allensamen In goddes namen Amen. Es folgt die von Bod. abgedruckte ausführliche Subscriptio, aber lies Z. 2 wu dan wys; 4 worme; zwischen 4—5 fehlt eine ganze Zeile: des ertrikes Vn dat de bode; 5 vth; 6 aldermeyst.

3. Bl. 71<sup>b</sup>: Das ganz kurze Stückchen von den 4 Graden der othmodicheyt ist auch gereimt.

No. 1220 (Bod. p. 251): Barings Abschrift des Vocabulars, die wohl nur ein Excerpt ist, beginnt nach den drei von Bod. abgedruckten Worten gleich mit den Vocabeln: Achte vel vorvescynghe proscriptio, bannus imperialis. Schl.: wint en hoff area, in areola.

No. 1226 (Bod. p. 253): Bl. 39-43 ist nd. Anf.: Anno 1428: Liepen Eilff Schoduuels the Hildensheimb Vp der Straten. — Schl.; Anno 1609 Abermahl die Pest Dominirt etc.

No. 1228 (Bod. p. 254): Anhang Bl. 108-126:

- a) Bl. 108\*: Nd. Hochzeitscarmen des 18. Jh.
- b) Bl. 110° (Hand des 17. Jh.): Die Narratio rhythmica über die erste Hälfte der Hildesheimer Stiftsfehde, abgedruckt bei Lüntzel, Die Stiftsfehde (= Zs. des Museums zu Hildesheim, Bd. 1, 1846) p. 161—191, und zu einem Teile in Spangenbergs N. Vtl. Archiv 1829. 4. 16—19. Zu den dort benutzten 6 Hss. (vgl. besonders Lüntzel p. 161 Anm.) kommt noch Göttingen, Univ.-Bibl., Mscr. hist. 441 (vgl. W. Meyer II, 145), und Hannover, Kgl. Bibl. No. 1245, vgl. unten.
- c) Bl. 126<sup>b</sup>: Ein Lied aus der Hildesh. Stiftsfehde = Liliencron III, No. 324; aber nur Str. 1—5.

No. 1229 (Bod. p. 254): Das angeführte Lied ist wiederum Liliencron III, No. 324. Es steht auf Bl. 38<sup>b</sup>—42<sup>a</sup>, Str. 1 mit der übergeschriebenen Melodie.

No. 1245 (Bod. p. 258) enthält dieselben beiden Gedichte zur Hildesheimer Stiftsfehde, wie oben Nr. 1228. Hand des 17. Jh.

No. 1283 (Bod. p. 265 f.): Die Hs. wird genau beschrieben von Weiland, Deutsche Chroniken II, 613. — Das Gedicht über die Ditmarschen, Bl. 42<sup>a</sup>—43<sup>b</sup>, ist eine vollständige Hs. der nd. Reimchronik auf die Ereignisse von 1500. Die Fassung wird noch nicht aufgeführt von Prien, Nd. Jb. 10 (1884) 80. Vgl. auch oben p. 207 unter No. 239, Bl. 299<sup>a</sup>.

No. 1301 (Bod. p. 269 f.): Moderner Pappband.

Stück 3 (Bl. 114—128) ist nd. Anf.: Tho der tidt des Kaysers Frederici secundi ist Hertzog Otto dat Kindt genomet . . . ., tho Mentz vp dem Rickesdage im Jhare 1238 gekamen. Schließt Bl. 128<sup>a-b</sup>: Disse vorgeschreuene historien hat d'hochwirdigster durchleuchtig, hochgeborner furst vnd herr George (vgl. Allg. D. Biogr. 8, 635 f.), Ertz vnd bischof zu Bremen vnd Veerden, Administrator zu Minden Hertz, zu Brunschwick vnd Luneborch, in dem stift Minden zum Petershag, vp dem schlate mit dissen volgenden dudeschen rithmis begriffen: Hat ge bracht d'jugent freudigkeit | Hertog Magnus in grosses leidt etc. = 16 Z. Vgl. oben S. 158.

Aus dem Rest der Hs. ist noch hervorzuheben:

Bl. 132\*—147\*: Lüneburger Reformationsbericht, nd. Noch Schaer, Lüneburger Chroniken der Reformationszeit (Progr. Hannover, K. Wilh.-Gymn. 1889) und Wrede, Die Einführung der Reformation im Lüneburgischen. Göttingen 1887, p. 110, ist dieser Bericht nur aus dem hd. Abdrucke bei Bertram, Das evang. Lüneburg 1719, p. 38 ff. bekannt. Nd. Hss. des Berichtes sind aber gar nicht selten, vgl. Hannover, Kgl. Bibl. XXIII No. 844b, Bl. 60°; 844° d. ° (Bod. p. 535 f.) und Göttingen, Univ.-Bibl., Mscr. Hist. 353, p. 125 (W. Meyer II, 123).

No. 1370 (Bod. p. 291): Stück 3: Ulrich Vernes Uebersetzung (und Bearbeitung) von Levold von Northoffs Märckischem Chronicon. Gedruckt bei Seibertz, Quellen zur westphäl. Gesch. I, 14-42, vgl. Lorenz, Deutschlands Gesch.-Qu. im M.A. II, 71 Anm. Unsere Hs. schließt auf Bl. 21° im Jahre 1391: dartho dat Sticht van Collen gebrandt, bis the Orsey VI myle wegs. Summa XXX myle. — Die Hs. stammt aus der 2. Hälfte d. 16. Jh. 1538 ist das Absassungsjahr.

No. 1406 (Bod. p. 302 f.): Pg.-Pappband des 17. Jh. 1782 im Besitze Wiardas.

1. p. 1—47: Eine Hs. der Werdumer Recension der Jeverschen Chronik; vgl. oben p. 92. — p. 1: Titel, cf. Bodemann; dann: Van die Veiden so sich twischen den Wangers, Vndt Ostringers Rustringers und Harlingers tho gedragen hebben. Anf.: Im Jare Christi 1148, do starff ein rieke Mann Wange geheten etc. Schl.: vnd also von Beiden sieden mit Gelde und Arbeit den Sihl vnderholden, nu antal des landes, he ist angefangen vngeferlich ao. 1520 in der Vasten, Vnd ist Bestandich gebleven.

No. 1412 (Bod. p. 306 f.): Pg.-band. — Stück 2—17 von éiner Hand des ausg. 17. Jh.

- 2. beginnt: Im Jahre 1268 als König Ludowich der negende aus franckreich, sich thom andern mahl rüstede wedder de Saracenen in Asia tho strydende, hefft he mit sonderlichen slidt hulpe vnd bystand van den Freesen . . . gesocht etc. Schl. (1454): Is also int korte angetöget, wat voränderunge is geschehen ehr v. bevor Ulrich thom Grafflichen Ehren is erhaben.
  - 3. sind dürftige annalistische Aufzeichnungen.
- 4. beg.: Anno 1514. Everwin Graff van Bentum die Schwartehoop the behoorende, is van hertogh Jurgen van Sassen angenohmen.
- 5. Die gereimte Propheceiung beg.: Wen die Oistfriesen werden hebben over ehr land Twe Heren, so wert die drudde des nahmens Enno nicht regieren etc. Schl.: dit is Jarfke ter Münte seine prophetie, der Here holt syne gnedige hand daer voer, dat es nicht gesche. Amen.
- 6. Ein gedenck zedel der Klooster in Oestvrieslandt Will ich ut oorsake uns schryben terhandt.
- Zu 2.—5. vgl. oben p. 82 die Hs. der Auricher Landschaft, No. 28 in Fol., Tom. II, Stück 3—4; und oben p. 92 f., ferner unten Münster, Staatsarch. Mscr. VII, 263 und Amsterdam, Bibl. d. Ges. d. Wiss., No. CXIII. Zu 6. vgl. oben p. 82, Hs. No. 35 in Fol.

Auf den letzten 5 Bll. der Hs. sind von der Hand, die Stück 1 geschrieben hat, Familiennotizen eingetragen. Danach stammt die Hs. aus Groningen (vgl.: in Dra kercken!).

No. 1463 (Bod. p. 320): Moderner Pappband. Ende 16. Jh. Die nd. Uebersetzung der Schaumburgischen Chronik Hermans v. Lerbeke ist herausgegeben von Fuchs, Progr. von Bückeburg 1872. Eine 2. Hs. dieser Uebersetzung ist Wolfenb.-Aug. 32, 14 Fol., p. 49—94, vgl. Lübben, Nd. Jb. 6 (1880) 73.

Abteilung XXIII No. 394 (Bod. p. 456): Stück 2, Lage von 6 Bll. Pap. in Fol. Ende des 16. Jh.

Nd. Widmungs- und Bittgedicht, dem jungen Prinzen Wilhelm von Harburg überreicht.

Anf. Bl. 1\*: Dorchluchtige Hochgebarne Forste Gnediger Junge Here
Wen jck vorkofter des werdich were
Vnd juwe G. mich vnwerden nicht wolden vorkeren
So wolde juwer G. jck hirmit vor Eehren
Ein ringe gedicht vp kindescke wise
gestelt tho Gades Lof vnd Prise
Erstlick dat Vader Vnse na dem bockstaue vertert
Tho singend alse ickt mynen kindren gelert
Tom andren ein Geistlick kindt A. B. C.
Tho bedende vor Christlicke Regimente etc. etc.

Das Gedicht selbst enthält aber nichts davon, sondern nur Klagen des Bittstellers, der sich unterzeichnet Bl. 4°: Juwer F. G. Andechtig Eintsame underdaner Petrus van der Moelen.

Auf dem Rest von Bl. 4 (Bl. 5-6 leer) hat dieselbe Hand noch ein paar nd. und lat. Sprüche eingetragen:

- a) Also jck meinde, jck were jchtes, do was jck noch nichtes Do jck was geworden jchtes, Darna helt jck my slecht vor nichtes.
- b) Bl. 4b: Min jtsige Rim:

In minem jamer erfare jck fin
Wo de lude yegen my gesinnet syn.
Ick dachte Er Omnes steit by dy,
Nu erfare ick dat se narren my. Ne dicam, vorraden my.

c) Ick bidde vmme gnedich antwert vnd bescheth, Mit allem slite ahne vordreth.

XXIII No. 473 (Bod. p. 459 f.) enthält auf Bl. 263°—276° Ein Gesprech Zweier Gefattern Vndt Burger Autors von Brunschweig undtt Heinrichs von Wolffenbüttel. Gehalten Zwischen Meluerode undt Braunschweigk Anno 1600. Anf.: Author. Glück tho myn leue vadter, worherr, wanne wanne, ickh hebbe juw in 3 verndeil jhars nicht gsehn etc. — Anfänglich sprechen beide nd., aber bereits Bl. 264° unten verschwindet das Nd. ganz. — Vgl. über dieses Stück oben p. 173.

XXIII No. 474 (Bod. p. 460 f.): Von den vielen hist. Liedern dieser Hs. ist nur eins noch nd., Bl. 142\*: Folget ein ander gedichte von Braunschweig. Anno 1492:

Duth is van Brunschwick dat nie leidt | So we dat kan, hefft oder weith, De sende dat fort weit vnndt breidt, | Vp dat dey luide horet vnndt seith, Wo idt nuh in der weldt thogeith.

Godt behode vns vor noth böde vnndt vor leidt Dorch seine gnade vnndt milde Barmhertzigkeit etc.

= 26 Z. - Das Gedicht fehlt bei Liliencron.

Ferner ist Stück 4, Bl. 190°—219°, ganz nd. Es ist eine Abschrift (17. Jh.) der prosaischen Legende von S. Autor, dem Localheiligen von Braunschweig. Ausführliche Nachweisungen über dieselbe gebe ich unten bei der Hs. des Kestnermuseums in Hannover.

Bl. 190°: De vorrede desses ganssen bokes. Iw ersamen Borgermeistern Radmannen unde allen ghemeynen borgheren der stad brunsswick enbeden wy Bartoldus van godes gnadn unde des stoles to Rome abbet. Conradus prior unde de gansse samenge des stichtes to sunte Egidien bynnen brunswik etc. etc.

Das Werk zerfällt in 3 Teile zu 9, 20 und 8 Capiteln. Angehängt ist ein Stück ohne weitere Einteilung, "Legende und Mirakel des hl. Egidius". — Schl.: unde dorch ore werde vordeynst vorlene uns vorgevinge unser sunde, und na desseme levende dat ewyge ryke. Amen. — Die Legende enthält zwei größere gereimte Stücke:

a) Bl. 205<sup>a</sup>—206<sup>a</sup>, den 2. Teil des Werkes beschließend, das

Reimgebet an S. Autor.

b) Bl. 213<sup>b</sup>—214<sup>s</sup>: das hist. Gedicht *Vraw di edele stad brun/swiik* etc., 8 sechsz. Str. Mit diesem Gedichte schließt ursprünglich der 3. Teil des Werkes.

Bl. 218 – 219 ist der Legende, wie in der Hs. des Kestnermuseums, ein kurzes hist. Stück angehängt: Van der ghebort der Försten van Brunswik wu se van ambegynne vlytich syn ghewesen godeshuse to buwende etc. — Schl.: Explicit Anno dom. MCCCCLXV quarta die post Epiphan.

XXIII No. 478 (Bod. p. 463) hat nichts mit Braunschweig zu thun, sondern ist ein Fragment der Schomakerschen Chronik von Lüneburg, in hd. Uebertragung. Vgl. oben p. 148.

XXIII No. 480 (Bod. p. 463) Noch eine Hs. des Gesprächs Autors und Heinrichs, vgl. oben No. 473. Das Nd., das Autor spricht, ist stark nach dem Neuniederd. des 18. Jh. gefärbt.

XXIII No. 482 (Bod. p. 464) enthält dasselbe Stück in Bd. II, Bl. 580<sup>b</sup>—614<sup>b</sup>. Im Uebrigen ist das Ganze eine hd. Braunschweigische Chronik mit vielen historischen Liedern, die aber im 2. Bande, wo auch die Capitelzählung aufhört, je länger je mehr durch eingelegte Urkunden und Actenabschriften übermäßig angeschwollen ist.

XXIII No. 581 (Bod. p. 488): Nach dem Aussehen der Hs. mit ihren vielen Correcturen im Texte zu schließen, haben wir in ihr das Originalmanuscript dieser noch ganz unbenutzten nd. Reimchronik vor uns. Durch einen Irrtum bei der ersten Anzeige unserer Hs., im Arch. der Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde I (1820) p. 472 No. 8, ist ein ganz verkehrter Titel des Werks in die Handbücher zur Mnd. Litteratur übergegangen. Die Reimchronik wird da bezeichnet als "Nd. Chronik in Versen" vom "Kloster by dem Hye", sodaß man zunächst wohl an Huisburg denken mußte. Dieser falsche Titel ist mit dem ganzen Hss.-Verzeichnisse des Archivs wiederholt in Spiels Vaterl. Archiv 4 (1821) 64, und danach wieder von Scheller No. 541 (p. 121) und Jellingh.

§ 628, we sogar ein "Klestes by dem Hye" daraus geworden ist. Die richtige Lesart hatte aber bereits Pertz' Archiv VIII (1843) 649 bei der etwas ausführlicheren Anzeige unserer Hs. gebracht. Die Reimchronik erzählt, wie Propst Friedrich für sein Kloster Marienberg bei Helmstedt den Hof Althena (im Holzkreise) und einige andere erworben hat (vgl. D. Anton Friedr. Büschings neuer Erdbeschreibung (1740-62) dritten Theils dritten Band S. 3187 u. 3440 [Dr. Karl. Meyer]). Das drückt der Titel der Reimchronik in sehr schwerfälligem Nd. aus: Wath wise dat Closter Ht by den Thy dorch probeste ffredderich gekomen dat men nu het Althena; der Relativsatz dat men nu het Althena ist unmittelbar auf by den Thy zu beziehen, Thy ist hier Neutrum. Der Titel würde also zu übersetzen sein: "Auf welche Weise das Kloster [Ht] durch Propst Friedrich in den Besitz des Thyes gelangt ist, das man jetzt Althena nennt". Was Ht bedeutet, weiß ich nicht; etwa Helmstedt? Pertz Arch. VIII, 649 liest fälschlich is; eher könnte man an Ist denken.

Die Chronik schließt:

All mothen se by godde syn beholdenn
Sampt den woldederen vn oldenn
Wu se sint by Namen Eddell edder gemeyne Maen:
Buer borger All woldeder des closters fruwe edder Man
Ewich Loen geue ohn All dat Goddes lam.

Ich wiederhole, daß die Entstehung der Reimchronik den in ihr beschriebenen Ereignissen (1222 ff.) um fast 300 Jahre nachzusetzen ist. Vielleicht war dem Kloster damals sein Besitztum im Holzkreise streitig gemacht worden, und das vorliegende Werk dazu bestimmt, die Verteidigung der wohl erworbenen Ansprüche zu erleichtern.

XXIII No. 899 (Bod. p. 544 f.): Einband Pg.-Doppelblatt in Fol., mit lat. Hymnen und Noten.

Aus dieser für die Geschichte der Stadt Lüneburg ebenso wie für ihr geistiges Leben wichtigen Sammelhandschrift des 16. Jh. will ich die wichtigsten Stücke ausführlicher besprechen:

1. Die nd. Lüneburgische Chronik gehört zu den Recensionen der s. g. Bromes'schen Chronik, es ist ihr aber die Vorrede, die sonst der Schomakerschen Chronik voranzugehn pflegt, vorgesetzt. Anf. p. 1: In dem namen des vaders etc. Wente me alle geschichte und handling de geschen sinth nicht tho male in gedechtnus hebbenn und beholden kann umme gebrekes willen und afgande der minschenn etc. Im Folgenden: beth an dise tidt alse men schrift nach gades geborth MCCCCXIIII Jar (1414) etc. — Dann beginnt

die Chronik mit den bei Bod. abgedruckten Worten, denen unmittelbar folgt: vnd disser heren handlinge vnd ehres vaders, So is wahr dat keiser frederick de ander de herschop tho Lunenborch tho einem sündergenn forstendhome makede etc.

P. 118 findet sich der Schluß, den Bodemann zu XXIII No. 844° als Schluß der Bromes'schen Chronik abdruckt. Die p. 118 —119 noch folgenden Notizen ad 1421 beziehen sich, mit Ausnahme der letzten 3 Zeilen, auf die Hussitenkämpfe in Böhmen.

Vgl. oben p. 157 die dieser Hs. engverwandte Chronik: Lüneburg, Stadtbibl. Mscr. A, noch ohne Signatur.

2. Die Chronik des Anonymus über den Prälatenkrieg.

Anf. (p. 120): Sodder der tydt dat de dogetsame vorste hertoge wylhelm de olde van dodes wegen vorvell vnde starff, na godes gebortt XIII<sup>c</sup> yn dem LXIX Clementis, vnde hertoge Magnus van Brunswick sick drengede yn de herschon tho lüneborch etc., hefft de eddele stadt luneborch vryge gewesen vor dem suluigen hertogen Magnus syncn kindern, vnde kindes kinde noch iegenwardigen, alse yck duth bock began tho schriuende, nach Christi gebordtt MCCCC, yn dem LXXVI iare etc.

P. 129 ist zur Hälfte leer, ohne daß eine Lücke im Texte da wäre; p. 248—251 sind leer. Pag. 252—260° und 260°—281 sind zu vertauschen: am Ende von p. 247 hat Gebhardi am Rande notiert: "Hier fehlt das was im MS. Michaelitano [cf. unten] p. 119—129 stehet. Nun muß folgen p. 260 [unseres Mscr.!]". P. 247 schließt: do sterf he in dem thorne, vnde ys vnde was wol ein klechlich vnde barmlick dinck; p. 260 Mitte beginnt: Des Middewekens etc. Auf p. 281 schließt das Mscr. mit einer Verweisung auf p. 252, von der Hand des Schreibers; p. 252 beginnt: Also de dach was bespraken vnde uorschreuen uan vnsen gnedigen heren uan hildensen, daneben steht: gehört ad p. 280 [lies 281!]. P. 260 Mitte endlich schließt: sunder de jennen, de des hedden houetlude gewesenn, de scholden sodanes schaden lider wesen vnde nicht de borgere effic de stadt.

Auf p. 120 hat Gebhardi zum Beginne des Stückes folgende Randnotiz eingetragen: "Diese Geschichte ist das Vollständigste, was man über den Prälatenkrieg hat, und bis auf die Stellen, die aus Langens in Leibnitii Script. Rer. Brunsv. T. III befindlichen Apologie entlehnt, wie auch die, die in Jung, diss. de jure Salinarum mitgeteilt sind, völlig ungedruckt. Das Original ist in des Raths Archiv. Eine Copey, die dieser gleichzeitig ist, liegt in der Registratur des Klosters St. Michaelis in Vol. I der Salzcopialbücher".

Die hier erwähnte Originalhs. des Werkes ist zur Zeit im Lüneburger Stadtarchiv noch nicht wieder aufgefunden, vgl. oben p. 176 Anm. 1. Sie hat, wie einzelne direct aus ihr geflossene Abschriften ausdrücklich angeben, 43 Bll. gehabt.

Die Abschrift in unserer Hs. wird angeführt im Archiv der Gesellsch. f. ältere deutsche Gesch. I (1820) 417, danach in Spiels Vtl. Arch. IV (1821) 60 und bei Scheller No. 388 (p. 80).

An ferneren nd. Abschriften sind mir bekannt geworden:

- a) Hannover, Kgl. Bibl. XXIII No. 922 und b (Bod. p. 550 f.); No. 955 (Bod. p. 556, Bibl. Uffenbach. Univ. III 322, No. 66); ein Fragment auch in No. 901, Bl. 353 359, vgl. unten.
  - b) Hannover, Stadtarchiv, vgl. unten.
- c) Lüneburg, Stadtbibl., Mscr. A 121 in fol., 122 in fol., 123 in fol., 1 in 4"; vgl. oben an den versch. Stellen.
- d) Göttingen, Univ.-Bibl., Mscr. Hist. 353 (benutzt von Mittendorff, Vtl. Arch. d. hist. Vereins f. Nds. 1843, p. 144 Anm. 1), und 356 (W. Meyer II, 123 f.).
- e) Wolfenbüttel-Aug. 28, 10 in Fol. (v. Heinemann II 2, 297).
- 13. hat die Subscriptio (p. 390): Duth heft geschreuen ein Atich brwer in Lunenborch, de dar gewesen is ein Jhm Nyenn Rade vorordnett, gehetenn Hans Brunswigk, tho der tidt wonhaftich in der hilgen geistes stratenn, de dar sick mit denn Sanckenstedenn vnd etliken van denn geslechtenn befrundett hadde ahn alle galle efte bösenn affectenn, wente he duser stadt sampt alle Ehrenn Inwonern rechte gude wolfarth gegunth, dewile he nicht der geringstenn börger Ehne gewesenn, vnd ock hirbinne nu gebleuenn, wenth in sin Ende, hir gestoruenn vnd begrauenn.
- 17. beginnt p. 405: De radt van luneborch de hefft jn mennigen enden grote sware teringe gehat vmb bescherminge willen der sulten buten der stadt, mitt steden, heren, vnndt forsten. Schl. p. 431: wente de hadden falsche bullenn van sick gesanndt, dar de pawest nicht van enwuste, ouer de van luneborch hadden vele breue van sick gesandt, dar de bulle vorhangede vnde jn den breuen was nicht jngeschreuen.

Ueber andere Hss. dieses Stückes vgl. oben p. 148.

20. enthält folgende nd. Lieder:

a) p. 474-475: Eyn leidt uan der insti[gi]ginge der stadt luncborch = Keppensens Lied 1371, Liliencron I, No. 211).

<sup>1)</sup> Dasselbe auch in XXIII No. 911 (Bod. p. 548 f.), Bl. 217b-218b, nd. in der sonst ganz hd. Chronik. Daselbst geht unmittelbar voran das lat. Epigramm auf die *instiginge* mit der nd. Uebersetzung, vgl. oben p. 158.

- b) p. 475 f.: Eyn logen dichte deer papistenn, klaget up de stadt uorgenomet, alse her Johann springengudt vmmekam jn dem torne; = eins der Lieder auf den Praelatenkrieg, Lilieneron I, No. 101.
- c) p. 476: Eyn ander Gedichte = Minnelied in 3 vierz. Strophen. In c) und d) sind die Strophen abgesetzt, die Verszeilen dagegen nicht.
  - 1. Wan de leue somer kumpt, so stuft dat sandt, the luneborch wil ich wane, dar is dat lilien landt,
  - 2. Dar so weit ich enen, den han ich leef, dem so wil ich senden minen segel, vnde ock den breif.
  - 3. Wert eme denne dat segel vnde ock des breues nicht, so wil ich suluen kamen, vnde trosten min sote leef.
    - d) p. 476-477: Eyn ander noch lustiger. 4 vierz. Str.
  - 1. Luneborch gar eren rike, midt dogeden bistu geziret, de vogelin sank alle tidt wo lustichlich tho di flammeret.
  - 2. Du bist eyn krants der werdicheit, uan borgeren vnde uan pape, eyndracht an di so ist gesteit, manck fruwen vnde knapenn.
  - 3. Du werst geheten der sunnen glans, van ridderen vnde heren, unrecht tho rechte mackest gans, des mach men di wol ehrenn.
  - 4. De sael der warheit an di stadt, valsche sede dorst vormiden, de eren bandt di vmb gadt, nu vnde tho allen tiden.
- e) p. 477—478: Eyn anders. 9 vierz. Str. (Str. 8 am Rande nachgetragen, sie ist zwischen Str. 7, 1—2 einzuschieben!). Die 4 Zeilen jeder Strophe sind abgesetzt, es fehlt aber, bis auf Str. 8, jede Interpunction.
  - 1. Jucundos dies querimus | hie vp disser erdenn Virtutes paucas ferimus | wo wolde dat gudt werdenn
  - 2. Orbamur heu justicia | alle dogede sterne Proni ad queq<sub>3</sub> uitia | de warheyt jst uns verne
  - 3. Houescheit ouer alle vergeith | legalis non curatur welck man nu erst bosheyt deyt | hic ab alijs amatur
  - 4. Argento auro trahimur | recht werdt seer gekrencket In multis male gradimur | na dode wy uersencket
  - 5. Non docemur ex legibus | malcken mogen bedragen Vi suis ratis uiribus | de velheit is hir bauen
  - 6. Noscit en corda hominum | godt aller dinge here Res propriorum nominum | na ouel dat tho kerenn
  - 7. Euaginatus gladius | de thorne unses herenn Canon leges prophetica | nemandt achtet se seere
  - 8. Lædit vt solus radig, | der sick nicht wil bekerē. Scripta dura poetica, | vns reitzett tho der Ehre.

9. Salutem dans purissime | Gif uns de rechte wege Ambulare citissime | so holde wy den sege.

XXIII No. 901 (Bod. p. 546): Brauner Lederband. — Auf der Innenseite des Vorderdeckels hat Gebhardi eingeschrieben: "Eine Copey dieses Buchs vom Jahr 1543 stehet im Verzeichnisse einiger am 11. Octob. 1785 zu Ratzeburg verkauften Bücher, welche dem Regierungs-Rath Ulrich Andreas Hans v. Wackerbarth zu Ratzeburg gehöret haben". Eine unvollständige Hs. der Chronik Cordts vam Hagen ist Göttingen, Univ.-Bibl., Mscr. hist. 211 (W. Meyer II 87). Vgl. ferner unten No. 44 der Hss. des Hist. Vereins f. Nds.

Die letzte Lage unserer Hss., Bl. 353°—359°, enthält von der Hand, die Bl. 14—325 geschrieben hat, den Schluß der Beschreibung des Praelatenkrieges von dem Anonymus. Das Fragment beginnt: yck nenen vplop maken wylle yegen se dat yck des wes eruere dat yck dat deme rade wyl wytlyck don etc. (= aus dem Eide der Bürger). Es umfaßt die Zeit von Des Fridages vor Andree bis des Mandages na Martini, und schließt: Sunder de yennen de des houetlude hedden wesen de scholden sodan schaden lyder wesen vnde nycht de borgers effte de Stadt. —

Vgl. XXIII No. 899 p. 260 (oben p. 220).

XXIII No. 1056 (Bod. p. 572): Diese lat. Bremer Reimchronik figuriert bei Mone, Quellen und Forschungen I 219 als No. 10 unter den Niederteutschen Reimchroniken, und ebenso bei Scheller, No. 153 (S. 35). Beide berufen sich auf Spiels Vtl. Archiv IV 62, wo aber nichts von einer nd. Reimchronik steht.

Der Kgl. und Landes-Bibliothek lasse ich zunächst die sonstigen Bibliotheken und das Kestnermuseum, dann die Archive folgen.

## Stadtbibliothek Hannover.

Vgl. C. L. Grotefend, Verz. der Hss. und Incunabeln der Stadtbibl. Hannover. H. 1844.

No. 2 enthält auf Bl. 10—11 Bruchstücke eines lat.-nd. Glossars und vor Bl. 195 auf 3 Seiten eine mnd. Spruchreihe, die angeführt wird von Seelmann, Mittelalterliche Vogelsprachen, Nd. Jb. 14 (1888) 124 Anm. 1. Vgl. Grotefend.

No. 17: "Decreta de inclusione eucharistiae et de ortu indulgentiae et ordinatione circa ipsam, cum versione Germanica (Sassisch). 10 Bll."

1. Bl. 1: Jubile and s. onquagesima a divo decto orta supsisse

no dubitas etc. — Bl. 3°: Hic mo sequir scrtu vulga'e thelam descrto pmisso: Nach dem sproke der wisen Men schal langh betrachten vnd handelen wat më eyns wyl setten vppe dat sulk gesette eg bestand hebbe etc. bis Bl. 5°. — Bl. 3° u. a.: Nu sechte me va eyme nyen ghe sette in vnser stad Meydeborch. — Bl. 5°: Dat wy papē thu meydeborch etc.

2. Bl. 5°: Sequir 2<sup>m</sup> dectū d' ortu jndulgë et ordīa<sup>co</sup> ca ipm. — Bl. 8°: Sequir nūc thsla<sup>c</sup> eiusd, decti et in wlga'e. De orsake myschliker vorlosinghe gnade vnd afflates steyt alleyne vp dem vordinste vnses hên ihu xpi, dy myt syme hilligē lydene vme vmbegryplicheyt syner gottlikē psonē eyn vmbegryplick lon dem myschē thu salicheyt vor dynet hefft etc. — Schl. (Bl. 10°): Dat geue vs allē dy gēne dy in dryuoldicheit d' psonē vn ī egme wesē leuet. Amē.

Hs. aus der Kreuzkirchenbibl. No. 96 (Grotef. p. 29): Die Hs. ist eine auszugsweise Abschrift eines nd. Druckes. Die Blätter desselben sind am Rande der Hs. hinzugefügt.

## Kestner - Museum.

Hs. aus dem Nachlaß des Senators F. G. H. Culemann: Pg. kl. Folio. 15. Jh., 2. Hälfte. Die prächtige Handschrift wird nach ihrem Aeußeren sehr eingehend beschrieben von Hänselmann in den Deutschen Städte-Chr., Bd. 16 (= Braunschweig II) 1880, p. 514.

Wir haben in ihr ohne Zweifel das Original der nd. Legen de des hl. Autor, das früher am Orte seiner Entstehung, im Archive von St. Egidii zu Braunschweig, unter der Bezeichnung "das Rote Buch" aufbewahrt wurde; vgl. Phil. Jul. Rehtmeyer, Braunschweig. Kirchenhistorie (1707) p. 48, Scheller unter No. 308 (p. 63) und Hänselmann a. a. O.

Die Hs. beginnt Bl. 1<sup>aa</sup>: Hir beghynnet syk de vor rede desses gantsen bokes: Jw ersamen Borgmeist'n radmanne vn allen ghemenë borgeren der stad brunswik enbeden wy Bartoldus van goddes gnaden vn des stoles to rome Abbet. Conrad, por vn de gantze säninge des stichtes to sunte Egidien bynnë brüswyk vnse jnneghe beed in godde dem heren myd eyneme gudë vortghange in allen doghentsame werken etc. — Im Uebrigen ist die Hs. genau so eingeteilt, wie die oben p. 217 f. beschriebene Abschrift (vgl. auch Hänselmann a. a. 0.):

Bl. 35<sup>b</sup>-37<sup>a</sup> steht das Reimgebet an den hl. Autor, einspaltig geschrieben.

Bl. 53<sup>14</sup>—53<sup>15</sup>: das Lob Braunschweigs Vrau di edele stad brūswik etc.

Bl. 62 \*\* - 67 \*\* : Van der bord der vorsten van Brunswik; schließt:

Otte de verde sone h'togë magnus de irslagë wart de wart artsebischop to bremen etc. — Bl. 68—76 sind liniiert, aber leer.

Das ganze Werk, das bei Jellinghaus § 1<sup>13</sup> irrtümlich unter die gereimten Heiligenleben geraten ist, ist noch niemals abgedruckt worden. Abschriften des Werkes sind 1. Hannover, Kgl. Bibl., XXIII No. 474, Bl. 190<sup>a</sup>—219<sup>b</sup>, vgl. oben p. 217 f.; 2. eine Hs. des Stadtdirectors Wilmerding in Braunschweig, die etwas defect war, hat Scheller No. 308 (p. 62 f.) benutzt.

Das Reimgebet allein ist abgedruckt in Phil. Jul. Rehtmeyers Kirchenhistorie der Stadt Braunschweig (1707) Th. II, p. 187: Beilage No. 3, vgl. Scheller No. 497 (p. 119). Eine Abschrift desselben unter Eccards Abschriften (Hannover, Kgl. Bibl. No. 483, Bl. 236—239) ist oben erwähnt. — Das Lobgedicht auf die Stadt Braunschweig hat Culemann selbst aus seiner Hs. publiciert im Nd. Jb. 1 (1875) p. 56 f. — Das letzte Capitel des 2. Teils, aber ohne das Reimgebet, und der 3. Teil in gekürzter Form, aber mit dem angehängten Gedichte, ist abgedruckt von Hänselmann, a. a. 0. p. 515—526. — Die angehängte kurze Braunschw. Fürstenchronik wird besprochen von K. Schaer, C. Botes nds. Bilderchronik 1880, p. 62 f.

Das Werk ist keine directe Uebersetzung einer lat. Vorlage, sondern es benutzt verschiedene lat. Quellen. Vgl. besonders Wolfenb.-Helmst. 1409, Bl. 1—16 u. 39—44 mit v. Heinemanns Nachweisen (Hein. I 3, 31); eine doppelte Abschrift von Wolf.-Helmst. 1066, Bl. 1—12 (Hein. I 3, 37) ist Hannover, Kgl. Bibl. XXIII 479 (Bod. p. 463).

Eine zweite Hs., die früher im Besitze Culemanns war, habe ich im Kestnermuseum nicht wiedergefunden. Sie wird angeführt von Liliencron, Histor. Lieder, Bd. IV No. 425: "Hs. des 16. Jh. in einem aus der v. Dasselschen Familie stammenden Bande, jetzt im Besitze des Herrn Senator Culemann in Hannover". Sie enthielt das nd. Lied Van den schroderknechten (zu Lüneburg) 1530/31.

## Bibliothek des Hist. Vereins für Niedersachsen.

Die Handschriftensammlung dieser Bibliothek besteht fast nur aus jungen Abschriften, was sie an älteren Stücken besitzt, ist nicht nd. Vgl. Ad. Ulrich, Katalog der Bibl. des Hist. Ver. etc. Heft I, 1888, p. 60—91.

Mscr. No. 25 (Ulrich p. 78): 44 Bll. Pap. in 4°. 17. Jh. Pappbd. Bl. 1—20: Historia van der Brunsewikischen vheide und schlacht vor Blekenstede anno 1492, 93 u. 94, von m. Andreas Pouchenius, prediger tho st. Marten tho Brunsewigk. Nd. Bericht, aber ohne die Lieder.

Bl. 21-44: "Narratio belli Bleckensted. eiusdemque gratiarum actio" = lat. u. hd.

No. 44 (p. 85): 596 S. Pp. in 4°. 18. Jh. In Pappband. Früherer Besitzer A. R. Warlich.

Cordt von Hagens Chronik von Lübeck, Hamburg und Lüneburg, nd. Vgl. oben p. 223. P. 518-549 ist ein hd. Stück: Von der Braunssweigischen Feide eingeschaltet.

No. 52 (p. 73): 135 Bll. Pp. in 40. 17. Jh., Anfang.

Bromes' Lüneburgische Chronik. Nd. Abschrift bis 1422. Angehängt ist Van den Visculen, dann Bl. 109—133: Ethwes van Bardewick; endlich der Lüneburger Reformationsbericht (Herna volget Wat sich in Luneborch begeuen Alse Gades wordt darsuluest erst angeghan). Vgl. oben p. 138 u. 215.

No. 77 (p. 75): 472 S. Pp. in Fol. Ende 17. Jh. In Pg. gebunden. Aus G. A. v. Spilckers Besitze.

Joh. Rodes Bremische Chronik (de eccl. Bremen. fundatione, dotatione etc.) mit dem angehängten Registrum bonorum castri Vörde etc. ex autentico, quod in regio asservatur archivo Stadensi excerptum anno 1692 a J. G. B. lic. Vgl. unten Hannover, Staatsarch., Mscr. B 49.

No. 199 (p. 71): Die wichtigste Handschrift der Sammlung für die mnd. Litteratur. Pp. in 4°. Ende 16. Jh. Sammelhandschrift des Paul Busch zu Hildesheim (ca. 1600) zur Geschichte Hildesheims im 16. Jh. Um die Mitte unseres Jh. gehörte sie dem Pastor Schramm zu Iber bei Eimbeck; als Schrammsche Hs. ist sie oft eitiert worden.

Die Hs. enthält chronikalische Stücke, Gedichte und Acten. Aus ihrem reichen Inhalte haben für unseren Zweck die Lieder und Gedichte zur Hildesheimer Stiftsfehde und die Inschriften der s. g. Tafelrunde zu Hildesheim aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jh. besonderes Interesse. Die nd. Lieder auf die Hildesheimer Stiftsfehde sinder Estiftsfehde sind fast vollzählig mit z. T. selbstständigen Fassungen in unserer Hs. überliefert, vgl. Liliencron Bd. III No. 324—328. 330—335. Von diesen Liedern hat Schramm selbst bereits einige aus seiner Hs. bekannt gemacht, vgl. Spangenbergs Neues vaterl. Arch. 1829. 4. 19—20. 24—26. 29—33. 38—39. Dann hat Lüntzel für sein Werk (Die hildesh. Stiftsfehde, p. 192 ff. = Zs. des Museums zu Hildesheim, Bd. I, 1846), die Hs. ausgiebig herangezogen, Liliencron selbst scheint sie nur indirect zu benutzen. Außer den Liedern enthält die Hs. auch die Reimchronik auf die erste Hälfte der Stiftsfehde (Narratio rhythmica), vgl. Schramm a. a. O.

p. 16-19, u. Lüntzel p. 161-191; und das Fastnachtsspiel De Schevekloth von 1520, vgl. Lüntzel, p. 220-230 und Seelmann, Mnd. Fastnachtsspiele, p. 49-62.

Die poetischen Aufschriften der s. g. Tafelrunde zu Hildesheim aus den Jahren 1522—1536 hat Schramm veröffentlicht im Archiv d. Hist. Vereins f. Nds. 1849, p. 310—333. Diese höchst interessanten poetischen Erzeugnisse hätten längst eine erneute eindringende Besprechung verdient.

Ueber die Hs. selbst, ihr Aeußeres und ihre Zusammensetzung hat Schramm im Arch. d. hist. Vereins f. Nds. 1846, p. 154 f. berichtet.

No. 399 (p. 70): 1 Bl. in 4°. 15. Jh.: Bruchstück einer nd. Abhandlung rechtlichen Inhaltes, auf das Bistum Hildesheim bez.

## Kgl. Staatsarchiv Hannover.

Der handschriftlich vorhandene Katalog der Manuscripte ist vom Archivrat Dr. Doebner ausgearbeitet.

Mscr. A 84a: Nd. Brief Herzog Friedrichs des Frommen zu Braunschweig-Lüneburg an seinen Sohn Otto 1445. In einer Copie von 1582. Gedruckt Vaterländ. Archiv 2 (1834), p. 216.

Mscr. A 90 (früheres Rubrum: Celle Brief-Arch. Des. 105\*): Lieder auf Herzog Heinrich v. Braunschweig, besonders die Belagerung von Peine betr. 1519—1522. 8 Bll. Pp. in 4°. Pappumschlag.

- 1. Bl. 1°-2°: Nun merkedt vndt horedt the dusser tidt we sich heft ehrhauen ein ghroter stridt etc.
- = Liliencron III No. 332. Diese Hs. ist noch nicht benutzt.
- 2. Bl. 2<sup>b</sup>—5<sup>a</sup>: Liliencron III No. 333 in ganz verhochdeutschter Fassung.
  - 3. Bl. 5<sup>b</sup>—8<sup>a</sup>: Gi Hernn vonn Brunschwig latet jow blasenth.

    Dehlet vth den lawen vnd betaldt einen hassen
- = Liliencron III No. 334. Unsere Hs. ist noch nicht benutzt.

Mscr. B 40 (Kelp 5): Pp. in 4°. Abschrift des 18. Jh.

1. p. 1—53: Chronicka etlicker geschefte dusser Lande unde Stede, Vnd sunderliken disse Ernthricke Stadt Hamborch Belangende, Int Korteste begrepen (—1552). Es ist eine der zahlreichen Hss. des bei Lappenberg, Hamburg. Chroniken in nds. Sprache (1861), unter No. VI (p. 229—249) abgedruckten "Vttoch der Wendeschen Chronicon". Unsere Hs. ist noch nirgends angeführt.

Die übrigen Stücke der Hs. sind hd.

Mscr. B 49 (Heiliger 16): Pp. in Fol. Ende 17. Jh.

Bremische Chronik des Erzbischofs Johannes Rode. Angehängt ist auf p. 232-418 das Registrum bonorum et jurium Castri Vörde citra et ultra Ostam, ex authentico quod in Regio asservatur Archivo Stadensi excerptum aº 1692. — Bl. 419 — 422: Excerpte aus der nd. gedruckten Bremischen Reimchronik Renners (gedruckt tho Bremen by Dietrich Glurichstein 1583. nahgedruckt 1597).

Ueber die Chronik Rodes, die eigentlich den Namen Chronik gar nicht verdient, da sie nur ein Güterverzeichnis ist, vgl. Hodenberg, Bremer Gesch.-Quellen II (1856), wo er das Vörder Register abdruckt und in einem Anhange S. 6—7 eine Zusammenstellung der in Hannover und Stade befindlichen Hss. giebt. Dazu sind die Göttinger Hss. des Werkes, Univ.-Bibl., Mscr. Hist. 392—395 zu stellen (W. Meyer II, 130 f.); vgl. oben p. 226.

Mscr. B 53 (Celle Brief-Arch.): Pp. in Fol. 17. Jh. Dasselbe Werk wie B 49, Stück 1, aber das Mscr. ist viel kürzer.

Mscr. B 55 u. 56 (Celle Brief-Arch.): 1470 u. 1262 Seiten Pp. in Fol. Anf. 18. Jh. Von éiner Hand.

Nd. Bremer Chronica. Band I enthält die Chronik von Rynesberch-Schene in der überarbeiteten Fortsetzung bis 1547; Band II die sich daran anschließende Chronik von 1547—1563, die jetzt gewöhnlich unter dem Namen Ditmar Kenkels geht. Ein sehr wertvolles Exemplar dieser beiden Bände, das für Ditmar Kenkel selbst geschrieben wurde und jetzt im Bremer Staatsarchiv sub Sign. P. 1. s. 2a und E. 7. e. 2a aufbewahrt wird, habe ich oben p. 95 besprochen. Beide Bände sind zu einem vereinigt in Mscr. B 57 (vgl. unten) und in Göttingen, Univ.-Bibl., Mscr. Hist. 388 und 389, vgl. W. Meyer II, 129. Eine Revaler und eine Kopenhagener Hs. des ersten Bandes allein erwähnt Ed. Papst in Bunges Archiv 3 (1844) 24 u. 33—39.

Mscr. B 57 (Kelp 4): Pp. in Fol. 18. Jh.

Dasselbe Werk in abkürzender Fassung. Bl. 1—271<sup>b</sup> geben Band I, die dann folgenden mit p. 1—205 bez. Blätter Band II von B 55—56 wieder.

Mscr. B 58-60: Abschriften von Joh. Renners Bremischer Chronik, 17.—18. Jh.

B 58 (Heiliger 11. 12) in 2 Bänden Pp. in Fol., Bd. I hd., Bd. II (1511-1581) nd.

B 59 (Celle Brief-Arch.), in 2 Bänden Pp. in Fol., nd. Von derselben Hand geschrieben, wie Mscr. B 55/56, sodaß die vier Bände ein großes Bremer Chronikenwerk bilden.

B 60 (Kelp 46): Pp. in Fol. Bis 1558. Abschrift von etwa 1700.

Mscr. B61: Pp. in Fol. P.1—304 von Kelps Hand geschrieben. Auszüge aus dem überarbeiteten Rynesberch-Schene, p. 1—310 hd., p. 311—384 und die Fortsetzung p. 1—46 sind nd.

Mscr. F7 (aus d. Hoffmannschen Nachlasse): Pp. in Fol. 16. Jh., 2. Hälfte, betitelt "Aufzeichnungen zur Lüneburger Geschichte im 16. Jh., besonders Darstellungen und Gedichte, die Hildesheimsche Stiftsfehde betr."

Die Lieder sind 1. Bl.  $5^b-7^b$ : Ein Alt Liet von den Hertzogen von Braunschweig und der Stadt Eimbeck. Mann hat viel singen und sagen, in mancher Fürsten Land etc. = 15 achtz. Str. Es ist das Lied "Wie die von Eimbeck geschlagen wurden" bei Liliencron II, No. 156; und bietet eine von den dort unter a und b abgedruckten verschiedene, etwas gekürzte Fassung Unsere Hs., die das Lied hd. giebt, ist von Liliencron noch nicht benutzt, sie ist nicht etwa die dort unter b angeführte Hs. des Kgl. Staatsarchivs (Cell. Arch. 114 No. 8 Fol., jetzt = Mscr. A 24).

- 2. Bl. 22<sup>b</sup>—26<sup>b</sup>: Carmen de Conflictu Ducum Brunswicens. Anno D. 1519 etc. Men hore und merke vth gantzen flieth etc. 31 sechsz. Str.; nd. = Liliencron III, No. 327. Hannoversche Hss. des Liedes erwähnt Goedeke, Grundriss<sup>2</sup> II 289<sup>26</sup> ohne jede nähere Bezeichnung. Vgl. Mscr. P 2.
- 3. Bl.  $26^{b} 29^{b}$ : Carmen de Episcopo Hildesiensi et de Actionibus eius Compilatum. Maria rein, nein Edelstein etc. 20 zwölfz. Str.; nd. = Liliencron III, No. 335. Goedeke II 290<sup>35</sup> erwähnt unsere Hs. wieder ohne jede Bezeichnung.
- 4. Bl. 30°-31°: Carmen in commendationem Caroli Moderni Jmp. electi Compilatum. Tho Loffe will ick singen, im heyl. Romischen reich etc. 11 achtz. Str. Dasselbe Lied in P 2, Bl. 17°-18°. Es fehlt bei Liliencron, wird aber nach unserer Hs. und einer Hs. der Kgl. Bibl. Hannover, die ich noch nicht nachweisen kann, angeführt von Goedeke II² 289²³.

Unsere Hs. ist noch für keines der Lieder benutzt worden.

Mscr. F 29: Ein großes Pg.blatt, 61×42,5 cm. In 2 Columnen beschrieben, links die lat. Fassung, rechts die nd. Uebersetzung. Die lat. Fassung hat 64 Z., die nd. 65 Z. auf der Vorderseite und greift mit weiteren 37 Z. auf die Rückseite über. Die Vorderseite in sorgfältiger Buchschrift, rubriciert und mit 2 schönen Initialen (rot, blau, grün) am Beginne jeder Columne; die Rückseite in nachlässigerer Schrift, nicht rubr. Etwa 1500.

Gründungsgeschichte des Klosters Heiningen, lat. und nd. Uebersetzung. Anf. (Sp. a): Anno dnice recarnaciois

nögētesimo nonagesimo etc. — Sp. b: Im jar d' myschŵdīghe christi vnses heren neghanhūdert vnde neghantich in dē delen des landes ytalie ys vp gheghan ey starck storm etc. — Schl.: Hiir vme is gegeuv dē werdigē biscope berwardo vnd sinē nakomelingē in ene stedīge de ebbedīge.

Ein schmales Blatt Papier mit einem Reliquienverzeichnisse des 15. Jh. liegt bei.

Mscr. H 10 (Kelp 1): Pp. in Fol. 17. u. 18. Jh.

- 1. p. 1-230: Hartwich Sittmanns Hadelographia, hd.; verfaßt 1680, Abschrift des 18. Jh.
- 2. p. 1-78 neuer Bez.: Nd. Cronica Oldenburgensis. Na dem gemenen regenvalle offte wulckenbroke, de vmmer sunde der minschen in Noe tieden geschehen is etc. Es ist eine Abschrift der Oldenburgischen Chronik Schiphowers in der Uebersetzung Johanns v. Haren, vgl. oben p. 89. Sie geht bis 1584, ein Nachtrag von 1666 rührt wohl erst von unserm Schreiber her.
- 3. p. 1-28 n. B.: Grestius Reimchronik von Harlingerland, nach dieser Hs. herausgegeben von Möhlmann, Stade 1845. Hand des 17. Jh.

Mscr. H 12 (Celle Brief-Arch.): Pp. in Fol. 18. Jh.

Die Hs. enthält dieselben Stücke wie H 10, nur über Stück 2 bringt sie bloß eine kurze Notiz. Sie scheint aus H 10 geflossen zu sein.

Mscr. I 1 (Access. 11/77): Pp. in Fol. Ende des 16. Jh. — Früherer Besitzer Wiggert (Juli 1842).

Schomakers Lüneburgische Chronik, in stark verhochdeutschter Sprache. Sie geht nur bis 1441. Vgl. oben p. 148.

Mscr. I 2 (Kelp 27 u. Celle Brief-Arch.): Pp. in 4°. Ende des 16. Jh.

(Bromes') Chronica Luneburgensis nd., mit all den Anhängen, wie sie Bodemann p. 537 bei dem Exemplar der Kgl. Bibliothek zu Hannover, XXIII No. 844<sup>g</sup>, beschreibt.

Die Chronik beginnt: Keiser Frederich De ander makede erst de Herschop Luneburgk Tho einem Hertzogdome; sie geht bis 1490, dann folgen Nachträge bis 1536. Vgl. oben p. 138.

Mscr. I 6 (Heiliger 10): Pp. in Fol. 18. Jh.

Ein dicker Sammelband handschriftlicher Nachrichten über Lüneburg, aus den verschiedensten Chroniken zusammengetragen.

Mscr. I 7 (Kelp 150): Pp. in Fol. "Addenda zu Schomakers Lünebg. Chronik ex vetusto Mscto", von Kelps Hand.

Mscr. I 8 (Kelp 41): Pp. in Fol. 18. Jh.

1. p. 1-183: Schomakers Lüneburgische Chronik,

fortgesetzt bis 1600. Vgl. oben p. 148. - Alle übrigen Stücke der Hs. sind hd.

Mscr. I 61 (Kelp 32): Pp. in 4°. Etwa 1700.

2. Das Tagebuch des Bürgermeisters zu Lüneburg Heinr. Lange 1453-56. Abgedruckt von Leibniz, Script. rer. Brunsv. III, 223-254. Das Original wird sich wohl im Ratsarchiv zu Lüneburg finden.

Mscr. K 1 (Heiliger 24): Pp. in Fol. von etwa 1700.

Nd. Uebersetzung von Ertwin Ertmanns Chronik der Bischöfe von Osnabrück. Es ist bei Runge in seiner Ausgabe (Osnabr. Gesch.-Qu. II) die Hs. Hu.

Mscr. K 5 (ohne alte Sign.) Pp. in Fol. Miscellanband des 17. Jh.

- 5. Eine hd. Hs. von Erdmanns Chronik, aus dem Ende des 16. Jh. Diese Hs. kennt Runge noch nicht. Anf.: Nachdeme es Sehr nutzbar zu sein erkandt wirt, die vergangenen Handelunge wicderumb in frischer gedechtnusse zu bringen etc. Sie endigt mit Albertus von der Hoye postulirt administrator der Kirchen zu Osenbrugge der 45. Dazu ist von Kelps Hand bemerkt: Alhir endiget sich dass Latein. exemplar dess Osnabr. Chron. des Bürgerm. alda Erdwin Erdmanns, cf. Runge p. 178. Auf der folgenden Seite beginnen dann die gereimten Stücke, aber ohne die prosaischen Zwischenbemerkungen der jüngeren Recension, vgl. Runge, a. a. O. p. XXI u. 179 ff. Dann folgt von anderer Hand
- 6. Klinckhammers Reimchronik der Bischöfe von Osnabrück.

Anf.: De leue sote Jesus Christ etc.

Schl.: Godt ohne esschede in sin Ricke,

Dat geue he vns alle gelicke.

Diese Reimchronik ist nach einer Wolfenbüttler Hs. von 1588 abgedruckt in Spangenbergs Neuem vaterl. Arch. 1832. II. p. 193—252. — Eine Hs. des Kgl. Staatsarchivs zu Osnabrück von 1585 und eine Abschrift in No. 160 der Hss. des Altertums - Vereins zu Münster werde ich unten besprechen.

Mscr. P 2 (Cal. Br. Arch.): 18 Bll. Pp. in Fol. + 4 Bll. in 4°. 16. Jh., 2. Hälfte.

"Gedichte und Schriftstücke, betr. die Hildesh. Stiftsfehde". Die Hs. ist eng verwandt mit der oben besprochenen No. F7.

- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—3<sup>a</sup>: Dasselbe Lied, wie F 7, Bl. 5<sup>b</sup>—7<sup>b</sup>, ebenfalls 15 achtz. Str., hd. Die oben gegebenen Anmerkungen gelten auch für unsere Hs.
- 2. Bl. 3a-11b (= F 7, Bl. 11a-22a!): Briefwechsel zwischen Herzog Heinrich dem Eltern und Joachim Moltzhaur u. a.

- 3. Bl. 11<sup>b</sup>—15<sup>a</sup>: Dasselbe Lied wie F 7, Bl. 22<sup>b</sup>—26<sup>b</sup>; ebenfalls nd.
- 4. Bl. 15<sup>h</sup>—17<sup>a</sup>: Diese nachyeschriebene sein gefangen worden jn der Schlacht vor Soltaw Anno Domini 1519.
  - 5. Bl. 17<sup>a</sup>-18<sup>b</sup>: Dasselbe Lied wie F 7, Bl. 30<sup>a</sup>-31<sup>a</sup>, nd.
- 6. Die 4 Bll. in 4° enthalten, von anderer Hand, ein hd. Gedicht auf Herzog Heinrich den Jüngern.
- Mscr. P 2b: "Verschiedene Gedichte aus der Zeit Herzog Julius von Braunschweig, saec. XVI u. XVII."
- Darin 1. Bl. 60°-61° (ohne Ueberschrift, von einer Hand des ausgehenden 16. Jh.):

Das Lied auf die Hildesheimer Stiftsfehde, das Liliencron III No. 324 nach andern Hss. abdruckt. Goedeke II 290<sup>31</sup> führt wieder Hannoversche Hss. ohne jede nähere Bezeichnung an.

2. Bl. 62<sup>a</sup>—63<sup>a</sup> (von ders. Hand): Noch ein Leidt van der Stiffts veide den gantzen Handell begriffen A<sup>o</sup> 19 = Liliencron III No. 325, vgl. Goedeke II 289<sup>28</sup>.

Mscr. P 2c: 2 Bll. Pp. in Fol., von derselben Hand, wie P 2b, Bl. 60—63. Die Hs. trägt die falsche Bezeichnung: "Zwei Gedichte auf die Stolzenauer Schlacht 1519", es soll heißen "Soltauer Schlacht". Die beiden Lieder sind

- 1. Bl. 1. Ein anders von der Stoltnauwer (!) Schlacht A. 19 = Lil. III No. 326. Unsere Hs. ist noch nicht benutzt worden.
  - 2. Bl. 1b: Sequitur Aliud: Tho love wille wy singen

Jesum den fursten fin etc.

18 achtz. Str. = Liliencron III, No. 323, vgl. Goedeke II 289<sup>25</sup>. Es ist die einzige überhaupt bekannte Hs. dieses Liedes; sie wird bei Liliencron nach einer alten Signatur: *Hannover*, *Kgl. Arch.*, *Domest.* 53 citiert.

Mscr. P 28 (Celle Brief-Arch.): Pap. in 4°. Collectaneenheft. "Eclogæ Historicæ ex Antiquissimo Chronico Saxonico Mscto Anecdoto excerptæ a Jacobo Friderico Reimmanno. 1704". Zu Grunde liegt die Chroneke der Sassen in einer Hs. Ohne Wert.

Mscr. R 22-24 sind hd. Braunschweigische Chroniken in Abschriften des 17. Jh., mit vielen historischen Liedern darin.

Mscr. R 31 (Celle Brief-Arch.): Pp. in Folio. Sammelband des beg. 17. Jh.

Varia Brunswicensia, lat. u. nd. Es kommen davon in Betracht:
1. Bl. 72°—168°: Datt Boick der Schichte Vnde der Vplope, mit vielen colorierten Abbildungen. Herausgegeben nach der Originalhandschrift, Wolfenb.-Extrav. 120, und 2 Abschriften von Hänsel-

mann in den Dtsch. Städtechron. Bd. 16 (Braunschweig II) 1880, als Stück VII. Diese Hannoversche Hs. wird nicht erwähnt. Sie beg.: Wunder is dutte vnde grot vorgettenheit, dat sick de Erbaren Lude, in den groten mechtigen Steden, dede van den Forsten gefriet sind, vnd bepriuilegiet, dusse dinge so ringe, vndt weinig achten etc. Sie schließt mit dem Vplop van tweien Schoten: Bl. 160°—168° = Hänselmann p. 451—468.

- 2. Bl. 170°—177°: Ueber Kirchen und Kapellen zu Braunschweig; nd.; mit vielen Abbildungen. Das Stück beginnt mit dem Bilde S. Autors, darunter: Sanctus Auctor ein Patron vnd Beschirmer der Stadt Brunschwigk. Godde to loue, vnd to ehren Marien der himmelschen konniginnen, is de Stadt Brunschwigk begiftiget, mit dem werdigem hilligem Bischoppe Sunte Autor etc. Dasselbe Stück in Hannover, Kgl. Bibl. XXIII No. 482, Bl. 186°—193° (bei Bodemann p. 464 nicht angef.) Hänselmann p. 469—477.
- 3. Bl. 184<sup>b</sup>—256<sup>b</sup>: Abbildungen von Personen und Wappen der verschiedensten Art, z. T. mit erklärendem nd. Text. Schöne und interessante Sammlung; vgl. Hänselmann p. 478—493. —

Am Schlusse der Hs. eine Menge leerer Blätter, auf dem vorletzten eine Tintenzeichnung der "Fama".

Mscr. S 11: Pp. in Fol. Ende des 16. Jh. Enthält an 4. Stelle Stephan Kempes Bericht über die Einführung der Reformation in Hamburg, nd.; vgl. oben p. 140.

Mscr. S 12 (Celle Brief-Arch.): Pp. in 40. 18. Jh.

Das Kelpsche Original der Hs. 6 des Kort Uttoch der Wendeschen cronicon bei Lappenberg, Hamburg. Chroniken in nds. Sprache, p. XLII f. Unsere Hs. wird genau beschrieben von K. E. H. Krause in Zs. des Vereins f. Hamburg. Gesch. V (1866) 574 ff.; vgl. Hans. Geschichtsbll. Jg. 1885, p. 166 Anm. 2. Die Hs. war damals im Kgl. Regierungsarchiv zu Stade. Sie enthält als 2. Stück, das aber von dem ersten nicht getrennt ist, Matthias Reders Hamburgische Chronik von 1534—1553, bei Lappenberg a. a. O. No. IX, vgl. p. L.

Das auf einer eingelegten Lage von 16 S. in 4° von Kelps Hand geschriebene nd. Lied auf Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen hat Krause a. a. O. p. 580—590 abgedruckt.

Mscr. S 20 u. 21 (Celle Brief-Archiv): Pp. in Fol. 17. Jh., erste Hälfte, nur der Anfang von S 20 etwas älter.

Bd. I und III von Reimar Kocks Lübeckischer Chronik. Bd. I umfaßt Teil I. Buch 1-4 (bis 1399), Bd. III den 3. Teil Machrichten; geschäftl. Mitthellungen 1898. 2. des Werkes, 1500—1549. Das 5. Buch des ersten Teils und der ganze Teil II fehlen also.

Die Hs. S 21 schließt Bl. 245°: Ende des Drudden Delfs der Lubschen Croniea, Wo Se anfangs dörch Reymarum Kock jfs Beschreuen worden. — Andere Hss. sind Hannover, Kgl. Bibl. No. 1303. Lübeck, Bibl. des Vereins f. Lüb. Geschichte, vgl. Zs. des Vereins I Heft 2 (1858), p. 257 f., und andere mehr. —

Mscr. T 2 (Celle Brief-Arch.): Pp. in 40. 17. Jh.

- 1. Bl. 1-96: Herm. de Lerbecke, Chr. episcop. Mindens., lat.
- 2. Bl. 101°—113°: Die 2. Reimchronik auf die Hildesheimsche Stiftsfehde 1523, in einer Copie von 1664. Anf. (Bl. 101°): Nu hefft me schreven vnde iss gelesen | dat in dem stiffte syn gewesen | Soven Graveschop an der tahl etc. Bl. 102° beginnt das eigentliche Gedicht: Wylle gy hören gerne | De verlust vndt winnen der heren etc. Die Reimchronik ist nach Wolfenb.-Extrav. No. 278 in 8° gedruckt bei Leibniz, Scr. rer. Brunsv. 3, 256 u. Lüntzel, Stiftsfehde p. 231—243.
- 4. Chronica Jeuerensis van der veide welcker de Ostringernn Rustringernn undt Wangerland sick hebben thogedragenn. Copie von 1633. Vgl. oben p. 90.

Mscr. U 42 (Celle Brief-Arch.): Pp. in Fol.

Bl. 1°: Sum ex libris Hermanni Versen S. R. E. protonotarij et Cathed: et colleg: SS: Bonifacij et Mauritij Eccliarum Halberstad. resp. Canonici Capitularij ac vicarij Majoris Decani Ao. 1679.

Magdeburger Schöppenchronik, in einer Abschrift des 17. Jh. Bl. 1-67 nd., dann hd.

Mscr. X 6 (Celle Brief-Arch.): Pp. in 4°. 167 beschriebene S. Quae omnia spectant ad Bibliotheculam Jacobi Friderici Reimmanni, Groningatic: Saxon: MDCCVI (vgl. Mscr. P 28).

Eiderstedtische Chroniken. Hs. des 17. Jh.

- 1. p. 1—71: Etliche olde denckwerdige Geschichten, so sick in dem berömeden Lande Eyderstede, Lundenbärger Harde und Nordtstrandt thogedragen. § 28. Junij Ao. 1642. Von 1103—1612, nd. Vgl. oben p. 139. p. 72—74 leer.
- 2. p. 75-139: "Iveni Knutsen Eiderstädtische Chronica", nd. Vgl. Scheller, No. 1101 (Wolfenb.-Gud. 257 in 4°) u. No. 510. Fünf Hss. der Kieler Univ.-Bibl. führt Ratjen, Verz. d. Hss. der Kieler U.-B., welche Schlesw.-Holst. betr., an ¹).

<sup>1)</sup> Zu 2. und 3. vgl. R. Hansen, Die eiderstedt. Chronisten vor Peter Sax, Zs. d. G. f. Schlesw.-Holst.-Lbg. Gesch. Bd. 25 (1895) 204 u. 215. Eine Eiderstädtische Chronik des Iven Knutsen giebt es aber nicht, hinter diesem Titel verbirgt sich vielmehr stets seine Korte Vortekinge, umb welcker tidt Eyderstede landfast geworden.

- 3. p. 140—158: Selige Meue's Ouen's the Mitzwordt beschreuen Cronica collectivet = annalistische Aufzeichnungen von 1552—1630, nd. bis 1625.
- 4. p. 159-167: Von einer großen Waßersluth in der West Sehe etc. hd.

Mscr. AA 16 (Kelp 28): Pg. in 4°. 14. Jh. In modernem Leder-Einbande.

Mnd. Arzneibuch des Arnoldus Doneldey aus Bremen, von 1382.

Diese wichtige Hs. des Archivs ist im Jahre 1882/83 von Mielck in Hamburg abgeschrieben worden. Eine Ausgabe des interessanten Denkmals werde ich im Laufe der nächsten Zeit im Auftrage des Vereins f. Nd. Sprachforschung unternehmen. Die Hs. wird kurz angeführt von Jellinghaus § 20<sup>3</sup> (p. 449). —

Nicht auffinden konnte ich im Kgl. Staatsarchiv die Hs., aus der im Jahre 1879 Fr. Gerß "Karsten Smedings aus Lüneburg Reiße nach Indien 1548" bekannt gemacht hat, vgl. Zs. des hist. Vereins f. Nds. 1879, p. 285—292. Es scheint, als wenn die Hs. mit den Lauenburgischen Acten im Jahre 1881 in das Kgl. Staatsarchiv Schleswig übergegangen ist¹).

#### Stadtarchiv Hannover.

- 1. No. 109 (Grotefend, Verz. der Hss. und Incunabeln der Stadtbibl. zu Hannover, p. 19): Sammelband nd. und hd. Berichte zur Reformationsgeschichte der Stadt Hannover 1532—1534. Sämtliche Stücke dieser und der ihr eng verwandten Hs. Göttingen, Univ.-Bibl., Mscr. hist. 276 (W. Meyer II, 107) sind sorgfältig ausgenutzt von Ad. Ulrich, Zs. des Hist. Vereins f. Nds. 1883, p. 114—211, und W. Bahrdt, Geschichte der Reformation der Stadt Hannover, 1891, p. 1—3. Vgl. die Beschreibung der Hs. bei Ulrich, p. 116 f.
- 2. In das älteste Protokollbuch der Stadt Hanndver (Pg. in Fol. 1358—1662) ist auf p. 95—98 ein gleichzeitiger nd. Bericht über die versuchte Ueberrumpelung der Stadt Hannover durch Herzog Heinrich den Aelteren Anno 1490, in Gegenwart von Bürgermeister und Rat, eingetragen worden. Dieser Bericht ist abgedruckt von G. Mittendorff im Arch. des hist. Ver. f. Nds. 1845, p. 279—284 unter dem Texte.
- 3. Pp. in Fol. Pappband mit Pg.-Rücken und Ecken. Geschenkt von Johann Jacob Wilckens, Postmeister in Lüneburg, 1821.

<sup>1)</sup> Auch bei einem Besuche des Kgl. Staatsarchivs Schleswig im Januar 1899 habe ich vergeblich nach dieser Hs. gefragt.

Jürgen Hammenstedts Lüneburgische Chronica, in einer Abschrift des ausgehenden 17. Jh. Die Hs. ist genau so eingerichtet, wie die oben p. 150 f. beschriebene Hs. der Lüneburger Stadtbibl., Mscr. A 13 in Folio.

- 4. Pp. in Fol. 17. Jh. Pappband. Eine weitere, der eben erwähnten eng verwandte Abschrift der Hammenstedtschen Chronik.
- 5. Pp. in Fol. Anf. 17. Jh. Pappband. 5 Vorsetzblätter, auf zweien Wappenschilder mit spanischen Worten. *Xproual* [= Christobal] *Töbing 1618.* Bl. 6—9 fehlen.
- Bl. 10°: Sodder der tidt dat de dogetsame forste hertog Wilhelm de olde von Dodest wegen verfiel, Vnd starff etc. = Abschrift von dem Bericht des Anonymus über den Lüneburger Praelatenkrieg; vgl. oben p. 221. Mit roten Randnotizen.
- Bl. 84° (nach einer Anzahl von leeren Bll.): Fragmentum. Do vorrameden do de Borgere mit dem Rade des Dages. Bl. 98°: Aliud fragmentum. Dieselbe Fassung fanden wir oben p. 156 f. im Mscr. A 123 in Fol. der Lüneburger Stadtbibl. —

In Hannover habe ich auch, durch die freundliche Vermittlung des Herrn Dr. Fritz Goebel, die nd. Hss. der Sammlung des Herrn Hans Müller-Brauel zu Zeven kennen gelernt. Zwei nd. Stücke dieser Sammlung, ein Pg.-blatt mit den nd. 10 Geboten nebst Erklärungen und dem Apostolicum, und das Fragment eines mnd. Osterspiels, hat Herr Dr. Fr. Goebel bereits im Jb. des Nd. Sprachvereins, Bd. XXII (1896) p. 144—149 zum Abdruck gebracht. Ich bringe hier noch die knappe Beschreibung dreier handschriftlicher und dreier gedruckter mnd. Fragmente:

- 1. No. 42 des Katalogs der Hss.: Ein Doppelbl. Pg. in 8° (13×19 cm.). 1324. Vollständiges Tintenlinienschema, 22 Zeilen. Bl. 1 u. 2° rubr. Auf Bl. 1° eine einfache rote Initiale mit Randleiste. Aus einem Buchdeckel gelöst.
- a) Bl. 1 u. 2<sup>a</sup>: Zwei nicht zusammenhängende Bruchstücke einer noch unbekannten nd. Handschrift von Philipps Marienleben, in abgesetzten Verszeilen. Bl. 1<sup>a</sup> Zeile 1 stark laediert.

Bl.1\* (= Rückert v. 9495-9538) beg.:

De in allen vroude gaf
My(t) eynen breyten steyne do
Dat graf se bouene deckeden to
D(a)t stof noch erde mochte dar in
Reysen up dat godes schrin etc.

Bl. 1<sup>b</sup> schließt: Och horde he der der enghele sanc De hadden suter stemme clanc Se loueden alle got ghemeyne. Bl. 2. (= R. v. 10123 ff.) beg.: Got is my leyder wenich erkant
In dem orden van kartus
Ghescreuen han ich in dem hus
Tu selden dit sulue bûkelyn.
Sunte ioseph was de maner myn
De marien huter was
De ih'c godes sûn genans.
De sulue ih'c mût vns gheuen
Trost dorch syner muter leuen
Marien leuent geyt hir us
Nu help uns er leue kynt ihesus. AmEN.
(rot) vt sit solamen dicatur ab omnib; AmeN.

Nach einer leeren Zeile folgt die Subscriptio (rot): Dit buck is geschreuen na godes bort dusent iar. dre hundert iar. jn deme verentwinteghesten iare. jn deme daghe der heylighen driualdicheyt. — Der Schluß der Seite ist leer.

Die sonst bekannten nd. Hss. von Philipps Marienleben sind aufgezählt bei Goedeke, Grundriß I, 128 f. und Jellinghaus § 1°.

- b) Bl. 2b: Anfang einer hd. Adventspredigt, von derselben Hand: S() nte paulus mine lieben der spricht vns su vn quid. wesit gheduldich vnde geuesteget uwer herse. wande die sukunft vnsers herrin die ist irgangin. das was do er in disse werlt wolde komen etc. Die letzte Zeile der Seite ist stark verblaßt.
- 2. No. 28 des Katalogs: Ein Fetzen eines Blattes Papier in gr. 8°. Ende 15. Jh., rubr., eine rot u. grüne Initiale. Nach e. Aufschrift des jetzigen Besitzers aus "Kloster Ebstorf".

Es ist das erste Blatt eines nd. mystisch-asketischen Werkes De le ddere des hemmels. Bl. 1°: Duth bock mach me nomē de ledderē des hēmels wēte oth leret dor wat grat der dogede de mynsche mot vp stighē to gade vn leret ock wat eg geistlick mysche sy vn wat syn ouīghe vn werckinghe schal syn etc. Ths Maria Anna. De vorrede dusses bokes: De ewighē salichheit tho langhende syn twe dinck va noden deme mynschē alze de bekātnisse der (war)heit vn ouīghe der gudē werc(ke) etc. Der Rest von Bl. 1° stark verstümmelt. — Bl. 1°: he nicht salich vn de vnwetēheit entschuldiget neynē myschē, wā he wol leren konde vn dat vorsumet. To deme anderē male is deme myschē vā noden wil he salich werdē dat he de bekanntnisse der warheit to warckē sette wēte so secht hugo De bekanntnisse der warheit indem ghemote maket den mynschē nicht vullenkomē wā dat warck der doget nicht vullen brocht wardt d(ar) me kan etc.

- 3. No. 31: 8 Bll. Pap. in 12°. 16. Jh.
- Bl. 1: Van den scolen vth der underichtynghe philippi melanch-

ton van der Visitacion yn saxen lande geschehen. — Ok schollen de predigers de lude vermanen ore kynder thor schole tho donde vp dath men lude vp the de geschycketh syn tho lerende yn der kerken  $\overline{vn}$  suss tho regyrēde etc. — Bl. 5°—6° sind vom Schreiber übersprungen. Bl. 7° Schluß: Ok schollen de yügen dar tho geholden werden dath se latyn reden,  $\overline{vn}$  de scholmesters schollen suluest so vele alse ydt mogelyck ys nychtes anders dan latyn myth den yügen reden dar dorch se ok solker ouynge gewēneth  $\overline{vn}$  gereytseth werden etc. Ffinis huig. — Bl. 8 leer. — Vgl. Scheller No. 789.

- 4. No. 38: 4 Bll. Pp. in Fol. aus einem gedruckten nds. Passional, 2spaltig mit (blau-roten) Bildern. (Lübeck, Steph. Arndes 1499).
- a) Dat CCCXCVII Blad. Auf Seite aa schließt die Legende der hl. Eufrosina, es folgt Van sunte Hulpe. Auf Seite af ein Bild, die Enthauptung der Heiligen darstellend. Auf S. bf beginnt Van sunte Huberto.
- b) Dat CCCXCIX Blad beginnt noch in der Legende des hl. Hubert, auf der Rückseite Spalte  $\beta$  ein Bild des hl. Ericus.
- c) Dat CCCC Blad. Auf Seite b<sup>\$\beta\$</sup> ein Bild des hl. Anscharius, dessen Geschichte damit beginnt.
- d) Dat CCCCXI(?) Blad beginnt: pe. vn dat water scholde de krafft hebbē vā | dē blote cristi. To dē iiij male heet dysse dach εyn slot vn eyn tekē der besnidinghe. Spalte β: Vā deme VIII daghe. DJsse dach heet epyphania dni. dat is ene apēbaringhe vn bouē etc.

   Schl. (Seite b³): so betekēt de sexagesima de tyt vnser wedewescop.
- 5. No. 35: Ein Blatt Pap. in kl. Folio aus einem alten nds. Druck einer Passio Christi. Die Lettern nähern sich der Antiqua. Anf.: Vnd do en de prestere vnd de dener segen do repen se. | Crucige en crucige en etc. Schl.: Wēte de hoge marter dach was also got | gemartert wolde werden vn de grote pasche tijt nalde ||
- 6. No. 40: Nds. Ablaßzettel, Bartholomeus Ghotan Impressit. Pap., oben stark beschnitten, noch 21×29 cm. erhalten. U. a.: Dyt is dat aflat to deme buwete to vnser leuen vrouwen kerckē.

# Abschnitt II: Holland und Belgien.

Für die planmäßige Inventarisierung der litterarischen mnd. Handschriften, wie sie die Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften mit der mir anvertrauten Aufgabe im Auge hat, war die genaue

und sorgfältige Durchforschung der niederländischen Bibliotheken und Archive von der größten Bedeutung. War doch bisher, vom Utrechter Arzneibuche und dem jetzt im Haag befindlichen Dillenburger Jesus Sirach abgesehen, kaum irgend eine weitere mnd. Handschrift aus niederländischen Sammlungen bekannt geworden. So hätte man wohl eine reichere Ausbeute, als ich sie hier vorlegen kann, von meiner Bereisung der Niederlande erwarten dürfen; allein der Erfolg zeigt, daß die kleineren ndl. Bibliotheken und sämtliche Archive der beiden Länder für unsern Zweck einfach ausfallen. Selbst die reichen Hss.-Sammlungen der Stadtbibliotheken zu Deventer, Haarlem und Brügge, der Universitätsbibliotheken von Groningen und Gent entbehren aller mnd. Hand-So bleiben nur ein paar große Centralsammelstätten handschriftlichen Materials, vor allem die Kgl. Bibliothek im Haag und die Burgundische Bibliothek in Brüssel übrig, die für den Ausfall der übrigen wenigstens zu einem Teile entschädigen.

Ich gebe hier eine kurze Zusammenstellung aller von mir besuchten und resultatlos durchforschten Bibliotheken und Archive der Niederlande: Groningen (Univ.-Bibl. und Staatsarchiv). Assen (Staatsarchiv). Bolsward, Prov. Friesland (Stadtarchiv). Deventer (Stadt-Bibl. u. Arch.). Zutphen (Librye). Arnhem (Staatsarch.). Nymwegen (Stadtarch.). Amersfoort (Stadtarch.). Haarlem (Stadt-Bibl. u. Arch., Staatsarch. etc.). Rotterdam (Stadtarch.) — Gent (Univ.-Bibl., Staats- u. Stadtarch.). Ypern (Stadt-Bibl. u. Arch.). Brügge (Stadtbibl. u. Arch., Staatsarch.). Lüttich (Univ.-Bibl., Staatsarch.). Löwen (Stadtarchiv) 1).

Nicht besucht, sondern allein nach den Catalogen der Hss. durchgearbeitet habe ich die Bibliotheken von Gouda, Alkmaar, Middelburg, Mecheln, Tournai, Courtrai (Arras, Douai). Ausgeschlossen habe ich ferner die wallonischen Bibliotheken Mons, Namur etc. und eine Reihe von unwichtigeren Archiven. —

Nach diesem summarischen Ueberblicke gebe ich nun die genauere Beschreibung der gefundenen mnd. Handschriften nach der Reihenfolge der Orte, wie ich sie besucht habe.

#### Zwolle.

Bibliothek der Emanuels-huizen (einer wohlthätigen Stiftung). Mscr. No. 12: 123 Bll. Pg. in 8°. Etwa 1400. Rubr. Ludolfs von Sachsen Leben Christi in der von Moll Bonaventura-

<sup>1)</sup> Dagegen war die Universitäts-Bibl. während meiner Anwesenheit gerade geschlossen. Aus demselben Grunde habe ich die wertvollen Sammlungen der Provinciale Bibl. und des Friesch Genootschap zu Leeuwarden noch nicht kennen gelernt.

Ludolfianische Bearbeitung genannten Fassung; doch fehlt die Vorrede des Bearbeiters (cf. Moll, Joh. Brugman II, 39). Anf.: Hir beghynnen de vorworden in dat boec des leuens vnses heren ihesu cristi. Een ander fundament en mach nemant setten dan dat ghesat is. Dat is cristus ihesus. Als de apostel scrift.  $\overline{Vn}$  als augustinus secht etc.

Vorwort und 54 Capp.; das Werk ist also vollständig. — Subscriptio: Hyr endet dat boec van den leuen vnses heren ihesu cristi. gode seege wy danc. biddet vor den schryuer. Ghebenedyt sy de name vnses heren ihesu cristi vnde siner leuen moder name maria van nv went in ewicheit.

Auf der Rückseite des letzten Blattes eine nld. mystische Notiz; darunter: Margrete van flodrop hort dyt bock toe vude is har gegeven van gretgen pou(we)ls godt wyl har vergeven alle haere sunden nu ende tot allen stunden.

Ueber andere nd. Hss. der Vita vgl. oben p. 122. Diese Hs., die noch nirgend erwähnt ist, hat mir die Freundlichkeit des Herrn Dr. Cramer zu Zwolle bekannt gemacht.

Im Stadtarchiv zu Zwolle befindet sich eine Reihe von Hss. aus dem Kloster Windesheim, darunter aber gar keine nd., und nur zwei nld., die ich hier ganz kurz beschreibe:

- 1. No. 1574. Pg. in Fol. 14./15. Jh. 2spaltig. Ohne Umschlag. Lectionar mit kurzen Glossen. Dit is die tasel der epistelen der apphecien en der heiligher ewagelien va aduent tot paessche toe. 2 Bll. Register u. 207 Bll.
- 2. Ohne Nummer. Pp. in Fol. 15. Jh. Moderner Pappband. Nld. Predigten. Anf.: Ite in castellü qd' contra vos ē etc. Ic heb een woert ghesprokē inden latiin dat spreect ald veel in duytsche gaet in dat casteel dat teghens v is want wy van ons seluē niet en hebbē dan alle ghebreckelicheit etc.

Herr Reichs-Archivar Dr. van Hasselt zu Zwolle legte mir ein lat. Missale aus seinem Besitze vor (CIV + 147 Bll. Pp. in Fol., in braunem gepreßtem Lederbande; geschrieben per me Jacobū Jacobi, alias Anthonij filiū. Anno dnj 1588), das auf Bl. 142b—147b nld. Hymnen mit Noten, für Altus, Tenor u. Bassus gesetzt, enthält. Anfänge der einzelnen Strophen: a) Christus is opghestaden al van die Joden haer handen etc. 8 Zeilen. b) Bl. 143b: Chrus die voer ter hellen etc. 8 Z. c) Bl. 144b: Chrus met groter waerde etc. 8 Z. d) Bl. 145b: Two discipulen quamē gaende naer Emaus zy warē verslaēde etc. 8 Z. e) Bl. 146b: Verblyt v ghy Christen int gemeyne etc. 4 Z. f) Bl. 147b: Christus is opghestaē dats plaē vā

den doot verresen. des viäts macht is te niet ghedaë. al door zy cracht. ō ons te ontsaë. doort òmaë. wilt dächaer wesë. Godt vresë. met blydë schy. Chrus sal ons vlosser zy. kyrieleys. — a)—c) bilden eine späte, verkünstelte und erweiterte Form des alten Osterliedes, die ich bei Wackernagel und bei Acquoi (Het oude Paaschlied: Christus is opgestande, im Archief voor Ndl. Kerkgeschiedenis I [1885] 1—36) nicht belegt finde.

## Utrecht.

Universitäts-Bibliothek. Die Hss. der Univ.-Bibl., der auch die Bibliothek des Historisch Genootschap zu Utrecht einverleibt ist, sind beschrieben von P. A. Tiele im Catalogus Codicum Mscr. Bibliothecae Univ. Rheno - Trajectinae. 1887. Daraus sind hier anzuführen die Hss.:

No. 1025 (p. 249 f.) = Mscr. Eccles. 438: eine wertvolle Sammelhandschrift mystisch-asketischer Tractate in ndrh. Dialekte von der Wende des 15. Jh. Das an 8. Stelle genannte Werk, Bl. 249-265 Der Pulm boem, wird eine weitere Hs. des oben an verschiedenen Stellen (z. B. p. 102) aufgeführten Tractats Van dem palm boeme des Christen minschen sein. Hat Stück 7 (Bl. 242-249): Van vuuf (!) geistlicker sloissen dae man sich in oeuen sal etwas zu thun mit Ruysbroecks Werke Van den VII sloten, das von David in R.'s Werken IV, 61 ff. herausgegeben ist?

No. 1355 (p. 323) = Mscr. Varia 414: das von Gallée im Jahrbuch des Vereins f. nd. Sprachforschg 15 (1889) 105—149 herausgegebene Utrechter mnd. Arzneibuch von etwa 1400; vgl. vorher Gallée in Germ. 32 (1887) 452. 454 f. 458. Die auf dem letzten Blatte der Hs. erhaltenen Fragmente einer mnd. Vogelsprache sind abgedruckt von F. Buitenrust-Hettema im Nd. Jahrbuche 11 (1885) 171—173.

No. 1375 (p. 327f.) = Mscr. Var. 351: Hs. des nd. Richtsteigs Landrechts u. Sachsenspiegels etc., die nach den später hinzugefügten Einschaltungen und Anhängen aus dem Stifte Essen stammen wird. Bei Homeyer, Die deutschen Rechtsbücher des M.A. 1856, pag. 57, 88 (No. 186). —

Das Staatsarchiv zu Utrecht besitzt keine nd. Hss.

### Amsterdam.

Universitätsbibliothek. Die Hss.-Sammlung dieser Bibliothek entstammt zum größten Teile der früheren Bibliothek der Stadt Amster-

dam (vgl. Catalogus van de Bibliotheek der Stad Amsterdam, A. 1858); für die niederdeutsche Prosa des 15. Jh. ist aber von größerer Bedeutung die in die Universitätsbibliothek übergegangene Sammlung des Prof. W. Moll (vgl. Catalog der Mollschen Hss.-Sammlung, Amsterdam 1880).

Aus der Stadtbibliothek stammen folgende beiden Nummern:

No. 49 (p. 728 f. des Katalogs). 243 Bll. in gr. Folio. ca. 1400. Sachsenspiegel, nd.; an 3. Stelle enthält die Hs. auch den "Scheuenklot of Richtestich". Sie ist benutzt von Homeyer, Sachsensp. II 1, p. 639 (= Nachtrag zu p. 63); Der Richtsteig Landrechts (1857) p. 1; Der Prolog zur Glosse des sächsischen Landrechts (1854).

No. 122: 135 Bll. Pp. in Fol. Anf. 16. Jh.

Worp van Thabor, Chronik von Friesland. Buch I—III und Buch IV bis Bl. 86 lateinisch; Buch IV letzter Teil und Buch V (—1510 fortgesetzt) in einem nld. gefärbten Niedersächsisch, etwa der Mundart von Groningen oder des westlichen Ostfrieslands. Das deutsche Stück beginnt Bl. 87°: Woe dat hertoch Albert vā Sassen eerst in Brubant unde Hollant is gecomen, unde deur wat oorsaecke Cō Ma¹ hem vrieslandt heeft gegeuen. — Bl. 103°: Liber Quintus. Dat Hartoch Albert vā Sassen mit hertoch Henrick syn Sone eerst in Vrieslandt is gekomē vu in allen Steden ifs gehuldiget. — Bl. 135° endigt die Chronik abrupt mit den Worten: ifs he by een wyff gecomen duer, in der 5. Zeile des Abschnittes, der beginnt: Jemma heer Juſsma, Gerbrant Mockema heerschappen, unde Kempo Koeper geuangē tho Leuwaerden van den heeren.

Unsere Hs. wird von S. Muller, Lijst van Noordnederlandsche Kronijken etc. (= Werken van het Historisch Genootschap, Gevestigd te Utrecht. Nieuwe Serie No. 31), Utrecht 1880, als die älteste bekannte Hs. des Werkes aufgeführt. Nach einer Hs. des Provinzialarchivs zu Leeuwarden ist die Chronik herausgegeben in den Werken, uitgegeven door het Friesch Genootschap, Leeuwarden 1847 u. 1850; doch ist in dieser Hs. die deutsche Partie rein nld., außerdem fehlt ihr das 5. Buch unserer Hs. überhaupt. —

Der Mollschen Sammlung gehören an:

No. 14: 280 Bll. Pp. in 4°. 1542 u. 1538. 2spaltig. In altem, schön gepreßtem Lederbande mit 2 Schließen. Auf der Rückseite des Vorderdeckels von Molls Hand die Eintragung: Dit Handschrift werd door mij aangekocht uit de nagelaten verzameling van den Heer J. Schouten van Dordrecht. Amsterd. Dec. 1852. — Auf dem Vorsatzblatte ein Index von Molls Hand.

Die Hs. enthält 1. Bl. 1°—218° : Ein nd. Leben Jesu in der s. g. Bonaventura-Ludolfianischen Bearbeitung; die Vorrede des Bearbeiters fehlt, das Werk beginnt sofort mit der Vorrede Ludolfs. Anfang und Ende des Stückes sind abgedruckt bei W. Moll, Johan Brugman II, 265 f., wo er eine kurze Beschreibung dieser seiner Hs. giebt. — Die Subscriptio Bl. 218° lautet: Ghe endet int iair vns herē 1542 up de octaue van vnser leuē frouwē visitacie. Biddet vor de armē schryuerschē. Vgl. oben p. 239 u. 122.

Bl. 2184-219 sind leer.

2. Bl. 220 : Hyr beginet one deuote epistel geschreuen to enen karthuser by uthtrecht van der passie vuses here. Es ist eine nd. Uebersetzung der Schrift des Johannes v. Schoonhoven, De passione domini ad Guil. Frijmann, cf. Moll a. a. O. u. in Kerkhist. Archief IV (1886) p. 263. Anf.: Eynē reli(gi)ozen māne broder willem van der orden der kartusers by uthtrecht myne leven vn seer gemynneden neue broder Johannes jw mede broder vn knecht in den herē etc. — Schl. Bl. 280ba: Gheendel vp sūte gercon vn victor jnt XXXVIII iaer. - Moll giebt auf Bl. 220b der Hs. einen Nachweis für ein paar nld. Hss. des Werkes: a) Catalog der Maatsch. van Letterk. (Leiden), D. I, p. 38 [vielmehr = p. 18 No. 312, Bl. 1 -52]; b) Catal. Bibl. Daventr. p. 238 sub No. 1737 u. 1740 [nach dem neuen v. Slee'schen Catalogus der handschriften, berustende op de Athenaeums-Bibliotheek te Deventer, D. 1892, kommt nur No. 1740, = p. 13 No. 29 des neuen Katalogs, in Betracht: Pp. in 80, 15. Jh., erste Hälfte, Stück 1: Epistel van den liden ons lieven heren Jhesu Christi, ghesant van broeder Johan regulir toe Gronendal. No. 1737, = p. 24 No. 51, enthält zwei andere Episteln Schoonhovens].

No. 38: 321 Bll. Pp. in 4°. 15. Jh. Gepreßter Lederband mit 2 Schließen. Vorn mehrere leere unbezeichnete Blätter; darauf von Molls Hand, außer einem genauen Index der Hs., folgende Notiz eingetragen: Dit merkwaardig handschrift werd door den Boekhandelaar Fr. Muller alhier in 1854 gekocht op eene publieke auctie te Maastricht, en vervolgens aan mij overgedaan etc. Amsterd. 26. Maart 1855.

Dem ersten Hauptstücke geht voran:

- a) auf Bl. 1<sup>b</sup>: das Bild eines mystischen Spiegels, in dem alle möglichen Tugenden aufgezeichnet stehn.
- b) Bl. 2<sup>a-b</sup>: Register über das folgende Werk. Bl. 3 ist leer.

Dann folgt 1. Bl. 4<sup>a</sup>-134<sup>b</sup>: Susos Horologium eterne sapientie in einer ndrh. Fassung. Hier beghint een winemende schoen

boeck van der mynnentlich' ewiger schoenre wonnentlich' wysht. Het stoent een brueder te einre tyt na eenre miette voer ene crucifix En clagede gode etc. Der Dialekt ist auf den ersten paar Seiten noch rein nld., wird dann aber ausgesprochen ndrh., vgl. Bl. 8°: Wie etzeliche minsche vnwessentlichen ran gode gezoghe wde. Dat ander capittel.

Bl. 124° beginnt, nach einer leer gelassenen Seite, Dat dirde deil des buchelys (!) Dat hait die hundert Betrachtunghen vns heren pinen mit kurten woerde. Das Werk endigt Bl. 134° mit dem Fluche gegen die schlechten Nachschreiber; dann folgt die subscriptio: Bidt vor die schriuers dat te got ewich leuen geue na. Geeindet op sce Gregorig dach it ia' va XCVIII (1498). — Bl. 135—139 leer. Diese seine Hs. des Horologiums erwähnt Moll im Kerkhist. Archief IV (1866) 259 u. Meyboom im Arch. voor Ndl. Kerkgesch. I (1885) p. 177. Ueber andere nd. Hss. des Horologiums cf. oben p. 180.

Alle folgenden Stücke sind rein nld., sie sind von zwei von der ersten verschiedenen Händen geschrieben.

- 2. (Hand 2) Bl. 140°: Van vierderhande inwendige oefeninge der zielen.
- 3. (von ders. Hand) Bl. 196<sup>b</sup>: Dat Boeck her iohan ruusbroeck van den VII sloten, vgl. oben p. 241. Bl. 229—231 leer.
  - 4. (Hand 3) Bl. 232: Leven van St. Hubrecht.
- 5. Bl. 240 : Leven van St. Merthen, 1481 in einem Dialekt der östlichen Niederlande geschr. Bl. 290 f. leer.
  - 6. Bl. 292 : Leven van St. Lieven.
  - 7. Bl. 306. Leven van St. Rochus; geht bis Bl. 321. —

Zum Schlusse möchte ich noch ein hd. Fragment der Univ.-Bibl. kurz bekannt machen. Es beruht in demselben Convolute alter Hss.-Reste I A 24, aus dem G. Kalff in der Tijdschr. v. Taal- en Letterk. Afl. 3. IX. Jaarg., p. 176 (16) eine mnld. Fassung des geistlichen Liedes: Hoe lude sanc die leeraer op der sinnen bekannt gemacht hat. Stück e dieses Convolutes enthält auf einem losen Blatte Papier von 10×20 cm, dem Reste eines in der Mitte geknickten Folioblattes, einen hd. poetischen Liebesbrief von ca. 1450. Eine moderne Copie liegt bei, die besagt: "Ein fliegendes Blatt, welches mit andern Briefschaften dieser Zeit, von dem Schlosse Löwenburg herstammt". Da jedoch das Blatt auf der Rückseite hd. Tuchrechnungen von derselben Hand zeigt, wird es wohl eher aus einem Rechnungsbuche gerissen sein, in das der Schreiber seinen Herzenserguß eingetragen hatte.

Den aller lieplichen fruntlichsten gruss Der in h'ezen gronde ye gewuhss Wonsche ich uch der sarten m\u00e4neclich\u00e4 frauw\u00e4 An der ich alle Dugent schauwen

gestalt nach lust vnd edeler mynne die mir benymet licz mut vnd synne Zu der ich heymlich getruwen habe gancze hoffenüge by nacht vnd dage Ach solte ich ein vre allein by uch wesë mich duchte ich were halber genesë Wie mochte mir vmer has gesin dan by eyn' so hubsche frauwen fyn uch frütlich kussen vor uwn roten müt we ich kranck ich wurde gesont Ich wil helen vnd verswiegen sin so lange ich hie uff erden bin Des last mich genyesse of dieser fart myn userwelte frauwe zart Vnd duut mir heymelich kunt Die zijt ziele vnd die stont Das wir vns allein by eyn seczen vns in Liebe vnd freude ergeczen vnd wie wir die zyt verdryben so sal is by vns beyden verliben got spare uch als lange gesunt bis ein meyse dz mere vs d'ncket uff den gront

vnd bis ein viel cleyner floch spinget hin uff bis an den hymel hoch geschriche ylewyse mit myn' hende got uib sachen zum besten wende.

Aus allen sonstigen Amsterdammer Sammlungen wüßte ich nur noch eine junge Chronik-hs. der Bibl. der Kgl. Geselsch. van Wetenschappen anzuführen:

No. CXIII: Quartheft des 18. Jh. 104 Bll. Pp. "Wiarda ex Donatione Ref. Warsing".

Junge Abschrift der nd. ostfriesischen Chronik von 1268—1454 und der viel kürzeren gleichartigen Chronik von 701—1550; vgl. oben p. 83 (Aurich) und zuletzt p. 216 (Hannover, Kgl. Bibl., No. 1412, Stück 2—4). Die Hs. wird kurz angeführt von S. Müller, Lijst van Noord-Nederlandsche Kronijken (Utrecht 1880) p. 61.

#### Leiden.

## Bibliothek der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde, 1. Deel. 1. Afdeeling: Handschriften (Rogge u. de Vries). Leiden, Brill 1877.

No. 233 (Cat. p. 12): 58 Bll. Pg. in Fol. Ende des 14. Jh. 2spaltig. 42 Zeilen. In modernem Pappbande. Auf den modernen drei Vorsetzblättern verschiedene Eintragungen der Besitzer der Hs., u. a. Bl. I: "Comparavi mihi ex Bibl. Willemseniana 1781" (der Name des neuen Besitzers ist weggeschnitten. Seit dem 2. April 1813 im Besitze der Maatschappij). — Bl. II: Dese Souter in het Latijn en in het Duyts zeer Oud En Cierlyk op Pargament geschreven, Omtrent den Jare 1300 Met Capitaele Voorletters voorsien.

Komende dit Exemplaar uit de Bibliotheecq van Johan Graave van Nassauw, en Vianen etc.

Lat.-nd. Psalter, mit vollständigem lat. und nd. Texte, der versweise abwechselt. Angehängt sind (Bl. 52<sup>b</sup>ff.) die üblichen Cantica etc. Die Hs. beginnt: BEatus vir qui n abijt etc. etc. Selich man de nycht ne vår in dem rade vueler lude vnd in dem wege der sundygen nycht ne stunt, vnd in dem zetele der lantsogt nycht ne sat etc. Ueber den Schluß vgl. den Catalogus. — Bl. 58 leer. — Die Hs. ist angezeigt und eine kleine Probe daraus abgedruckt von Cosijn, Taalkundige Bijdragen, dl. I (1877) p. 84—93. Außerdem ist die Hs., laut Einlage, benutzt von W. Moll-Amsterdam 1878 u. 1879, und von v. Helten-Rotterdam 1881. — Ueber andere solche Psalter vgl. oben p. 118.

No. 269 (p. 15°): Pp. in 4°. 1821 von Hoffmann v. Fallersleben aus der Hs. E. von Grootes, die jetzt im Hist. Archiv der Stadt Köln sich befindet, abgeschrieben. Geschenk Hoffmanns 1841.

Dyt is de historie vā sent Reynolt vnsē hilgē patroy; ndrh. Das Stück ist nach der Kölner Hs. herausgegeben von Al. Reifferscheid, Zs. f. deutsche Philol. 5 (1874) 271—293.

No. 346 (p. 22<sup>b</sup>): 67 Bll. Pp. in Fol. Etwa 1500. 2spaltig. In modernem Einbande. "Ex bibl. Hultmanniana divendita Sylvae Ducis apud H. Palier et Filium."

Bl. 1—2<sup>aa</sup>: Register über das Werk.

Bl. 2<sup>a,3</sup>: DIt boick is geheite eyn speigel des hilge kersten gelouen wante men hir zine vindet ind suet bescreue dey articule van de hilge kersten geloeue etc. — Subscr.: Hyr endiget dat speygel des hilligen kersten geloeuen. Ndrh. — Wir haben hier eine 2. (vgl. oben p. 123), noch unbekannte Hs. des unter dem Namen des Ludolf von Göttingen gehenden katechetischen Werkes, vgl. Geffcken, Bilderkatechismus Beilage VII Spalte 88 ff. Bahlmann, Deutschlands kathol. Katech. etc. (Münster 1894) p. 19—21.

No. 351 (p. 23b): "Mnld. stichtelyke tractaeten" enthält u. a. eine in der sorgfältigen Aufzählung der Hss. des Werkes bei Brandes, Nd. Jb. 13 (1887) 84 noch nicht erwähnte mnld. Hs. der Disputeeringe tusschen enen gheest eens ghestorven menschen ende enen prior van der prediker oerde. (= Guido v. Alet.)

No. 486 (p. 34°): bezeichnet als "Kleine fragmenten van een Saksisch rechtsgeleerd geschrift uit de 14. eeuw". Es sind zwei ganz winzige Streifen Pg. (11,5×2 u. 9×1,5 cm.), wahrscheinlich aus einem Sachsenspiegel. Die Hs. war 2spaltig beschrieben und

zeigt recht altertümliche Sprachformen, vgl. Cumt ein ordel oppe that hus uor then rat unde the uoresprakē bei |. Die beiden Streifen gehören übrigens unmittelbar übereinander.

No. 543 (p. 33b): 6 Seiten in 40, bez. als "Mates an Peter. Gesprek in het Plat-Duitsch". Das Stück ist im Luxemburger Platt geschrieben und stammt aus dem 19. Jh.

No. 620—621 (p. 34°): Nd. Chronica des Husgesinnes der Lieften etc. Anfang des 17. Jh., in übereinstimmendem Einbande des 17. Jh. Laut einer Eintragung in No. 620 sind die beiden Bände der Maatschappij v. Ndl. Letterk. geschenkt "van haar medelid L. J. F. Janssen. Leiden, d. 8. April 1836". Die für die Geschichte der Secten des 17. Jh. äußerst interessanten Hss. stammen, wie eine kurze Notiz in Kist en Royaards Archief voor kerkel. geschied. Dl. V (1834) bl. 358, Anm. 38 u. 39 besagt, von der im 17. Jh. blühenden Secte der Henrico-Nicolaiten her. No. 621 ist, laut Einlage, benutzt von Archivrat Dr. Keller in Münster 1885.

No. 1030 (p. 38<sup>b</sup>): enthält u. a. die von Gallée in der Tijdschrift v. Ndl. Taal- en Letterkunde 4 (1884) unter dem irreführenden Titel "Een Nedersaksisch novelle" herausgegebene Griseldis. Die Hs. ist in einem Dialekte der östlichen (sächsischen) Provinzen der Niederlande geschrieben, die aber in der Sprache ihrer Litteratur durchaus nach dem eigentlichen Niederländischen gravitieren und mit dem Mittelniedersächsischen nichts zu thun haben.

Endlich besitzt die Bibliothek der Maatschappij auch zwei nd. Bibeln:

1. Lübeck, St. Arndes 1494 (Catalogus I 2, Sp. 818). 2. Hoddersens Uebertragung der Lutherischen Bibel 1533 (Cat. ibid.).

#### Universitäts-Bibliothek.

- A. Catalogus Bibl. Publicae universitatis Lugduno-Batavae. Lugd. 1716.
- 1. (p. 327\*) No. 44 (der Mscr. lat. Bibl. publ. in folio): Pp. 15. Jh.

Spegel eder Privilegy der Sassen mit syner glosen. Aufgeführt von Homeyer, Die deutschen Rechtsbücher des M.A., p. 116. No. 375. Sachsenspiegel I, p. 35 No. 375. Auf Bl. 371 die Besitzernotiz: Deyt boeick hoeirt toeu Derick uanden sand, die uendt die brengheyt weydeir aen die reichten haent etc.

- 2. (p. 333\*) No. 191 (ders. Abt.): Pg., enthält auf den ersten 18 Bll. ein sehr altes lat.-nd. (ndl.?) Glossarium, doch sind die deutschen Glossen nur sehr vereinzelt; vgl. G. Löwe, Prodromus Corp. Gloss., Lips. 1876, 141. M. Conrat, die Epitome exactis regibus, p. CCCXXIV. G. Goetz, Corpus gloss. Lat., tom. IV, praef. p. XVII.
- B. Catalogus librorum Mscr., qui inde ab anno 1741 Bibliothecae Lugd.-Bat. accesserunt (Geel). Lugd. 1852.
- No. 823 (p. 229): 64 Bll. Pg. in 4°. 14. Jh. Am Anfange verstümmelt.

Nd. Sachsenspiegel, vgl. Homeyer, Die deutschen Rechtsbücher des M.A., p. 116. No. 376. Als Subscription hat die Hs. 4 nd. Verszeilen, die im Kataloge abgedruckt sind. —

Die Bibliotheca Thysiana, die Bibliothek des Remonstranten-Seminars und das Stadtarchiv zu Leiden besitzen keine nd. Hss. —

## Königliche Bibliothek im Haag.

Der Kgl. Bibliothek im Haag verleiht, außer ihren zahlreichen sonstigen Schätzen, für die deutschen Handschriften des 14.—16. Jh. einen besonderen Wert die im Jahre 1830 nach dem Haag überführte Bibliothek der Oranier in Dillenburg. Ihr gehört die einzige bisher bekannt gewordene rein mnd. Hs. der Haager Bibl. an, der s. g. Dillenburger Jesus Sirach, der längst einer eingehenderen Bearbeitung wert gewesen wäre. Die Dillenburger Bibliothek enthält noch verschiedene andere für die geistliche Prosa des 14. und 15. Jh. höchst bedeutsame hd. und nd. Hss., von denen ich hier nur die unten etwas näher gekennzeichnete reiche nd. Mystikerhandschrift (V 52) anführen will. Poetische deutsche Hss. der Kgl. Bibliothek hat Zacher in seinem wertvollen Aufsatze in Haupts Zs. 1 (1841) 209-269 (Handschriften im Haag) eingehend besprochen, darunter auch die an ndrh. Bestandteilen reiche Haager Liederhandschrift (A A 64), die in jüngster Zeit wieder große Beachtung gefunden hat. Zacher hat auch das in Mscr. K 6 erhaltene ndrh. Passionsspiel zuerst abgedruckt (Zs. 2 [1842] 382 ff.).

Die Hss. der Kgl. Bibliothek, über deren raschen Zuwachs der seit einigen Jahren jährlich erscheinende. Verslag over den toestand der Koninklijke Bibl. Mitteilung giebt, sind bis jetzt nur in einem ungenügenden Zettelkataloge verzeichnet; zu einem sorgfältigen modernen Kataloge sind erst die ersten Ansätze gemacht.

Ich gebe nun eine Uebersicht über die mir bei der Durcharbeitung des Zettelkataloges aufgefallenen mnd. Hss.:

Mscr. No. B 38 (Z 154): 11 Bll. Pap. 17. Jh. Rest eines größeren Codex, bez. als Bl. 199—209. 300. 301 (doch sind es lauter zusammenhängende Blätter, der Foliator hat 209 in 299 verlesen!). Fragment eines ndl. Liber de Apibus. Es enthält auf der Rückseite des 11. Blattes einen nd. Zauberspruch: Ein touersche stann tho Latenn dat se nycht wech gan kan. So sprick duusse worde: Age vere susa nunna tuta marta, off oec so: Aga saga sacta munta sis pitonis.

C4 (Z61): Ursprüngl. 272 Bll. Pp. in Fol. 15. Jh. Sehr schöne Hs. in altem Lederbande. Aus der Dillenburger Bibl. — Die Hs. stammt wie eine Notiz auf der Rückseite des letzten Blattes besagt, aus Hildesheim: dut boyk hort to süte marië Magdalenë to hildesem.

Die Hs. enthält den s. g. Dillenburger nds. Jesus Sirach, mit einer Catena über das Buch. Das Werk wird nach unserer Hs., die damals noch in Dillenburg war, ausführlich besprochen von Lorsbach, Archiv f. d. morgenländischen Sprachen II (Marburg 1794), p. 55—238; Lorsbach druckt da als Probe das 26. Cap. mit der Catena und einige kleinere Stücke ab. Nach Lorsbach führt die Hs. Scheller, Bücherkunde p. 54 No. 278 auf. Lübben im Quellenverz. zu Bd. I p. 128 bezeichnet p. II die Hs. als verschollen, corrigiert aber diese Angabe Bd. V, p. Vb u. XIb. In seinen Mitteilungen aus mnd. Hss. (Progr. Oldenburg 1874) druckt Lübben dann p. 22—25 fünf kleine legendenartige Erzählungen aus dem Werke nach der Hs. ab, von denen 1—3 schon bei Lorsbach gedruckt sind. Vgl. endlich Jellinghaus § 11<sup>12</sup>.

C 5: 295 Bll. Pp. in Fol. 15. Jh. Ende. 2spaltig. In altem Lederbande, äußerlich der Hs. C 4 ähnlich. Aus der Dillenburger Bibliothek, und wie C 4 aus Hildesheim stammend, vgl. die Anhänge.

1. Bl. 1<sup>aa</sup>—260<sup>aa</sup>: Lat.-nd. Psalter. Einem jeden Psalme geht eine nd. Einleitung voraus, dann folgt der Psalm selbst mit vollständigem lat. und nd. Texte eines jeden Verses. — Bl. 1<sup>aa</sup>: HJr begynnet also de lerer segghen eyn bok van deme loue godes myt vroliken dancken vnde gesanghe etc.; es ist ein Prolog, der der Einleitung zu Psalm 1 noch vorangeht. — Bl. 213<sup>a</sup> beginnen die üblichen Anhängsel solcher Psalterien: die in der Kirche sonst noch gebräuchlichen Cantica (Anf.: eyn sanck ysayas), die ausführliche Litanei, Vigilie etc. mit den Lectionen. — Bl. 238<sup>aa</sup>: Sequitur registrum psalmor,, d. h. ihre Verteilung auf die einzelnen Sonntage. — Bl. 239<sup>a</sup>: Hic incipiūt orones psalmor, = 150 kurze nd. Gebete, die jedesmal mit den ersten Worten eines Psalms be-

ginnen. — Endlich Bl. 257<sup>\*6</sup>: Hyr vindestu na bescreuch wor eyn is lick Salme nutte vnde guth sy to to lesende. Es sind ganz kurze Angaben, wann und wozu man einen jeden Psalm lesen soll.

Bl.  $260^{\alpha\beta-b\beta}$  leer. — Vgl. oben p. 118.

- 2. Bl. 261\*: Hir heuet sick an de passie vnses heren thu xpi. Extendit manum et arripuit gladiu ut ymmolaret filium suum pmogenitum etc. Das Stück ist von derselben Hand und in dem gleichen nds. Dialekte geschrieben, wie der Psalter. Schluß Bl. 293\*: Dar mede vint se oren garden den appel des leuendigen holtes den vader vnde den zone vnde den hilgen geyst yn eyneme speygel der gotheyt. Amen. Andere nd. Passiones Christi mit demselben Anfange sind aufgezählt oben p. 109.
- 3. Bl. 293b-295a: Lat. Notizen über versch. Indulgencien; in dem Formular eines Ablaßbriefes ist der Name des Empfängers als Petrus N., laicus Ciuis hilden. ausgefüllt, der ausführende Kirchenbeamte ist der Decanus ecclie sce crucis hildesemen.

133 D 9: 213 Bll. Pg. in 12° (13×9,5 cm.). Ende des 15. Jh. (Bl. 135° wird Alexand' pais d' VI erwähnt.) In altem renoviertem Holzbande. Vgl. Verslag over den toestand der Kon. Bibl. in het jaar 1896. 's Gravenh. 1897, p. 11. No. 9¹).

Ndrh. Gebetbuch: — Bl. 2<sup>b</sup>—14<sup>b</sup> = Kalender. — Bl. 16<sup>a</sup> beginnt das Gebetbuch: Des morgens wan mē upsteit eg gebet. O Almetighe got ich dancken dyr dattu mich dese nacht bewart hais mit beschirmüg dynre barmhertzicheyt. —

Das Gebetbuch enthält mehrere prosaische Uebertragungen lateinischer Hymnen; an gereimten Stücken finden sich folgende:

- 1. Bl. 30<sup>a-b</sup>: 8 Reimpaare eines arg corrumpierten Reimgebetes (Liedes?): Wan men on/s h' got hyfft ein säck. Wir wilt alle singen fro so wil wir syn. Wyr hauen mit onsen ougen den waren got geseyn etc.
- 2. Bl. 131\*-b: De seuen getyde van marien bedroiflichen mitlyden welch men sunderlich lesen mach vp den sater dagh: Tzo metten zyt sach maria mit grotzem smerten ind noit. dat iesus ir liue kint gevangen gebunden ind geslagen wort. tzo annas huss si quā. die smaen ind pin in ir hertze nam. Es lassen sich 7 vierz. Strophen erkennen; das Gedicht unterscheidet sich also schon seinem Umfange nach von den ähnlichen bei Lübben, Nd. Gedichte aus Hss. No. IV u. V, in v. d. Hagens Germania 3, 143 f. und von Heinzel Zs. 17, 5 ff. abgedruckten Gedichten; vgl. oben p. 105.

<sup>1)</sup> Die in den älteren Jahrgängen des Verslags als nd. bezeichneten Hss. sind durchweg nld.; vgl. 1894, No. 1—3 (= Mscr. AA 344—346); 1895, No. 1 (= Mscr. AA 352). No. 2 (= Mscr. AA 881).

- 3. Bl. 139<sup>b</sup>: Reimgebet an die hl. Anna: O Anna du hoich-gelouffte stam. van dir de reyne blome quam etc. = 6 Zeilen.
- 4. Bl. 183<sup>b</sup>: Reimgebet an die hl. Katharina: O Katerina soisse frucht. durch kuysheit dinre reynē sucht etc. = 5 Reimpaare, das letzte davon verstümmelt.
- 5. Bl. 184<sup>Ia-b</sup> (184 ist beim Foliieren doppelt gezählt): Reimgebet an die hl. Barbara: O Barbara du hilge iunffer fyn. ich bidden dig durch de sware pyne din etc: = 7 Reimpaare.
- 6. In dem Gebete an den hl. Antonius Bl. 183a-b scheint das poetische Gewand noch etwas durch. Anf.: O hilge vader sent anthonis der leuende heilant etc., vgl. unten Osnabr. Ratsgymn., Mscr. CXIII.
- Bl. 191°—213° folgen von jüngerer Hand, die auch vorn auf dem Vorsatzblatte den jungen Titel von 1635 eingeschrieben und die Kupferstiche eingeklebt hat (cf. Verslag a. a. O.): Die 7 Busspsalmē dess Könichlichē Prophetē Dauids, hd., nebst Litanei.
- K 6 (377 Maestricht): 247 Bll. Pg. in kl. Folio. 14. Jh. Ende. 2spaltig.
- Enthält 1. Bl. 1—232: Predigten im Limburgischen Dialekt, abgedruckt in Bibl. v. mnld. letterk., afl. 46 ff. Proben daraus schon bei Zacher Zs. 2 (1842) 350—357.
- 2. Bl. 2336—247 das von Zacher Zs. 2 (1842) 302 ff. abgedruckte ndrh. [nicht mnld.] Passionsspiel; es ist weiterhin abgedruckt von Moltzer in der Bibl. v. mnld. letterk., afl. 16.
  - K 33 (426 Maestricht): 80 Bll. Pp. in kl. 40. 15. Jh.

Ich erwähne die Hs. nur deshalb, weil ich anfänglich das letzte der in ihr enthaltenen Stücke für ndrh. ansah.

- 1. Bl. 1-28: Tondalus.
- 2. Bl. 28<sup>b</sup>—47<sup>a</sup>: S. Patricii purgatorium.
- 3. Bl. 47b—71: Guido v. Alet, noch nicht bei Brandes, Nd. Jb. 13 (1887) 84. Stück 1-3, alle prosaisch, sind in einem Dialekte der östlichen Niederlande abgefaßt.
- 4. Bl. 72-80: Hier begint eyn guet orberlic buexken Ghesat jnd genoemē uader scrifturē etc. Myn deile heb ich aen dich verkoren etc. ("Continentur capitulo nonnulla de planctu et spe animarum, de ingressu Paradysi etc."). Der Dialekt des Stückes ist limburgisch (ind, ich, t unverschoben). Dit boeck hoert toe den regularisen int besloten cloester by Macseyck. Die ersten drei Stücke dieser Hs. werden angeführt von Moll in Kerkhist. Archief IV (1866) p. 274.
- S 9 (Collectio van Wijn): ein Convolut, das außer modernen Abschriften von Stücken mnld. Gedichte auch ein paar Fragmente von Handschriften des 14. Jh. enthält. Diese hier zu besprechenden Bruch-

stücke liegen in einer besonderen Papierumhüllung, auf die der damalige Besitzer notiert hat: "Fragmenten uit een my onbekend, Hoogduitsch zo 't schynt minnedicht. In Westphaalsche dialect. 25. Jan. 97 [= 1797!] van den Heer Visser my geschonken".

Die Umhüllung enthält ein Doppelblatt und 2 einzelne Blätter einer (zweier?) Pg.-Handschrift(en?) in kl. 8° (13,3×9,3 cm. scheint die ursprüngliche Größe zu sein). Von dem Doppelblatt ist die untere äußere Ecke von Bl. I abgeschnitten, von Bl. II aber der ganze äußere Rand mit den Anfangsbuchstaben von Seite II<sup>b</sup>. Die Schrift aller vier Bll. gehört dem 14. Jh. an, Bl. I—III sind jedenfalls von derselben Hand geschrieben, Bl. IV höchstwahrscheinlich auch, aber die Schriftzüge sind besser erhalten geblieben. Verse abgesetzt; die Anfangsbuchstaben jeder Zeile rot durchstrichen. Der Dialekt aller 4 Bll. ist derselbe, er weist nach dem Niederrhein.

Das Doppelblatt (Bl. I—II) enthält die Reste eines poetischen Zwiegespräches zwischen einem Ritter und einer Dame, die sich gegenseitig ihren Liebeskummer klagen und einander um Rat bitten.

Bl. I (23 Z.) beginnt:

Barmhersige rûuere inde blûyt mīne
Der geyt vil vm broit
Geselle hûyd dich vûr der noyt
Dat ich sag dat mach ich sayn
Ich sach ein cran ein lewerke vayn 1)
Inde erulogī mit gewalt
Mīne sal van rechte sin balt etc.

Bl. Ib (22 Z.) schließt:

Vs eins rodes mūdes kūs

Dat man sprege geselle alsus.

Bl. II (23 Z.) beginnt:

Ja " wale of ig si ûg nente Yr hait si leiuer vil dan mich Inde siit ir harde heymelig etc.

Bl. II<sup>b</sup> (23 Z.) schließt:

(M)it kurtē wordē gans ind gar
() h²) sprag vrauwe ich in dar
(S)i sprach war vme siis mir sû gûyt
() y³) swiualt dir din mûyt
(S)o bis dû in dinê hohsten eren.

<sup>1)</sup> Am Rande hinzugefügt snelle.

<sup>2)</sup> h auf Rasur.

<sup>8)</sup> h?

Blatt III gehört vielleicht zu demselben Gedichte: ein Minnender beklagt sein Mißgeschick in der Liebe. Bl. III<sup>a</sup> (21 Z.) beg.:

.... so swen .... komē

Des bispels han ich kleynē vromē

So is mir wenig nû gescheit

Ein arm mā is geen greue neit etc.

Bl. III<sup>b</sup> (22 Z.) schließt (in einer wiederholten Anrufung der Minne):

Minne sal dat sin verdoruen
Deinst in ganzē truwen
Dat sal mich vmmer ruwē
Neint ( )aid neint of god wilt.

Bl. IV enthält ein Bruchstück des nackten Königs von dem Stricker. Das Bruchstück erzählt, wie der Engel Gottes dem reuigen Könige seine Kleider und das Reich zurückgiebt.

Bl. IV\* (25 Z.) beginnt (= Gesamtabenteuer No. 71, V. 277 ff.):

Sit irt van deme ir mir sait

So sånet vch dårch vr wirdicheit

Gein mir doricchen man

Vnd wiist mich recht an

Do sprach der engil ich bin neit got

Jch bin ein engil vnd sin bod etc.

# Bl. IVb (25 Z.) schließt:

Der engel boit ime sine hant

Vnd gaf im alle sin gewant

V()¹) dat kunincrich weider

Da lacht he dat rockelin neider

Dat im der schenke geuē heis

Do in der portener in leis

Der engil vår im verswant

Vn vår gein heimel så hant

In eime oygen blicke

Do sprach der kuninc vil dicke

Gelouet sistu ihu crist (= GA. 71, 327).

V 22 (Th. 41): 202 Bll. Pp. in 4°. Anf. 16. Jh. 2spaltig. In altem Lederbande mit einer Schließe. Aus der Dillenburger Bibl. Auf einem vorn eingeklebten Blatte hat W. Moll 1853 eine genauere Angabe des Inhalts der Hs. eingetragen, er nennt da den rein nds. Dialekt der Hs. merkwürdigerweise "hoogduitsch". In

<sup>1)</sup> Ich erkenne nur die Spuren eines g.

seinem Johan Brugman (1854) II 265, wo er die Hs. beschreibt, sagt er, sie sei "in een naar het Hoogduitsch zwemend dialect geschreven".

Das s. g. Bonaventura-Ludolfianische Leben Christi, mit der Vorrede des deutschen Bearbeiters beginnend: Hyr beginnt de vorrede v(an vnscs) heren leuende (das Eingeklammerte ist durch Wurmfraß zerstört). DJcke wile vnde langhe hebbe ik in mynë synne ghedacht to maken in dudescher talë wt den latyne een tractaet van den leuen vnses leuë heren ihu xpi. Die Hs. umfaßt sämtliche 54 Capitel des Werkes, nur vom letzten fehlen mit dem letzten Blatte der Hs. 1—2 Seiten. Vgl. oben p. 122.

V 52 (218<sub>b</sub> Th.).

4

Pg. in Folio. 15. Jh. Aus der Dillenburger Bibliothek. Die Handschrift enthielt ursprünglich III+209 zweispaltig beschriebene Blätter; Bl. 1—209 sind von der Hand des Schreibers mit I—CCVII foliiert (Bl. CXLII doppelt, hinter Bl. XXI ein Blatt übersprungen). Jetzt sind Bl. III der Vorsetzblätter und Bl. XLII. XLIII u. CXCVI—CCII der Handschrift herausgerissen. Ich folge in der Beschreibung der Handschrift der alten Blattzählung. Der Text endigt auf Bl. CCIIII<sup>aa</sup>, Bl. CCIIII<sup>aa</sup>—CCVII leer. — Rubr., rote Ueberschriften und Anfangsbuchstaben. Einzelne größere mehrfarbige Initialen (Bl. I<sup>aa</sup>. VI<sup>bβ</sup> etc.). Alter gepreßter Lederband, Rücken und Ecken beschädigt. 2 Schließen, jetzt abgerissen. — Auf der Innenseite des Vorderdeckels oben rechts: U. F. D. S. (18.—19. Jh.); weiter unten: rewert fleg von einer Hand des beginnenden 16. Jh., die auch am Rande des Textes und im Register einzelne Correcturen angebracht hat.

Reiche Sammelhandschrift mystisch-asketischer Tractate in nd. Sprache. Die Vorsetzblätter enthalten das ausführliche Register der Handschrift. Bl. I leer. Bl.  $I^{\circ}$  (rot): Dyt is dat register vp dyt bock. I. UAn der schole der hemmelschen ouynghe etc. etc. Der Schluß des Registers ist mit Bl. III verloren gegangen; Bl.  $\Pi^{\circ \beta}$  schließt: CXCII. Eyn sermon Alse vnse leue here spreket jn dem hilghen ewangelio We to my komen wil de vorkope allent dat he hefft vn gheue dat arme luden vn vorsake synes sulues vn heue vp syn cruce vnde volghe my na. Ite Alze Sunte Augusting sprikt van der leue godes. Hefstu icht leff myt gode dat du dorch god nicht leff en  $\parallel$ .

1. Bl.  $I^{aa}$ : Dyt het de schole der hēmelschē ouynghe vīn is getoghen vth der hilghen schrifft vīn is to male merklik. Wultu ghan to der scholen der hēmelschen ouynghe so schaltu leuen na desser

nagheschreue wyse vn lere Vnde schalt de alle tyd ouerdeken vnde dy dar gne ouen vp dat dat du moghest in sekericheyt dynes herten leuen dat vorlene vns de benedyde god Amen. TO deme erste male hebbe leff god vn dyne negheste zutliken wysliken vn krefftliken. — Schl. Bl. II be: Merke vnde do alle dyngh mit beschedenheyt vn in gantzer othmodicheyt jn duldicheyt vnde stedicheyt so gifft dy god ewichliken salicheyt Amen.

Angehängt ist hier eine kurze erbauliche Anrede: Dyt schal me vaken ouerdeke vnde in deme herten hebben. Myne alderleueste betrachtet vn bedenket alle tyd de groten barmherticheyt vnde de gude godes dat he vns hefft geschapen na synem gotliken bilde. — Schl. Bl. III<sup>aa</sup>: vnde denet vlytlike gode so moghe gy de pyne vormyden vn de ewighen vroude vn ere myt gode besitte Amen.

- 2. Bl. III\*: Vth deme boke van der samwitticheyt dat sunte Augustin, ghemaket hefft is dyt ghetoghen vn is not to wetende den de gherne en reyne gud salich leuët vn ene reyne samwitticheyt hebben willen. Conscientia. DE samwitticheyt dat is des herte witticheyt edder bekantnisse dat is dat sik eg mysche sulue bekenne dat is samwitticheyt etc. Das Excerpt handelt von den 7 Säulen der Samwitticheyt; Bl. IV (= Säule II Schluß—Säule V Anf.) ist ausgerissen. Schluß Bl. Vba: Alsus schal en gud gnich samwitticheyt gheschicket wesen God vorlene id vns allen Amen.
- 3. Bl.  $V^{ba}$ : Sunte Augusting schrifft jn deme boke der jnnighen dunken. DE hogheste  $v\bar{n}$  de rechteste wech to de $\bar{m}$  ewight leutede dat is de leue godes. Schl. Bl.  $V^{ba}$ : Dat vorlene vns de sulue barmherticheyt godes Süte ma'ia Süte Anna Alle godes hilghte Amt.

Die vier unter 1.—3. besprochenen Stücke unserer Handschrift müssen im 15. Jh. zu einem kleinen Corpus zusammengefaßt und so weiter gegeben sein. So finden sie sich z. B. noch in der Handschrift der Gr. Königl. Bibl. zu Kopenhagen, Gaml. Kong. Saml. 94 in Folio, 15. Jh. nd., Bl.  $92^{aa}-99^{ba}$ , in veränderter Reihenfolge der einzelnen Teile; nach der Reihenfolge der Haager Handschrift ist dagegen das Corpus von dem Sammler des Lübecker Speygels der dogede (Bartholomeus Ghotan 1485) in sein großes Sammelwerk aufgenommen und bildet da, nur durch ein kurzes einleitendes Excerpt (Bl. CXCV<sup>a</sup>—CXCVI<sup>a</sup> — Kopenhagener Hs. Bl.  $98^{ba}$ — $99^{aa}$ : Nota augusting in deme boke der samitticheit van der bicht  $v\bar{n}$  va der ruwe) vermehrt, das 3. Buch.

4. Bl.  $\nabla I^{b\beta}$ : To laue  $v\bar{n}$  to Erwerdicheyt der hilghen dreualdicheyt  $v\bar{n}$  deme lydende vnses heren  $\bar{J}hu$   $\bar{x}pi$   $v\bar{n}$  der jücfrouwe Marien vnde alle godes hillighen So wil ik schriue nutte lere  $v\bar{n}$  wil des beghynen van der ware ruwe.  $v\bar{n}$  dat is gheheten Eyn staff des olders Eyn jicht der oghen. — Ruwe is also Ambrosius sprekt. Dat men dat

behätslaghe v\vec{n} belede dat men ghedan hefft v\vec{n} dat sulue n\vec{u}mer mer do etc. Es folgen dann Capitel \(\vec{u}\)ber die Beichte insgemein und \(\vec{u}\)ber die Beichte nach den einzelnen S\(\vec{u}\)nden. Nach Andeutungen des Schreibers unserer Handschrift ist innerhalb des St\(\vec{u}\)ckes eine gr\(\vec{o}\)bere Umstellung vorzunehmen. — Schlu\(\vec{u}\) Bl. XX\(\vec{v}\)a: Ok synt etlike de de othmodich synt v\(\vec{a}\) naturen etlike sachtmodich etlike metich. Dyt is wol gud vppe dat de s\(\vec{u}\)de na blyuen men id is nicht lonsam.

- 5. Bl. XX<sup>ba</sup>: Dyt synt hey ls ame lere vnde stucke de nutte synt to wetēde (Sp. β) Sunderghen den gheystliken myschen de sik gherne vn vakene berichten myt dem hilghen lichāme vnses herē Jhu xpi vn desser stucke der is twelue Wol em de se an sik bekennet. Dat erste is dat ey mynsche dat wete vn sik dar ane vor see dat dat rechtuerdich wol ghewūnen gud sy dar he vā leuet. Schl. Bl. XXI<sup>-β</sup>: eren euenē mynschē beschedeliken anwysen vn helpen em to der bekantnisse der warheyd.
- 6. Bl. XXI\*\* : Dyt synt gude lere dede nutte synt. Wen eg mysche bedet so schal he othmodich wesen etc. Hinter Bl. XXI hat der Foliator ein Blatt übersprungen. Schl. Bl. XXII\*\* : dyt is de lefflike vme vanck vn vrūtlike kus der sele Also in dem gotliken wesende O wat grotes trostes vns armen dat is.
- 7. Bl. XXII\*: Hyr beghynet de acht vn wyse eynes jewelken gheystliken myschen de gode behaghen vn jn doghentsamë werken bestan wil. To deme ersten schal he vme väghen reynicheyt des herten. Stede oghen nedder gheboghet to der erden etc. Schl. Bl. XXIII\*: So wert de andacht vullenkomë vnde god de werket dëne ane hinder.
- 8. Bl. XXIII<sup>48</sup>: Van vulle komenheyd. So we dar komë wil to syner vullëkomëheyd to der anschouwinghe synes ouerstë gudes de mot hebbë ene bekantnisse synes sulues vnde der dynk de bouen em synt. Alzo wo du dy suluë bekennë scholt dat scholtu hyr by prouë effte dyne vtersten synne vn dyne jnwendighë kreffte der zele wol gheordineret synt edder gheschicket vppe erë stat (= 6 ouinghe). Schluß Bl. XXV<sup>48</sup>: Salich synt de hyr na quelen dat se dyt myt erer vornufft begripen Amen.
- 9. Bl. XXV<sup>\*\text{\sigma}</sup>: Dyt is  $e\overline{y}$  kort regemēt eynes geystliken leuendes. Sunte Bernardus de leret vns vnde spreket aldus. To deme ersten O du andachtighe ruweghe v\vec{n} jnnighe zele Sta vp in dem vrede in der guldene st\vec{u}de v\vec{n} in de\overline{m} vp ghanghe der morghensterne.

   Schl. Bl. XXVI\*\(^{\sigma}\): w\overline{e}te S\vec{u}te gregori\(^{\sigma}\) de secht wes horsam dy en wert ne\overline{y} helle. God sy ghelouet.
- 10. Bl. XXVI<sup>sa</sup>: Aldus schal dyn zele gheschicket wese na der wyse desses gharden wultu ghan jn den gharden des lidendes cristi.

- Anf.: Wultu dat dyne zele sy eyn gharde des hillighen gheistes dar he syne soten heylsamë vrucht moghe jnne plantë etc. Wie schon die Ueberschrift andeutet, ist dieser Abschnitt nur die Einleitung zu dem Bl. XXIXba beginnenden Tractate von dem geistlichen Rosen-Die Ueberleitung zu diesem lautet: Wultu nu dat vnse leue here vaken kome jn dynë gharden vn hemelike vrütlike rede myt dy make So vlyte dy ok dar na dat du vaken komest in synë gharden Syn gharde dat is de rosen gharde synes hillighē lidendes. Dar scholtu jn ghan unde spassere dar jnne van dem eynen rosenbome to dem (Sp. β) anderen etc. — Schluß Bl. XXXV<sup>2,3</sup>: wēte na der begheringhe volghet ok de grote der ghaue vn jo dy de here mer steder vnde vaker vynt in synem rosengharden jo he vaker wedder kupt in dynen gharden. Eine andere nd. Handschrift des geistlichen Rosengartens, die aber den hier vorgesetzten Abschnitt nicht mit enthält, habe ich oben S. 206 unter Hannover, Kgl. Bibl., Mscr. No. 239, Bl. 186 212 besprochen.
- 11. a) Bl. XXXV<sup>\*8</sup>: Ohne Ueberschrift. MEn leset in der hillighe schrifft dat Moyses gaff dem volke de bode der ee vn sprak Gy scholen dechtaftich wesen desser bode der ee Gy sitte edder ghan etc. Erbauliche Betrachtungen über das Leiden Christi in 9 Teilen.
   Schl. Bl. XXXVIII<sup>\*8</sup>: Jhesus de leuet vn regneret myt dem vadere jn der vorenighe des hillighe gheystes in god. Amen.
- b) Bl. XXXVIII<sup>15</sup>:  $V\bar{a}$  der  $vpst\bar{a}$  din ge. JN dem sondaghe so betrachte de  $vpst\bar{a}$  dinghe vnses leu $\bar{e}$  her $\bar{e}$  Jhu xpi. Schl. Bl. XXXIX<sup>15</sup>: In desser betrachtinghe so wert alle  $d\bar{y}$  arbeyd Alze sorghe. pyne. krankheyd gantz lichtliken dy tho dreghende dat du in desser werlt dorch godes willen list. Es folgt unmittelbar
- c) Schlußabsatz zu a)—b): DJt is myt korten worden gheschreue van dem lidende vn van der vp standinghe vnses leuen salichmakers etc.; den Schluß bildet ein Gebet: Beslut nu desse betrachtinghe myt dessem kostliken bede to gode vnde sprek aldus etc. bis Bl. XXXIX<sup>bb</sup>: dar ane kū my to hulpe dorch dyner leue kuschen moder Marien willen Amen.
- d) Angehängt ist endlich noch ein kurzer Abschnitt (Bl. XXXIX<sup>bf</sup>—XL<sup>af</sup>): Wultu ok nu vort an merken So vynstu an dem leuēde synes lydēdes vnses leuē herē Jhu xpi de formē syner sachtmodicheit vn myldicheyt. Schl.: de dar sy va vns gebenedyet nu vn to allen tyden Amen.
- 12. Bl. XL<sup>\*\*</sup>: Ohne Ueberschrift. Wy lesen  $v\overline{n}$  voruare dat eyne harpe is  $e\overline{y}$  sote seydespil  $v\overline{n}$  is ghemaket  $v\overline{a}$  holte  $v\overline{n}$  hefft eyne dicke starken boddem  $V\overline{n}$  eyne dune decke myt velen ghateken  $v\overline{n}$  plugge

dar de seyden werde ynne ghevestet etc. Auslegung der geistlichen Harfe, d. i. Jesus Christus am Kreuze. Schluß Bl. XLI<sup>bg</sup>: Vn welk mynsche de an desser wyse horet spelen vppe desser harpe Alzo dat he dat ouertrachtet edder lest myt andacht edder horet lesen. em schal alle quad vleen vn alle trost vn vroude schal syner zele vn herte schen Ame. Unsere Handschrift enthält eine ausführlichere Recension dieses Tractates, als die oben S. 98 angezeigte Hamburger Handschrift aus dem Convente No. I, Bl. 204<sup>b</sup>—208<sup>c</sup>.

13. Bl. XLI<sup>BB</sup>: Ohne Ueberschrift. Na den soue ghaue des hilghe ghestes So schole wy vnse herte schicken vor dem antlate vnses herē. Myt vruchtē schole wy dat herte tho bereydē etc. Breit ausgeführter mystisch-allegorischer Tractat, dessen Titel in den Schlußworten als: De speghel dines herten angegeben wird. Er lehrt uns, wie wir unser Herz dem Herrn bereiten sollen, einmal als ein Haus, dann als eine Speise und endlich, wie eine Braut sich für den Bräutigam schmückt. In diesem 3. Abschnitte läuft der Tractat in eine große Tugendlehre aus. Ueber den reichen Inhalt des umfangreichen Werkes giebt uns das sorgfältige Register vorn in unserer Handschrift genauen Aufschluß, im Werke selbst sind die einzelnen Capitel nicht näher bezeichnet. Schluß des ersten und der Anfang des zweiten Capitels sind mit Bl. XLIII u. XLIV der Handschrift verloren gegangen. Tractat schließt auf Bl. CVIIIsa mit den Worten: dat dy allene god vn gotlik lere vn bekantnisse smake vn dat dy de smak vorga in alle deme dat god nicht en is vnde thest dy vp myt ghesamender leffliken begheringhe to deme vmbevanghe vn to dem leftlikë kussëde dynes vtirkorne brudeghames unde sprekest to aller tyd myt dyner begheringhe myt der jnneghe zelen in dem boke der ghestlike leue Ach hemelssche vader lat my mynë vterkornë kussen myt dem kusse synes mūdes wete syne bruste de my myt soticheyt spysen de synt beter dene wyn va robyn vå dem alder besten krude vn durer zaluen. Vnde lezest dat gantze bok ouer to diner lust alle tyd so hefft de speghel dines herten Gode sy loff vnde ere Amen. (rot) ffinis est etc. enen ende.

14. Bl. CVIII•a: Ohne Ueberschrift. **H**Anc amaui et exquisiui a juuentute mea et quesiui michi sponsam assumere etc. Desse word stan gheschreuë an der wysheyd boke vnde synt gesproken vā der schonë (Sp.  $\beta$ ) leuen ewighen wysheyd v $\overline{n}$  spreken to dude also Desse hebbe ik leff gehat  $v\overline{n}$  vth gesocht van myner ioghet vp  $v\overline{n}$  hebbe ze my vtirkorë to ener brud etc. Id hadde sik enes jūghe wilde mysche mod in syne $\overline{m}$  ersten vth kende vorghāghe in de weghe der vnghelikicheyt. Do beieghende em in ghestliker v $\overline{n}$  vnvthsprekelker bildinghe de ewige wisheyt etc.

Es ist eine noch unbekannte nd. Handschrift von Susos Horologium et er ne sapientie. Bl. CXXVI<sup>b</sup> : Explicit liber primus. — Bl. CXXVII<sup>a</sup>: (rot) Hyr beghynet dat andere bock des bokes der ewige wysheid Dat erste capittel is wo men sterue schalleren vnde wo ey vnbereyt dot geschapen is. Schluß Bl. CXXXV<sup>ba</sup>: Ik beghere vort dat de sulue hittighe leue de ik to dy hebbe in alle myne werken danken worden vnde bede vn louesanghe to dy vp sla to vordriuende alle myne broksamicheyt. to vorgheuende alle sundicheyt. to vorweruëde de ewigen salicheyt. — Bl. CXXXV<sup>ba</sup>: (rot) Hyr volghet na De hundert betrachtinghe des lidendes xpi Jhesu. Is dat we begheret to wetende de hüdert betrachtinghe des lidendes xpi in kortë worden etc. Schluß Bl. CXXXVI<sup>b</sup>: Vn de wile an dynes kindes loue vn an dyner werdicheyt mote wesen vppe dat ik des ewighen dodes mote ghenesen Amē. (rot) finis.

Ueber andere nd. Hss. des Werkes vgl. oben S. 180.

15. Bl. CXXXVI<sup>bβ</sup>: SEquimini vestigia eius qui peccatum non fecit pme petri secūdo. Dazu am Rande rot Sermo. — Desse vorschreuen word an dem latine beschriuet vns de hilghe Apostel sunte peter an syner ersten Canoniken an deme anderē Capittele vn werdet aldus ghedudet Volghet na synē votsparen de nene sunde ghedan hefft. De mūt der warheyt Mathei an deme soueden settet twe weghe de an vnderschedinghe der leuende werden ghe wādert etc. Schluß Bl. CXLI<sup>a</sup>: Offt en segghen wolde wat kanstu dy an dyk suluē vorheuen de du yo anders nicht en bist wan ertrike vn asche dar du van ghemaket bist vn dar du wedder to komen most.

16. Bl. CXLI<sup>•a</sup>: Van der gnade godes. DE gnade godes hefft nicht ydel gheweset an my Alzo schrifft de Apostel sunte Pawel to den de dar nomet synt chorintij an dem xv capittele vn steyt yeghenwurdich vor eyn ambeghyn to segghende enen sermon van der gnade. In dat erste so merke wat gnade is. Schluß Bl. CXLII<sup>•a</sup>: Dyt synt de vorword des sermones vnde ghesecht eyn kleyne van der gnade De vns god gheue allen samen dat wy moghen salich werdē Amē.

17. Bl. CXLII<sup>ba</sup>: MVlti sūt vocati Pauci vero electi Cristus Jhs spreket in dem ewagelio Mathei jn dem xx Capittel Dar syn vele ghe eschet sunder weynich vtirkoren. Als dusse word hort de mysche in der misse so krighet he eyne twyuelinghe in ener vraghe etc. Daß auf Bl. CXLII folgende Blatt ist vom Foliator noch einmal mit CXLII bezeichnet. Schluß Bl. CXLV<sup>sa</sup>: Hyr vme o mysche denke an dusse lere dat du moghest wesen van dem talle der salighen. vp dessem leuende vormiddelst der gnade vn na dessem leuende myt der ewighen glorien Amen.

18. Bl. CXLV<sup>sa</sup>: Sermo. ANima que pecçauerit ipsa morietur.

Ezechielis xviij<sup>o</sup> De hilghe ghest spreket dorch den ppheten Ezechiel jn dem achte $\overline{y}$ den capittel. Eyn sele de ghesüdighet hefft de schal steruen. So schaltu weten dat deme m $\overline{y}$ schen vele quades komet van den sunden  $V\overline{n}$  merkliken werket de dotsunde sesleye quad by deme (Sp.  $\beta$ ) mynschen. Schluß Bl. CXLVI<sup>ba</sup>: Hyr v $\overline{m}$ e nym den alweldighen god to helpe vnde myde de sunde so komestu to de $\overline{m}$  ryke der h $\overline{e}$ mele Am $\overline{e}$ . Dat gheschee.

- 19. Bl. CXLVI $^{b\beta}$ : Van dem mynschen de in dotliken sunden entfanget dat sacramēt. Uan der macht  $v\overline{n}$  werkinge des hilghen sacramentes des lichāmes vnses herē  $\overline{Jhu}$   $\overline{xpi}$  bekūmert sik de lerer der hilghē schrifft jn dat erste etc. Schluß Bl. CXLVII $^{ba}$ : vp dat syne ynnicheyt nicht ghestoret werde  $v\overline{n}$  ok de werkinghe des hilghē sacramētes welker' is de vormeringhe der gnade an em yo nicht ghehyndert en werde.
- 20. Bl. CXLVII<sup>ba</sup>: Hyr na volghet en serm on van der hēmeluart vnses heren. Ascēdit deus in iubilo. psalmo xlvi. De pphete dauid hefft to voren gheseen vn bekant dorch den hilgen ghest de hēmeluart xpi. Schluß Bl. CL<sup>ba</sup>: Set jk wil myt jw wesē bet to dē ende der werlt. Desse hilge iegēwardicheit vorlene vns to vnser salicheit jhs xpc mit sinē hēmelschē vad vn dē hilgē geste Amē.
- 21. Bl. CL\*\*: Van deme afflate Sermon. Synt dat afflat nu mëniger leye wys vorgheuë wert vn de lude selsener wys bewegen werden dat to vorweruende wo wol se des vnder tyden weynich edder nichtes ghebetert vn ghe vrouwet werden So schole gy dyt jnterste merken dat van den ghelereden der hilghen schrifft vn der rechte Afflat also vortekent wert etc. Schluß Bl. CLVba: süder de gude wille vn vorsat denet to vormerige der leue godes vn der gnadë vn to der vorweruige des sulffstädigë lones der salicheyt dat vele beter is dan de vorlatighe der tytlikë pyne de de schut in dem afflate. De ghenote barmhertighe god geue vns jo dat beste vnde beware vns alle tyd vor dat argeste Amë. (rot) ffinis.
- 22. Bl. CLV<sup>bf</sup>: Memorare nouissima tua. et in eternum non peccabis. Dyt leret vns de wyse mā in syner byreden vn bedudet vns dat in dessē worden Ghedenke dyn vterste jn der ewicheyt en schaltu nicht sundigē. Hyr aff sprikt sūte Augustinus aldus. 7 Zeilen weiter: Hyr vme so denke ik ey kleyne to schriuende vthe der hilghen schrifft van der gnade godes alze van den lesten dinghen de dem myschen werden ouergande Alze sunte bernardus sprikt Denke vppe veer der lesten dyngh Alze de dot dat richte. de helle vnde de hēmelsche vroude. Dyt synt veer rade an enem waghene dar de selen der myschen mede werdē ghe voret to der ewigen salicheyt etc. Schluß Bl. CLXXII<sup>aa</sup>: Hyr vme desse betrachtinghe de mach wol eynē jeweliken mynschen van

den sunden v van der bosheyt then vppe dat vns allen desse pyne nicht ouer en gha. (rot) ffinis est.

Andere nd. Handschriften dieses auch in Drucken häufigen Werkes sind Wolfenb.-Helmst. 1182, Bl. 123<sup>a</sup>—250<sup>b</sup> (Hein. I 3, 96) und Göttingen, U.-B., Mscr. Theol. 204, Bl. 48<sup>b</sup>—65<sup>b</sup> (W. Meyer II, 427).

23. Bl. CLXXII<sup>23</sup>: Hyr volyhet na de openbaringhe des ghestes Gwydonis. SVnte Augustinus de prediket alze gheschreuen steyt jn dem boke geheten. de fide ad petru. Dat gheheten ey miraculum godes is  $e\bar{y}$  dont dat swar  $v\bar{n}$  hart is vnde vmbegryplik in dem munschen to begripende men vormyddelst dechtnisse der macht godes sterke de wüderwerke godes den mysche in dem ghelouen etc. Ende der Spalte: so is he werdich ghe wesen dyt nagheschreuene wüderwerk to bewisende dat gheschen is Na der bort xpi dusent jar drehudert jar jn deīn xxiiij jare jn deīn manē Decembri jn der stad Banonya van rome xx myle. In der stad sterff ey borgher de was gehete Gwydo etc. Schluß Bl. CLXXXII<sup>bj</sup>: vn dar na vroliken entfanghen wart to dem ewighen leuëde Dat vns allent dat beschee des helpe vns de vader vu de sone vu de hilghe geist Amē. Hyr ghan vth de vraghe vn antwerde twischen dem pryor vnde dem gheyste gwydonis dede ghesettet vn ghetoghen synt vth dem latyne yn dat dudesche va worde to worden na vthwysinghe des latynes Vn in der warheyt gheschen is jn allen stucken vn artikelen alze hyr vore gheschreue steyt.

DAt sunde nene süde were
Nochtet so were se my vmere
Vme ere groten vnuledicheyt
Dat bewyset my myne beschedeheyt
Id is en hillich vyreldach
Alse men van sunden vyre mach
De tucht boue alle doghet gheyt
De synem bosen willen weddersteyt.

Diese Handschrift der Offenbarungen des Guido von Alet ist H. Brandes in seiner Ausgabe des Werkes im Nd. Jb. 13 (1887) 81—96 noch nicht bekannt.

24. Bl. CLXXXII<sup>bβ</sup>: Dyt Pater noster is ghetoghen vth den glosen der hillighen lerer Vnde jn desser andacht schal me dat myt ynnicheyt lezen. PAter noster. Vnse vader aller barmherticheyt almechtighe schepper aller dyngh. de du bist jn dē hēmelen etc. Verschiedene kurze und eine sehr ausführliche Expositio des Paternosters. Die weiteren Anfänge der einzelnen Abschnitte sind: Bl. CLXXXIII<sup>ba</sup>: UNse vader de du bist hoch jn der scheppinghe. Sp. aβ: DAt pater noster dat tret bouē alle andere beth. Sp. ba: (rot) Merke wol souē sake. IN dessem bede biddet me alle gud to

vorweruede. Sp. b\beta: (rot) Merke wol wor vme dat me dat \overline{pr} nr gherne jnnichlikë sprekë schal. DAt pater noster schalme bouë alle andere bede gherne myt ynnicheyt vn vaken lesen vn myt andacht beden. Bl. CLXXXIIII a: PAter noster Vnse vader. De jüghere vnses herē Jhu xpi de spreken to vnsem herë. lere vns beden alzo sunte johanes baptista hefft synē jungherē ghedan. — Schluß Bl. CLXXXIX♥: dat wy to salicheut vnser (sele)  $v\bar{n}$  gode to love werden ghetweden. Des helpe vns de vader vn de zone vnde de hilligh gheyst dorch bede willen vnser hillighen juncfrouwen unde godes moder Marien Vnde erer hillighen moder der hoch gheloueden vrouwen sunte Annen vnde alle godes hillige Amen. - Dieselbe Sammlung von Erklärungen und Paraphrasen des Paternosters findet sich in der oben unter 3. erwähnten Handschrift der Großen Kgl. Bibl. zu Kopenhagen, Bl. 84° -91°, und macht in dem Lübecker Speygel der dogede (Bartholomeus Ghotan 1485) das 2. Buch (= Bl. CLXXVII<sup>a</sup>—CXCIII<sup>a</sup> Z. 4 v. u.) aus. Die im Drucke angehängten zwei Seiten mit Gebeten fehlen in den Handschriften.

- 25. Bl. CLXXXIX ba: Van der bodeschop vnser leuë vrowen. DEn neghesten wech den men to spreken mach der moder vnses herë jhesu xpi marien Alzo sunte Bernhardus sprekt vp dat ewägeliü Missus est gabriel angelus etc. Schluß Bl. CXCI v Va der leue de se hadde na erem eenborne zone Jhu xpo vnsem herë Amë.
- 26. Bl. CXCI\*: SVnte pawel spreket Gy scholen dat achte vor alle vroude wan gy vallen an mënigher hande bekortge Myt dessen worden so hefft he vns krefftliken ghestarket to dem stride. Schluß Bl. CXCI\*: dar schole wy myt em syn in ewigher glorien vn yn ewigher ere jn xpo vnseme leuen heren Amen.
- 27. Bl. CXCI<sup>1,5</sup>: Unse leue here spreket jn deme hilghë ewangelio We to my komen wil de vorkope allent dat he hefft vn gheue dat armen luden. Schluß Bl. CXCII<sup>ba</sup>: dyt synt de salighen de xpc vnse leue here menede.
- 28. Bl. CXCII<sup>ba</sup>: SVnte Augusting sprikt. Hefstu icht leff myt gode dat du dorch god nicht leff en hefst zo hefstu god nicht rechte leff.

   Schluß Bl. CXCIII<sup>ba</sup>: so mach he vroliken leuen vn sekerlikë steruë jn der leue vnses leuë herë Jhu xpi. Amë.
- 29. Bl. CXCIII<sup>aa</sup>: UNse leue here spreket in dem hilghen ewangelio Komet also gy gheladen synt jn (Sp. β) mynes vaders hus dar synt vele wonyghe An viff dynghen mach en mysche bekenen wer he kome also he geladen is. Schluß Bl. CXCIIII<sup>aa</sup>: vn hyr vme so nemet he alle dyngh in gode also he dar van sy vn komet also he gheladen sy jn xpo Jhu vnsem heren Amen.
  - 30. Bl. CXCIIIIa: SAlich is dat herte dar nicht en vleschlik

danke yne en is na liffliker lust. Kurze Aufzählung von Seligpreisungen. Schluß Sp. β: Salich ouersalich is dat herte da jnne yhewrocht wert süder middel van gode vnseme leue heren Amen.

31. Bl. CXCIIII. Hyr beghynet sik de lere beati ysidori wo sik de mysche schal schicken to enë gudë leuëde Interste wo he sick schal merkë. Mynsche ucte dy suluen merke wat du syst wor vme du syst ghebaren. Die einzelnen Abschnitte des Tractates haben rote Ueberschriften (Van den ersten danken. — Va der kuscheyt etc.). Bl. CXCVI—CCII sind herausgeschnitten, leider fehlt auch das Register für diesen letzten Teil der Handschrift.

Der Tractat bricht Bl. CXCV<sup>bj</sup> ab im Capitel: Van der hemelicheyt der doghet bei den Worten: wēte de sunde dar de mynsche yn valt der kan he nicht wedder ropen

Nach der Lücke beginnt

32. Bl. CCIIIa: werket nicht vorkeredes in weddermode Se is ok nicht vorbolghen in deme lucke Se is ok nicht eren ghirich vnde tuth sik nicht bouë andere lude etc. (Die Rede ist von der leue). — Schluß Bl. CCIIIIa: To beslutende so segghe ik dat du in dyn herte plantest de wortelen yesse Dar wasset vth ene rode Vp der roden wasset ene schone blome Wan du de hefst so wil de hilghe ghest alle tyd by dy wesen. Des helpe vns allen god vader vn de zone vn de hillighe ghest Amē.

Der Rest der Handschrift, Bl. CCIIII aα Mitte—CCVII , leer.

Y 247 (1068): 337 Bll. Pp. in Fol. 18. Jh. Ex Collectione Romswinkel.

Eine hd. Hs. der Bremer Chronica Johan Renners. Pars I geht bis 1511, Pars II bis 1583.

AA 64 (721) ist die große Haager Liederhandschrift mit mnld. und ndrh. Liedern, die Jul. Zacher in der Zs. 1 (1841) 209—269 an 3. Stelle ausführlich bespricht. Er giebt dort auch die Strophenanfänge der ganzen Hs.; die einzelnen Stücke der Hs. sind, je nach der Provenienz der benutzten Vorlagen, in den verschiedensten ndrh.-nld. Dialekten gehalten. Den Reichtum der wertvollen Sammlung hat auch die neueste Arbeit über diese Hs. erst zu einem Teile ausgeschöpft, vgl. J. A. Nijland, Gedichten uit het Haagsche Liederhandschrift uitgegeven en toegelicht uit de Middelhoogduitsche Lyriek. Academisch proefschrift (Leiden 1896). Die Verfasserin hat p. 125 ff. 20 Gedichte aus unserer Hs. herausgegeben.

AA 167: 165 Bll. (= 329 bez. Seiten) Pp. in 4° (21 ×14 cm.). Anf. 16. Jh., in altem Lederbande mit einer Schließe. Aus der

Dillenburger Bibl. Auf der Rückseite eines Pg.-Vorsetzblattes von späterer Hand: Regel Canon to haldende in de Closteren.

- 1. Bl. 1°—152° (= p. 1—304): Nd. Augustinerregel mit ausführlicher Glosse. Anf.: Dusse na ghe screuen ghebode sint ghe heten regel vm dat vor middes one be wyset wart eyn wyse rechtes leuë(es) want dar vme heyt se regule dat se recht regeret off leret. Der Textus der Regel beginnt p. 3: Sunderliken scal men holden spreck eck den bant der leue etc. Meistens ist der Textus nur ganz kurz, aber die Glosse sehr ausführlich. Schluß des Textes p. 297: Vn vp dat gy in dussem bocke alse i eynë speghele ju moghen be scyn vp dat vormiddest vor ghetenheyt neyn dynck vor sumet en werde so schal men Ot iu eyns in der weken lesen. Schluß der Glosse p. 304: vnde schal sek vor deme tokomene hoden vnde bidden dat ome syne missedat vor gheuen werden, vnde dat he in neyne bekoringhe gheleydet en werde. Amen amen. et sie est finis. Biddet ok vor den scriuer. Vgl. unten zu Münster, Bibl. des Priesterseminars No. 316.
- 2. Bl. 153°—165° (p. 305—329) von einer 2. Hand: Erläuternde Ausführungen zur Augustinerregel. Anf.: Sente augustinus sprak alsus in siner regelen myne leuē broder bouē alle ding sculle gy god leff hebben. Beachtenswert ist besonders eine lange wunderbare Geschichte, die stark an die Fahrten des Tundalus erinnert; sie nimmt p. 311—324, also das Hauptstück dieses Abschnittes ein und beginnt: DEs lest mē van eynem mane de hadde willen dat he wolde varē ouer mer to ihrlm vn nam rad mid eynē hilgē abbate. Es werden keine Namen genannt.

Novae accessiones 1897 (vgl. den 1898 erscheinenden Verslag): 142 Bll. Pp. in 120. Ende 15. Jh. In modernem, aber ganz altertümlich stilisiertem Einbande.

Ndrh. Gebetbuch. — Bl. 1—12: Kalender. Bl. 13 mit späteren Schriftproben. — Bl. 14°: Hyr begynnent die seuen psalmen der penitencien. HEre yn dyme grymen moede en straiffe mich niet, noch yn dyme tzorne en berispe mich niet etc. Zwischen Bl. 34 u. 35 eine Lücke. Bl. 44°: Dit synt xij betrachtinge die der mynsche hauen sal wäne hey dat heilige sacrament untfangen. Auf Bl. 121° hört Hand 1 auf, der Rest ist von verschiedenen Händen des 16. Jh. ergänzt.

Die Kgl. Bibliothek ist der einzige Sammelplatz niederdeutscher Hss. im Haag; sowohl das Museum Meermanno-Westreenianum, das eine an kostbaren Miniaturhandschriften reiche Sammlung besitzt, wie das Reichsarchiv und das Archiv der Stadt fallen für unsern Zweck vollständig aus.

## Antwerpen.

Die Städtische Bibliothek zu Antwerpen, deren Handschriftensammlung nicht eben bedeutend ist, besitzt 2 Bände, die zu einer bereits oben einmal kurz berührten Kategorie nld.-nd. Hss. gehören und deshalb hier kurze Erwähnung finden mögen. Es ist die unter der Sign. No. (14489) 61 im handschriftlichen Kataloge der Bibliothek aufgeführte Sammlung nd. Tractate des David Jorisz: 2 Bde Pp. in 8°. 16. Jh. In gepreßtem Lederbande. Die in dieser Sammlung enthaltenen, von éiner Hand geschriebenen 33 Tractate sind in einem stark dem Nd. zuneigenden Nld. geschrieben und wohl größtenteils aus gleichzeitigen Drucken abgeschrieben. 10 dieser 33 Tractate werden, wie der Katalog hinzufügt, nach Drucken angeführt bei v. d. Linde, David Joris. Bibliografie (s' Gravenhage, Mart. Nijhoff 1867). — Vgl. oben p. 131.

#### Brüssel.

Kgl. Bibliothek (Bibliothèque Royale des Ducs de Bourgogne).

Ein großer wissenschaftlicher Katalog des riesigen Hss.-Bestandes der Kgl. Bibliothek ist in Vorbereitung, wird aber, bei der Masse des zu bewältigenden Materials, noch recht viel Zeit in Die bis jetzt vorhandenen handschriftlichen Anspruch nehmen. und gedruckten Inventarien und Repertorien sind durchweg allzu dürftig und, wie ich für die deutschen Hss. aus Erfahrung weiß, voll von Ungenauigkeiten im Einzelnen. Das Inventaire général, das alle Hss. der Kgl. Bibliothek in der Reihenfolge ihrer Accession aufzählt und ganz kurz beschreibt, zerfällt in zwei große Abteilungen: alle bis zum Jahre 1870 erworbenen Hss. gehören zur Série I, während die seit 1870 dazugekommenen Hss. die Série II mit neuer Zählung der laufenden Nummern bilden. Im Folgenden werden die Hss. der Série I nur mit der laufenden Nummer, die der Série II dagegen als II No. 1 etc. bezeichnet werden. mache noch darauf aufmerksam, daß das Inventaire auch die einzelnen Stücke einer und derselben Handschrift als besondere Nummern zählt, sodaß z. B. No. 10898—10952 in Wirklichkeit nur einen einzigen großen Sammelband ausmachen. Eine Zusammenstellung sämtlicher deutschen Hss. der Série I giebt das Répertoire Méthodique. Troisième Classe, p. 1582: "3º Subdivision (Langue Allemande), Voici la liste des Manuscrits en langue allemande, selon l'ordre de l'Inventaire général". Die dann folgende Aufzählung ist aber so lückenhaft, besonders für die nd. Hss., daß sie mir die systematische Durcharbeitung des Inventaire général nicht erspart hat. Ja es erschien geboten, auch eine ganze Reihe der in den Inventarien als nld. bezeichneten Stücke einer genaueren Durchsicht zu unterziehen, um genügende Sicherheit über den wirklichen Dialekt der Hss. zu erlangen.

Das Ergebnis all dieser Bemühungen ist kein glänzendes gewesen: außer einer nds. poetischen Bearbeitung der Dorotheenund Katharinenpassion und einem wertvollen ndrh.-nld. Liederbuche des beginnenden 16. Jh., die ich beide noch nirgends erwähnt gefunden habe, finden sich nur Gebetbücher und eine ndrh. Hs. mit mystisch-asketischen Tractaten. Ich gebe nun die genauere Beschreibung dieser Hss. nach den Nummern des Inventaire général:

No. 3004: XV+289 Bll. Pp. in kl. 8°. 16. Jh., erste Hälfte. Die Sprache der Hs. ist nicht "allemande", wie das Inventaire und das Répertoire sagen, sondern nld.; es ist die Abschrift eines aus dem Ndrh. (Kölnischen) ins Nld. übertragenen Druckes. Wir erfahren das aus dem Titelblatte ganz deutlich:

Dat paradys der liefhebbender sielen. vol inniger oeffeninge des geests in gebets wysen vande leue ende liden ons heren. vanden heiligen sacrament ende vander godlicker liefden voor beginnende voort gaende ende volcome mesce in drierley manieren gedeilt heel vierich ende deuoet wt gebrocht yrstmael door die Carthusers in Colen geapprobeert door den eerwdigen here Arnt van tongeren Doctoor inder heiliger scrift Ende nu wter Coelscer spraken ouergeset ende weder om anderwerf gedruct en gecorrigeert. Vgl. auch Bl. XV. Bidt godt voor die ca(r)thuiser in coele die dit wt bracht hebben. — Hängt mit diesem Werke der von Hain No. 12382 (u. Copinger, I 366° f.) angeführte Cölner Druck eines lat. Paradisus consciencie zusammen?

No. 4545f.: Pg. in kl. 8°. 15. Jh. Alter Lederband. Rücken renoviert.

Ndrh. Gebetbuch. Anf.: Itë dit sint seuen getsyde van der passyen ind den lidë vns lieuen heren ihu xpi. pr nr. Ich loeue dich Re ind danckë dich der bitter noit ide voertë die du haddes vur dynë doet etc. — Weiterhin: Her begynent ix suuerlich pat va der hilger dryueldiceit.

Der 2. Teil der Hs. bildete ursprünglich eine Hs. für sich, er ist von einer andern Hand geschrieben und beginnt: Hy begynen seir schoe in ynentlich di seuen psalmen der penitencien. genomen vyss de seue psalmen des hilgen conyn[i]ks dauid. inde oeffer gesat in eyn cloer verstant eyns geistlichen syns vme der leyen wille. die neit wael begryffen in köne die wort d' pfete. — Es folgt dann noch eine Reihe von Gebeten, besonders gegen die Pestilenz. Auf der dritt-

letzten Seite: Dyt boeken gehoert tou frans in dat Wymervoer, dye dyt fynt dye gheef hem wyder om gods wyel. — Auf einem dem 2. Teil der Hs. vorgebundenen Blatte stehn ebenfalls zwei Besitzernotizen: 1. Laus deo semper. het waer wel. mathil. (?) vaen bel. Dieselbe Hand hat auf den Rand eines späteren Blattes geschrieben: bemynt dat nyet in mach vergaen soe sal v hert in vrede staen. — 2. tempore crescit amor. hoc amicitiæ simbolum offerebat Philippo Guilielmo happart Joes Antonius De Castro LL. Anno 1688. 29. Junij.

No. 10758: Pp. in kl. 4°. 1531. Aus dem Besitze des Collegium Soc. Jesu Luxemburgi.

Gebetbuch der Irminalesshem, größtenteils in einem rheinfränkischen Dialekt. Ich führe die Hs., obwohl sie nicht mehr zu den nd. Hss. gehört, hier an wegen einiger bemerkenswerter deutscher Hymnen. Das Gebetbuch fängt an: O Almechtiger got vader van hemelrych der hemel vnnd erde vn alle dynck van nuest geschaffen haist etc. Es enthält auch eine Reihe lateinischer Gebete und Hymnen, darunter die Hymne Media vita in morte sumus mit Str. 1 der deutschen Uebersetzung Luthers (cf. Wackernagel Kl. III, 10 No. 12). Verse nicht abgesetzt.

Mitten wir jm leben syndt mit dem dode vmbfangen.

Wen suechen wir der vns hulff doe das wir genaid erlangen Das bistu herr alleyn.

Vnss ruwet vnsscr mysdaet Die dich herr ersurnet haitt Hilliger herre gott Hilliger starcker got Hilliger barmhertsiche heilandt Du ewiger got

laiss vns neit ersterben des snellen bitteren Doitz. Amen.

Ein paar lat. Hymnen sind auch mit Noten versehen, darunter eine deutsch-lateinische (Str. 1 u. 2 ist zu dem Lat. die deutsche Uebersetzung am Rande hinzugefügt):

1. Der alle syn leit wilt vreche manu bellatoria [mit werhafftiger hant], Sāpsōs sterkt sal jm gebrechen nec erit victoria [noch sal er neit oberwynd,]

lyt vnd leer  $d\bar{y}$  lyden brechen sic uinces jn gloria [also saltu mit eren gewynnen].

2. User verdrag, sonder clagen Salua paciencia [vermycz gedolt]
Vnd lyden war mā dich jaget Sine resistencia [Sonder wederstant]
vnd da jnne vol herdē transibis ad Æthera [so saltu i dienen den hemel]

 (rot) Myr mossen all vā hyn scheid, de hac vana leticia Dar su sullē myr vnss bereidē sacra penitencia Dan sal vns su deile werdē sempiterna gaudia.

Eine andere nd. Fassung dieses Liedes ist abgedruckt bei

Hölscher, Nd. geistl. Lieder u. Sprüche aus dem Münsterlande. Berlin 1854, Vorrede p. VII Anm. C (aus d. Liederbuche der Catharina Tyrs; = Str. 1). Noch nicht ediert ist die Fassung der Göttinger Hs., Mscr. Jurid. 736, Bl. 202 (W. Meyer I 485; = Str. 1); sowie die hs.liche Eintragung im Soester Exemplare des Druckes der Gemeinen Bicht (Soest, Stadtbibl., No. 129 [Z 4. 9], Bl. 200 – 201; = Str. 1. 3).

No. 14686—87: Pg. in 16°. 14. Jh. In altem Lederbande, Rücken renoviert. Am Schlusse defect. Auf dem Vorsetzblatte: dit buchelgen gehoirt zo campe in de cluse agneisgē vā oldendorp.

Ndrh. Gebetbuch. 1. Kalender. Anf.: Hardemaint. Jairsdach. — Der 6. Januar heißt: Drutsemdach.

2. Gebetbuch. Anf.: Hie heuet sich ane vnser vrauwe gesyde in duitsche. Ave maria etc. HErre do up myne lippen vnde myn müt sal kundigen dinen loff. HErre dencke an myne helppe got snelle dich mir so helpen. — Hie geynt ane die seue selmen in duutsche. — Dyt is de vigilie als man sy in der kirchen heldet vur alle gelouie selen in deme gestichte van Colne.

No. 14688: Pg., hinten eine Lage Papier später angebunden. 16°. In altem Lederbande. Von verschiedenen Händen des 15. Jh. geschrieben. — Auf der Innenseite des Vorderdeckels ein Exlibris (des 18. Jh.?). Ex Musaeo Marchalliano.

Ndrh. religiöse Betrachtungen und Gebete.

- 1. Dit is dat auëtessen ons herrë. JN der syt sprach ihe zo sinen jügen wissent ir: dat is na swen dagë oistre sal werden; vn des mischen sun: sal verraden werden: vp dat he gecruciget werde.

   Nd. Stücke mit derselben Ueberschrift, aber anderem Anfange, sind oben p. 100 aufgezählt worden.
  - 2. Der van sterrē gassen wart gevraget Wat vnse lieue vrouwe

<sup>1)</sup> In der Göttinger Hs. lautet die Strophe, der die Noten beigefügt sind, folgendermaßen:

DE alle synn leyth wil wrekenn | manu bellatoria Simpsons magth moeth he tobreken | nec erit victoria. Lyt vnnd lere dy suluen brekenn | sic vinces cum gloria. Alleluia.

Ich füge auch die Soester Fassung hinzu:

Dey alle syn leedt wel wrecken | Manu, belli copia, Sampsons macht werdt em gebrecken, | Nec erit victoria Lydth, swygh, leer dych seluer brecken, | Sic vinces cū gloria.

Wy motē all van hynnen scheeden, | De hac vana leticia
Dar tho sollen wy vns bereeden | Sacra penitentia,
Dan sal vns tho deele vallen, | Sempiterna gloria. Amen.

dede Do der engel zu ir quam Dit hatte vnse liue vrouwe an ir etc. = 8 Seiten. Vgl. Zs. f. d. A. 8, 257.

- 3. Gebet an Jesus.
- 4. Thesus sprach ich byn eyn guyt hirde hie is eyn guyt hirde neit alleyne dat hie syne schaiffe beschirmet hait vur deme wulffe etc. = 24 Bll.
- 5. DE pharisei santen zo iohannes ind vraiden wer he were off he were Elyas. he geide vnde lointe neit vn spch non sum etc. = 26 Bll.
- 6. UNse here ihs xpc spekt in deme heylgen ewagelio Dat broit dat ich geue sal vur der werelt leue dat is my vleisch etc. = 21 Bll.
- 7. MAn leist in de heilge ewangelio Dat vns he sprach so sinen jügen Id is vch nutse dat ich va vch vare etc. = 22 Bll.
- Stück 4.—7. sind von derselben Hand geschrieben, es sind predigtartige mystisch-asketische Tractate. Auf dem letzten Blatte jedes dieser Tractate (wie ebenso bei No. 9) hat eine jüngere Hand jedesmal einen kurzen Nachtrag hinzugefügt.
- 8. (von derselben Hand, wie 3.) nu mirket Wa an man sal proyuē off man sy gezoigē in de heilge dryueldicheit. Dat eirste etc. = 5 Bll.
- 9. Ein längerer dogmatischer Tractat: NV is eyne vrage of der vad' eit weder neme an deme sone. neyn he neit me dan dat wale beuallen. dat he eme seluer beuelt in deme vsvloisse etc.
- 10. Sacramentsgebete, das letzte gereimt: O Martel grois O wunden deif. O craift des bloits O bitter doit O ouervlussiche mildicheit: mach mir myne sunden leit Vnd hilp mir zo der ewiger selicheit. O H'e durch din heilich bloit: dat dir durg dy gebenedide hertse woit Mach mir myn ende goit vnde hilp mir vs alre noit Amē. Dasselbe Gebet steht übrigens mit verschiedenen Abweichungen auch auf der Innenseite des Vorderdeckels der oben erwähnten Hs. 10758: O martir grois O menscheit blois O wonden dieff O blodes krafft O dodes bitterheit O gottliche suessicheit vnsers Herren ihesu christi O genaden voll aller barmhertzicheit mach mir alle myner sunden leit vnnd hilff mir zo der ewige selicheit Amen. 1531. Vgl. außerdem Zs. des Vereins f. lüb. Gesch. Bd. 3 (1876) p. 571. Wackernagel, Kirchenld II (1867) p. 807 u. 749. Zs. f. d. A. Anz. 17, 177 u. 22, 92.
- 11. Dit sint de seuen liden Marien d' moder gots; in Versen.
- Anf.: ICh bidden dich suisse Thu crist Want du alles des geweldich bist Dat gescoffen is vp erden Ind dat vmmerme sal werden etc.

  = Prolog, dann folgen die 7 Strophen des Gedichtes zu je 27

Zeilen; Str. 1 beg.: DEs cirsten lidens manich dich Maria allre dogeden rich etc. — Str. 7 hat nur 6 Zeilen, dann folgt Explicit. — Das Gedicht weicht, dem Anfange nach zu urteilen, von allen oben p. 105 aufgezählten ähnlichen Gedichten ab; es scheint eine Uebertragung aus dem Hd. zu sein.

- 12. Dit sint de betrachtūgē der eicht bluet sturtzūgē vns leuen H'en Jhu zpi. Prosa.
- 13. Maria was oitmoidich. Jr herce was groismoidich etc. Reimprosa in 2 Strophen zu 7 u. 6 Zeilen. Es folgen noch einzelne Aussprüche von Kirchenvätern und, von jüngerer Hand nachgetragen, der Anfang des Evang. Johannis.
- 14. Die Lage Papier: 12 Bll., mit Gebeten und kurzen erbaulichen Betrachtungen von jüngerer Hand, aber in ähnlichem Dialekt.

No. 14717: 202 Bll. Pp. in 12°. 1555. In altem, schön gepreßtem Lederbande. Ex bibl. Renessiana No. 27.

Wir haben hier wieder einen Sammelband mit Tractaten des David Jorisz vor uns, wie wir ähnliche schon in der Stadtbibliothek zu Antwerpen (oben p. 265) und in zwei Bänden der Hamburger Stadtbibl. (oben p. 131) kennen gelernt haben. Der Dialekt dieser Stücke ist wie bei den oben genannten ein sich stark dem Nd. näherndes Nld., ich möchte an Groningen denken; vgl. die Eintragung auf dem letzten Blatte: Dit boeck heft my nychte lysaebet muntincks tot een ghedachtenys naeghelaeten. (Kat?)ryen. H. Muntinck. Von den 6 in diesem Bande vereinigten Tractaten, die wohl sämtlich Abschriften von Drucken sind, habe ich nur No. 2 bei v. d. Linde, David Joris. Bibliografie, 1867, gefunden, wo er als No. 150 unter den undatierten Drucken verzeichnet steht. No. 1 ist vielleicht = v. d. Linde p. 56 No. 220, 3, und No. 3 = v. d. Linde No. 130.

No. 19575: Pg. - Doppelblatt in gr. 4°. Schrift von etwa 1400. Aus der Sammlung Willems angekauft.

Es ist Willems Hs. des nd. geistlichen Liedes: *DAt en is nicht alweghe vastauent*, in 38 vierz. Strophen; nach ihr ist dieses Lied vollständig abgedruckt von Mone in seinen Quellen u. Forschungen, p. 126—132, vgl. Oesterley, Nd. Dichtung im M.A., der p. 61° den Wiederabdruck der Lübecker Hs. aus unserer Hs. ergänzt. Vgl. außerdem Steinmeyer, Zs. 25 Anzeiger 7, 172 (Danziger Bruchstücke).

No. 21129—21130: Der unter dieser Signatur im Inventaire général aufgeführte Band ist gar keine Hs., sondern eine latei-

nische Incunabel, der ein ursprünglich im Vorderdeckel des Bandes eingeklebtes Folioblatt vorgeheftet ist. Dieses Folioblatt, das nur auf der einen Seite in 3 Spalten bedruckt ist, enthält einen Druck von Mag. Hinrici Bogerii lateinischem Original der nd. kleinen Reimchronik über die Ereignisse in Dithmarschen Anno 1500. Das Original und die nd. Uebertragung sind zusammen herausgegeben von K. E. H. Krause in der Zeitschr. d. Ges. f. Schlesw.-Holst.-Lauenbg. Geschichte Bd. 11 (1881) 1-24. Das Brüsseler Exemplar des lat. Druckes weicht von allen von Krause p. 4 ff. aufgezählten Fassungen ab, falls es nicht etwa, was ich nicht absolut widerlegen könnte, mit dem Drucke identisch sein sollte, aus dem das Rostocker Einzelblatt mit Lesarten versehen ist. Von der Abschrift in Wolfenbüttel und dem Rostocker Einzelblatt unterscheidet das Brüsseler Blatt der längere Titel; von dem Abdrucke in Bogers Etherologium das Distichon Chronograph., das in unserem Drucke nur 2 Zeilen hat.

Das Brüsseler Blatt beginnt in Spalte 1: Henrici Bogerii Theologi super novissima strage in Theomarcia. vulgariter Dietmerschen magne cohortis que se nuncupabat Die groit garde Elegia precipitata. PErculso gravitate rei vox faucibus heret etc. Das Gedicht nimmt Sp. 1. 2 und etwa ein Drittel von Sp. 3 ein. Dann folgt das Distichon Chronograph. in 2 Zeilen; den Rest von Sp. 3 nimmt endlich ein weiteres lat. Gedicht: De quadam virgine. que apud Theomarcios etc. Hermanni Buschii Monasteriensis Carmen.

No. 21135: Ein Pappheft in 12°, in das vier Streifen einer Handschrift eingeheftet sind.

Die Streisen enthalten Fragmente einer Hs. mit Excerpten aus einem hd. Freidank, tragen aber von der Hand des Gebers folgende curiose Bezeichnung: "Fragment d'un traité de Liturgie du XIV siècle en Bas Allemand moyen (Mittel-Niederdeutsch). Cet idiome aujourd'hui éteint, fut en usage au moyen age dans une grande partie de l'Allemagne septentrionale dans le Limbourg et dans une partie du Pays de Liège. — Donné à la Bibl. de Bourgogne, par J. Carolus m. 3. 1854". Wer würde wohl darin eine hd. Freidank-Hs. wieder erkannt haben?

Die Streifen geben die volle Breite der Hs. von etwa 10 cm.; die Hs. wird also wohl kl. 8°-Format gehabt haben. Die Schrift ist von etwa 1300; die Verszeilen sind abgesetzt; die erste Zeile jedes Reimpaares beginnt mit einem rotdurchstrichenen Buchstaben, die zweiten Zeilen sind eingerückt. Auf der letzten Zeile von Streifen b Rückseite ist eine größere blau verzierte Initiale fortgefallen.

Streifen a) enthält noch 6 Zeilen, von denen die oberste und die unterste stark beschnitten sind. Die Vorderseite lautet:

Grimm 129, 18. mit luge schanden und schaden

19 f. In disen vier worten stat | alle d' ivide missetat

69, 23 f. Di hosten tragen bilde vor | di manchin leiten in ein hor

141, 21. Di wisen kunnen wol istan

Rückseite: 14, 9. vn scheidet reine iedoch von dan

10 f. Als ist was d' prister begat | di messe reine doch bestat

12 f. Di enkan nimant geswachen | noch bezzer gemachen

14. Di misse vn der sonnen schien.

Streifen b. und c gehören unmittelbar zusammen, sie sind richtig untereinander geheftet, doch geht die Rückseite der Vorderseite voran:

Rückseite: b) 128, 2 f. Swen hungt ob der essen lat | so er vil gute spise hat

4 f.  $V\overline{n}$  sinen vint minnen sol | di vire tun nicht zu wol.

164, 3. (Das) wirst leit das ymant treit || (Am Rande steht: von der sungen).

c) 4. daz ist di zunge so man seit

7-8. Was wir noch vbels han bnumen | das ist von d' sungen kumen.

Vorderseite: b) 164, 21 f. von d' sungen meist vert | so das manchir meineide swert

19 f. Di sunge zu storet manch lant | si reizet roub v\bar{n} brant

13. Di zunge fuget manche not

c) 14. di nimant endet an der tot

15 f. Di sunge manchen schendet | si stummet vnd blendet.

Auf die letzte Verszeile folgt eine leere Reihe, es ist also vielleicht das Ende einer Seite.

Streifen d hat am wenigsten erhalten.

Vorderseite: (?) was am ksen kam

32, 15 f. Daz h'ze weinet manche stun(t) | so doch lachen mus d' mun(t)

Rückseite: 69, 17 f. (D)es ksen ougen han nicht phant | sicht durch das mer in alle lant.

Darunter rot: von dem h'sen.

Série II No. 143: 45 Bll. Pp. in gr. 8°. 27—28 Z. auf der Seite. 15. Jh. (1476). In modernem Einbande. Von éiner Hand geschrieben.

Aus der Sammlung Serrure (Vente Serrure No. 3238).

Nd. poet. Dorotheen- und Katherinen-Passion.

1. Bl. 13: Hir beghinnet sek sunte dorotheen passie An (rot).

De gy schullet vor stan (schwarz). —

JN der scrifft hebbe ik vor nomē

Wo de cristene loue is vp gekomen etc.

Schluß Bl. 10<sup>b</sup>: So sy ome loff vnd ere

Vnd marien der kuschen moder syn

Wente se ys vnser aller trosteryn

Dess wil wy louen orer twier namen
So spreket nu allent Amen.

2. Bl. 11: Passio bte katerine (rot).

EK Auer nu wil heuen an

Van sunte katerinen wal ik kan

Wo eg rike konnyngk was

Alse ik an der scrifft las etc.

Schluß Bl. 45<sup>b</sup>: De aller hilgen is eyn here
Deme sy rom loff vnd ere
Vun der warlde samen
Nu vnd ewichliken Amen.

(rot) Anno dnj dusent verthundert sesvndseuentich Inuocavit etc. Darunter von ganz ungeübter späterer Hand: Anno dni dusent Sess hondert ene . . . . . annen | marten . . . . . | aldorf Sceiblen. — Auf einem inliegenden kleinen Fetzen steht: "Copié par Dr. R. P(riebsch?). 1893". Die Hs. ist sonst noch nirgends angeführt oder benutzt. Ueber andere nd. Fassungen der beiden Gedichte vgl. oben p. 202.

II No. 144: 169 beschr. Bll. Pp. in 12°. In mod. Pappbande.
— Sammlung Serrure No. 3239.

Die Hs. zerfällt in mehrere grundverschiedene Bestandteile:
1. Bl. 1°—113°: Nld.(-ndrh.) Liederbuch des 16. Jh.
Die Sammlung enthält Lieder und Sprüche der verschiedensten
Art; der Dialekt des Schreibers ist nld., doch hat er z. B. stets
die Formen mich und dich. Aus der reichen Sammlung kann ich
hier nur weniges hervorheben. Die Sammlung beginnt mit ein
paar bekannten Priameln:

Duodecī orbis 9seruātia: Eg prelaet dye got ontsiet

Eg pape die ter kyrckē draget vliet Eg ridder mit eerē sg erue vermeert etc.

Viel verbreiteter ist die dann unmittelbar folgende Umkehrung der ersten Priamel: Duodecī abusiva seculj, vgl. oben p. 212. —

Bl. 1<sup>b</sup>: Justitia is geslagen doit | Veritas ligt 7 grot' noit etc., vgl. die oben p. 175 (Lüneburg) aufgezählte Litteratur.

ibid.: Nu gesegē mich got huyden | Vor achterhāde ludē etc. — Dann eine Reihe von Sprüchen: Agricola ad octavianū u. ä., jedesmal mit einer Antwort des Angere deten.

Bl. 5b: Spottspruch auf alle niederländischen Provinzen.

Bl. 12<sup>b</sup> f.: Cisiojanus, vgl. Bl. 55<sup>b</sup> ff. 57<sup>a</sup> f. — Bl. 18<sup>b</sup> ff.: ein satirischer Sermon in Versen.

Bl. 61<sup>b</sup>: Dye is wyse dye got mynt = 8 Zeilen, vgl. Hölscher, Nd. geistl. Lieder u. Sprüche aus dem Münsterlande, No. 65.

Bl. 96°: Ho luyde so sanck der leerer v(an) d' tynē

och wye in swaere sunde licht | hi maech sich wael besynne etc., 16 Str.

Eine noch unbekannte Handschrift des vielverbreiteten Liedes — u. s. w. u. s. w.

- 1<sup>a</sup>. Bl. 114<sup>a</sup>—120: Ein Nachtrag zu 1., von jüngerer Hand zu verschiedenen Zeiten eingetragen. Bl. 120<sup>a</sup> ist von einer Hand des 17. Jh. mit einem französischen Liede beschrieben.
- 2. Bl. 121<sup>b</sup>—148<sup>a</sup>: Hd. Rätselfragen etc. Prosa. 16. Jh. Anf.: Ein frag: So man ein alt haus appricht, wie vil Jar es gestanden sey. Antw.: feg das heimlich gemach v\bar{n} so vil leg oder hauflein kir\betakern darin findest, also vil iar ist es alt etc. etc.
- 3. Bl. 149b—165°: nld. Recepte, Bl. 165b—169b: Van Perden, die seich heben verkreept, in einem hd.-nld. Gemisch. 17. Jh.

II No. 573: Heft in Folio, enthält ein auf Papier aufgezozogenes Doppelblatt Pg. in Folio. 15. Jh. Prächtig geschrieben, jede Verszeile mit abwechselnd roter und blauer Initiale. Früher im Besitze von Wormstall in Münster, eine Copie von seiner Hand liegt bei.

Reste eines lat. Psalters mit ndrh. Uebersetzung (aus Psalm 33-34 u. 44-46). Anf.: In dno laudabit' anima mea audiāt māsueti et letentur. In onsme h'ren sal werden geloft min sele dat horent de sāft modigen jnd sich ervrowen.

Vgl. oben p. 118.

# Abschnitt III: Westfalen I.

Nach dem langen Ausfluge in das niederfränkische Gebiet kehren wir jetzt in das niedersächsische Gebiet zurück. Ich will meinem Bericht über die nd. Hss. der Niederlande die Ergebnisse einer Bereisung Westfalens, speciell des Münsterlandes und des Osnabrückschen, anschließen. Das Folgende umfaßt nur die Regie-

rungsbezirke Münster und Osnabrück; das südliche und östliche Westphalen werde ich mit dem Berichte über die Bibliotheken und Archive des Rheinlandes in einer der Fortsetzungen dieses Reiseberichtes geben.

Für das Münsterland ist Münster selbst stets die litterarische Centrale gewesen; so haben auch wir es hier fast ausschließlich mit Münster zu thun, ja wir finden in Münster die größte Sammlung nd. Hss. in Westphalen überhaupt. Alles andere tritt dagegen zurück, die kleineren Städte des Münsterlandes, wie Warendorf, Koesfeld, Dülmen u. s. w. fallen ganz aus, und auf den fürstlichen und adlichen Archiven und Bibliotheken, soweit sie sich dem fremden Forscher öffnen, habe ich nirgends besonders wertvolle nd. Manuscripte entdeckt. Außer den unten verzeichneten Sammlungen dieser Art habe ich nur noch die Bibliothek des Grafen Klemens Droste zu Vischering auf Schloss Darfeld persönlich besucht, ohne irgend etwas Nd. zu finden. Keinen Zutritt habe ich zu dem Fürstl. Bentheimschen Archive zu Burgsteinfurth, wie zu Bentheim selbst gefunden; von der wertvollen Sammlung des Fürsten Salm-Salm zu Anholt habe ich nichts weiter, als einen von Herrn Kammer-Assessor Diesfeld zu Anholt aufgestellten Katalog einiger wegen ihrer kostbaren Einbände auf eine Ausstellung nach Düsseldorf geschickten Manuscripte, zu Gesicht bekommen.

Für sämtliche westfälische Bibliotheken habe ich mich der liebenswürdigen Unterstützung und mannigfacher Ratschläge des Herrn Prof. Dr. Jostes zu erfreuen gehabt. Ich sage ihm auch an dieser Stelle dafür meinen aufrichtigen Dank.

#### Münster.

## Paulinische Bibliothek.

Ueber die Hss.-Sammlung der Paulinischen Bibliothek besitzen wir seit 1889 den sorgfältigen Katalog Staenders (Chirographorum in regia bibl. Paulina Monast. Catalogus, editus studio et opera Josephi Staender, Vratislaviae 1889). Seinen Angaben über die nd. Hss. der Bibliothek habe ich, auch nach einer genauen Nachprüfung der Hss. an Ort und Stelle, nur wenig hinzuzufügen. Gar nicht zu erwähnen habe ich in meinen Addendis an Hss. mit nd. Inhalte oder einzelnen nd. Stücken die folgenden Nummern Staenders: No. 14. 143. 150. 173. 407. 417. 418. 423. 428. 526. 625—628. 656. 684. 687. — Niederländisch, nicht nd. sind die bei Staender mit der Bezeichnung sermone inf. Germ. aufgeführten Hss. No. 419. 421. 424. 426. 527; ebenso ist No. 509, deren Dialekt Staender vernacule nennt, nld., während die als vernacule bezeichneten

Stücke in No. 405. 495. 671. 689. 734 hd. sind. Es bleiben dann also noch folgende Hss. mit nd. Bestandteilen übrig:

(Staender p. 2 f.) No. 5 (185): Die den lat. Hss. hinten angebundene nld. Hs., die Staender in der Adnotatio sermone Germaniae inferioris conscripta nennt, ist die im 17. Jh. gemachte Abschrift eines Antwerpener Druckes des Pseudo-Maerlant'schen Gedichtes van den houte. Die Subscriptio lautet: Hier eyndett sick thoecken van den houte, geprint thantwerpen in die Cammerstrate in den mol, by de weduwe van Henrick peetersen, lesteens. Die Abschrift umfaßt 3 Folio-Seiten zu je 2 Columnen. Tidemanns Ausgabe des Gedichtes (Leiden 1844) führt nur einen Antwerpener Druck von 1546 an.

Es folgt dann noch ein nd. Stück: Titulus triumphalis in cruce domini ex antiqua [ex] authentica tabula in pergameno huc translatus etc. Dit is de tytel offte vpscriffte des ewerdigen hilligen Cruces etc. — Auf dem letzten Blatte ein nld. Rosenkranz.

- (p. 5) No. 16 (424): Die Subscriptionen der 3 Teile des Codex sind:
  - 1. Bl. 43<sup>b</sup>: Och Wad he all vorluest | De tijtlick dynk vor ewych kust Vor den doet en ys nyn schilt | Leuet als gy steruen wylt.
- 2. Bl. 64<sup>b</sup>: O Thu dyn lyden cruce negel  $\overline{vn}$  doit Sper gheyselen tra[ua]nē wūden roit Sweit water bloit  $\overline{Vn}$  pyne' groit Moiten mg troist syn tor lesten noit Als yck [yck] arme sunder  $v\overline{n}$  sundeynne Sol steruen den bytte'n doit Amen. Kynt doit dat gode  $v\overline{n}$  lat da(t) quade | So leuestu na Thus  $v\overline{n}$  mariē rade.
- 3. Bl. 130°: Ghescreuë vnde vullëbracht yn deme yarë des heren do men screff MCCCCLV des vrydaghes uor sunte Johans baptistë dach der ghebort to marienuelde. D'o gras.
- (p. 5 f.) No. 20 (372): Die Hs. ist ndrh. Stück 2 endigt Bl. 61°: Eyn Aue maria van mynnen vur die arme onnutze schryuerse die dit mit groissen vlisse geschreue hait etc. Stück 4 bildet die Hauptmasse der Hs.; die umfangreiche Subscriptio des Stückes Bl. 231°—232° beginnt: Dit boich wart gheyndet in den Jaren ons here doe men schreiff MCCCCLV op S. Nemaclus des heilighen buuschaffs dach. dry aue marien . . . . voir die arme onnutze schriuesse etc. Stück 5 wird von 2 größeren ndrh. Tractaten gebildet:
- a) Bl. 233°—241°: Wie sich eyn mynsche prouen mach off wair dat eyn mynsche yn eirringhen is off dwalede (in verschiedenen Capiteln). Anf.: DJe oren hait tso horen he hoire.
- b) Bl. 241<sup>b</sup>-243<sup>e</sup>: Van Sante Bernardus cons[i] ciencie. Anf.: SJch ind myrke wie du steruen salte. — Schluß Bl. 243<sup>b</sup>: Sa-

- lomon spricht.... Daer an dencke suster myn Dit boich wart gheyndet in dem iair doe men schreiff MCCCCLV vp Sante Michails dach.... Eyn Aue Maria... voer die arme onnutze schriuerse. Vgl. No. 192, 2.
- (p. 8) No. 35 (262): Ueber diese nd. Predigt-Hs. hat Jostes in der Zeitschr. f. vaterl. Gesch. u. Alterthumsk. Westfalens Bd. 44 (1886) p. 12—47 berichtet, er druckt dort als Probe 3 Predigten ab, p. 23—47. Vgl. Korrespondenzbl. 12 (1887) 15 u. Bahlmann, Münsterische Lieder u. Sprüchwörter (Münster 1896) p. X u. XXXIII No. 39.
- (p. 33) No. 141 (740): Die nd. Stellen der Hs. sind (in Stück 3): Bl. 50°-51°. 51°-54°. 66°-69°. 72°. 75°-6. Der Hs. vorgebunden ist ein lat. Druck: Liber de imitatione christi | Cum tractatu de Cordis | meditatione. Subscr.: Finitur iste libellus Jmpressus Co|lonie per Martinū de werdena: pro|pe domū Consulatus: in vico burg|ēsi (vel: die Burgerstraes) cōmorā|tem. Anno domini Millesimo quin|gētesimonono. post festū Martini.
- (p. 36 f.) No. 155 (757): Es ist die Hs., die Hölscher in seinen Geistl. Liedern u. Sprüchen aus dem Münsterlande als im Besitze des Appellationsgerichtspräsidenten v. Olfers bezeichnet, und aus der er No. 63—66 seiner Sammlung entnommen hat. In Stück 12 der Hs. sind nd.: Bl. 103b—106b. 109a—111a. 112a. 113a—114b (De amore divino et humano). Bl. 115a (= Hölscher No. 65—66). Bl. 116b—119a (= Hölscher No. 63). Bl. 119b. 125b (= Hölscher No. 64). Bl. 130a—131b: De forma et moribus ihu. Men vyndet beschreue wu vnse leyue he ihc xpc was gestalt vā lichame van angesichte vn vā seden etc. Schluß abrupt.
- (p. 47) No. 192 (500): Stück 1 Subscriptio: Ghescreuen ynt yar vnses heren M IIII hundert veer vnde neghendich gheendet vp vnses heren hemeluart auent. 2. beginnt: Dat hus dar wi nu yne wonen leet oft et an allen syden vallen wille etc. 3. Bl. 205b: Hyr begynt eyn suuerlick punte van den soten namen Jhesus de eyn mensche ouerdencken sal. Bl. 214b: Geset een aue Maria van caritaten vor enen vnwerdigen snoden person de dyt heuet gescreuen dat eme got barmhertich sy etc.
- (p. 51 f.) No. 207 (730): Subscriptio zu 3. (p. 276): It, Dyt vor gescreuë afflaet alto samen hen to hyr van de kerke bynë romen vn va de stacien heft ouergesat to dude frater seyno renghers pster vn couetuael to Bentlaghe. Zu 4 (p. 287): Dyt is dat afflaet to rome dat pp Innoccci octau, heft gegeue de crucebrodere vn ere fa-

miliaren, t de Jaer vnses hen M°CCCC°LXXXVIII do wy de bullen dar van kreghe. — It, dyt vorg) dat dar beghint vp de eerste sondach t der aduet hent to hyr to heft ouer gesat Alb't, de olde p'or in de oesterberch. Mer al dat vorneste va de VII houet kerke vn va de stacie satte ouer fr. zeyno renghers to bentlaghe. pster vn couentuael. jn de solue jaer ougesat do wy de bulle dar va kreghen. — Stück 5 beginnt p. 291: Ite Broder Eylart schomaker heft dyt boeck gescreue vn hoert den Broderen to Bentlaghe. — Auf dem Vorsatzblatte des ganzen Codex steht: To bentlaghe Brod' Eylard niese.

- (p. 55) No. 219 (353): Die admonitiones quaedam vernacule auf p. 253 sind eine nld. Reimprosa in 19 Reimpaaren. Anf.: O edel mensche laet v doch dese woerde ten herte guen: O mensche myn lieue creatuere. welc ic heb gescape nae myn figue En voer wien ic heb ghestort myn duerbuer bloet. En gheleden den smelike bittere doet etc.
- (p. 55) No. 220 (354): Die nd. Predigt auf p. 45-47 beginnt: De hūilitate. Et dixi nūc cepi ctc. Dusse wort spreket de konīglike pphete dauid in dem salter  $V\overline{n}$  ludēt in deme dudeschen also Ick hebbe gesprokē jottoen wil ick anevaen etc.
- (p. 56) No. 223 (531) stammt aus Niesink; vgl. Vorsetzblatt: Dyt boick hort to nytsynck; u. auf der Innenseite des Vorderdeckels, auf dem Kopf stehend: Liber vallis marie apud Som Seruaciū.
- (p. 57) No. 230 (393): Die Jahreszahl heißt 1496, nicht 1446. (p. 79) No. 337 (447): Das carmen Germanicum Bl. 956-966 ist nld., es ist in 2 Columnen geschrieben und beginnt:

Dits vanden volke va ertrike

Dat nu t' tyt so iamlike

In haren wille staen ghekeert

Dat si van nieme wille syn gheleert etc.

- (p. 87) No. 379 (429): Auf dem Vorsetzblatte: Dyt boeck hoert to Bodeken in sunte Maynulph, cloester. brod' Seuerg van Stocken Donaet 1533. Auf Bl. 1<sup>b</sup> ein genauer Index über die in der Hs. enthaltenen Gebete.
- (p. 91) No. 404 (689): Bl. 1<sup>b</sup> wird Papst Johann XXII, Bl. 120<sup>b</sup> Julius papa 29 erwähnt. Die nd. Stücke des Gebetbuches sind:
- Bl. 59<sup>b</sup>—64: En schone vermanynge vp dat pater noster = Er-klärung der 7 Bitten des Pat. Anf.: O hemelsche vader wat dan wy na vnsere boisheit nycht werdich syn dyn vnnutte deyners genomet to syn etc. Bl. 113<sup>a</sup>—115<sup>a</sup>: Nd. Ueberschriften und Ablaß-An-

- gaben. Bl. 161°-164°: Nd. Erklärung des Aue Maria, von derselben Hand, wie Bl. 59°-64.
- (p. 92) No. 406 (771): Nd. sind Bl. 1—18: Mariengebete. Bl. 43b—50a: Gebete auf d. Leiden Christi. Bl. 72b—123: die 100 Artikel auf das Leiden Christi. Bl. 140b. 153a—154a. 157a—158b. 176b—181b. 183a—191b. 196b—204b. 213b—Schluß.
- (p. 93) No. 413 (764): Die Hs. ist kein Gebetbuch, sondern ein einheitliches Andachtswerk in nld. Sprache. Bl. 1—8 sind nd. Gebete vorgeschrieben. Das eigentliche Werk beginnt Bl. 9°: Hier beginn Suuerlicke offenige vanden leuen ende lyden ons lieuen heren ihu xpe. O Gy alle die daer by den wege gaet merct en besiet off enich lyden off droeffenisse gelyck is myre droeffenis. Dese woerde spryct ons lieue here doer den ppheet Jheremyas etc. Angehängt sind dem Werke
- a) Bl. 205<sup>a</sup>—292<sup>b</sup> (von andrer Hand): Ite ghepinse vn ghebede van de mynentlike apenbarynge des gloriosen oister daghes. nd. Bl. 292<sup>a-b</sup>: das Salue regina tho dude in nd. Reimen (vgl. Wackernagel, KL. II, p. 621 No. 804 ff.):

Ghegrot systu barmhertighe kongcggne Den armë sonderë eyne trostergne etc.

- b) eine Sammlung verschiedener Gebete, nd.
- (p. 93) No. 414 (791): Bl. 193b: De dyt heft geschreuen der mote god dat ewge leue weder geue Amē.
- (p. 93) No. 415 (795): Vorsetzblatt: Dyt boeck hoert to Euert glandorp.
- (p. 94) No. 416 (796): Bl. 291\*: Anno dni Mille quigentesimo xxiiij. Biddet vor den schryuer.
  - (p. 94) No. 420 (778): bidt voer den schryuer.
- (p. 95) No. 422 (775): Die Sprache der Hs. ist nld., nur die von der jüngeren Hand nachgetragenen Stücke sind nd., gehören aber dem 17. Jh. an.
- (p. 95) No. 425 (754): Der erste Teil der Hs. zerfällt in 2 Abschnitte:
- a) Bl. 1-22<sup>b</sup>: predigtartige Ansprachen am Krankenbette.
  - b) Bl. 23.—69.: Gebete in Todesnot.
- Die passie beginnt Bl. 73.: Unde eth ghescheyde als ihus alle dusse lerynge vullebracht hadde Do sprack he to syne yunghere.
- (p. 96) No. 427 (799): Der Anfang ist von Staender falsch angegeben: das im Codex vorne einliegende lose Blatt, dessen

Anfang Staender angiebt, ist vielmehr das 3. Blatt des Erhaltenen. Bl. 1 beginnt: lyck is dyn name ouer alle ertryke. Es fehlen also am Anfange noch 2 Bll.; die Hs. beginnt mit demselben Stücke wie No. 419—423. Zwischen Bl. 3 u. 4 fehlen wieder 2 Bll., auch der Schluß ist defect.

- (p. 105) No. 476 (433): Die vocabula theutonizata beginnen Bl. 299 : ACtio de werkende craft i der matien. Acci to val. Schluß: Ventilabrü en wane. vag, wilde vnstede. Die ganze Arbeit ist am Rande mit reichlichen Ergänzungen von derselben und anderen Händen versehen.
- (p. 107) No. 484 (461): Die nd. Einschaltungen der Hs. sind:
  1. (bei Staender nicht erwähnt!): Lat.-nd. Glossar: Bl. 31<sup>b</sup>—
  34<sup>b</sup>; Fortsetzung Bl. 42<sup>a</sup>—43<sup>a</sup>. Anf.: Apefs est sümitafs.... Apoplexia poplesie Artèia luchtadere Abdè behuden. Geht bis Gabella nuditafs int oculū et supciliū.
- 2. Bl. 91°—93°: Lat.-nd. Vocabular. Anf.: Allia salse. Accides togheual des wysendes. Schluß: zelus stedycheyt wedder de lossheit (gegen den Schluß hin ist das Werk stark gekürzt).
- (p. 115) No. 525 (793): Der 2. Teil der Hs. stammt aus Münster, vgl. das Titelblatt (1944): Hyr beginet ordentlike wat men Synget dz maedagz yn den bedeldage vor der hemeluart Christi Thom ersten to Auerwater an den torne Angnus Deij. Cf. Bl. 2046: In der kerchen s. labert u. Bl. 2036. 2214. 2244. 2256.
- (p. 117) No. 536 (268): Die Hs. des poetischen mnd. Spieghel der zonden. Die Hs., die vielmehr eine vollständige Ausgabe verdiente, hat Babucke 1891 in derselben Weise durch eingehende Beschreibung, Inhaltsangabe, Wortverzeichnis und Proben bekannt gemacht, wie er es früher mit der Emder Hs. des mnd. Josep von den Todsünden gethan hatte, vgl. Nd. Jb. 17 (1891) 97—136. Korrespbl. 16 (1892) 50—53.
- (p. 164 f.) No. 670 (352): Dieselbe Chronik findet sich in Osnabrück, Ratsgymn. Mscr. B III, vgl. Runge, Osnabr. Gesch.-Qu. II (1894) p. LVIII Anm. 6. Das auf Bl. 82<sup>a</sup> unserer Hs. stehende nd. Gedicht auf Johan v. Leiden druckt Runge p. 238 f. ab, vgl. p. LVIII.
- (p. 150) No. 685 (133) u. 686 (117): Die beiden Hss. der nd. Fassung der Osnabrückschen Chronik Ertwin Ertmanns benutzt Runge in seiner Ausgabe dieser Chronik, Osnabr. Gesch.-Qu. II (1894) p. XXV; er nennt sie M¹ und M².
- (p. 151) No. 688 (118): Außer der großen nd. Chronik (Stück 6) ist nur noch Stück 4 nd. Anf.: Jm Jair vnnses herenn dusenth

vyeffhunderth drey vnnd vifftich den Saterdach na quasimodogenitj ... ys hertzoch hinrick syn sonne philips mangn, myt groten yle an yborch gevallen vnnd hefft dat yn gekregen etc.

Endlich enthält die Incunabel No. 133 (Incipit ps hyemalis Sermonū Meffreth. al's Ortulus regine. Hinten: Expensis Anthonij kohergers Nurenbergen. 1487.) auf der Innenseite des Vorderdeckels ein Pg.-Doppelblatt in 4° mit Resten deutscher Gedichte von etwa 1400. (Das dem Rückdeckel aufgeklebte Doppelblatt von der gleichen Größe ist jetzt abgelöst, enthielt aber nach den auf dem Holzdeckel zurückgelassenen Spuren ein lat. Stück.)

Die Blätter sind liniiert mit 36-38 Z. Bl. 1 ist nur auf der Vorderseite beschrieben, Blatt 2 auf beiden Seiten, durch einen ungeschickten Versuch, das Doppelblatt abzureißen, ist aber auf der festgeklebten Seite 2º die Schrift zum größten Teil zerstört worden.

Bl. 1 hat 36 Z.; die Anfangsbuchstaben der einzelnen Zeilen sind etwas herausgerückt und durch einen senkrechten Strich von den Zeilen abgetrennt. Z. 1 und 25 haben rote Initialen, eine dritte, freistehende, hat derselbe Schreiber unten links in die Ecke des Blattes quer gemalt. Bl. 1º enthält in 36 abgesetzten Langzeilen ein Stück aus einem Gedichte von den toten und lebendigen Königen (Sprache etwa md., aber mit hyper-hd. Gebrauch des t und mit deutlichen nd. Spuren; wol das unlebendige Hochdeutsch eines Niederdeutschen). Die nds. Fassung des Hartebokes, die Staphorst, Hamburgische Kirchengesch. Teil I 4, 263-267 abdruckt, und die ndrh. der Stuttgarter Hs. von 1393, vgl. Bragur I (1791) 369 ff., weichen beide ab.

Das erhaltene Stück lautet:

DO der lebnde Co rych. Sus yach myt vbermute Der tote Co trurëtlych. Antworte vil vngute Ach tumer dines hertze galm. ist dorlich tzouorsichte Her ist nicht wen ein dust dwalm.  $v\overline{n}$  komz gar tzo nichte Watz wultu sus swinde baghen. von alle dyner habe Sint din vlesch de wirme gnage. wen du hin varst tzo grabe Vnsalger deche du most sterbe.  $v\overline{n}$  sin d' wirme spise Din lichter mal datz mutz éterbe. vn stinche azes wyse Jch was eyn weldich konīg grotz. bobē alle recken wertē Nu liggich nachz vn blotz. begraben in der erten Wats hilphet alle wirdicheit. wats eer wats key/er con[e Nu ich tzo ase bin bereyt. Den wirmē gar tzo lone Allet dats uph erten ift. Vnd in luchten (webet Muts vorgan in korts' vrift. vn allet dats da lebet 19

In desser wit' en ist keyn blibe. ir mutze hinne wichen Der tot der wil vns gar vtribe. den arme vn richen Watz hilphz bloyëtliche iugët. golt filber etle steyne Watz hilphz creftichlige muget. lob all der wlt' ghemeyne Wats hilphz wisheit scone glas. wats hilphz rycheit ere Se mutzē doch vterben gans. datz ist eyn swinde mere Kere wedder in der stunde. latz dorheyt achterwegen Such ( ) vor dyne sunde. So machstu vroute plegē Ewichlich mit gote dort, der nümermer ut ende Schut des nicht du blibest vort: vordomet in ellende  $m{DEr}$  mester der da na em st $ar{u}$ t.  $m{geprizet}$  was sin leben Rich gestalt mz cleyden būt. sin gest was zer ihebe (D)er speh was deyt mich t'ures not. ich mach wol vlich rigen ( )tz ist keyn mest min genot. we mocht mir bats gelingen (M)ich ere richen mitte armen. vil grotz mit werten scallen (...) mich mit gabe vil an carmē. Ich bin en wol bevallen (I)ch bin der conīge tafelnoot. Ick ga by eren syten (I)ck (caffe rad in yeer noot. Vro spate tsullen tsiten Durch my schicket ze de land. ze hohet vnde sytet Myn rad der muts in syn becand. a'n my wt keyn(er) twytet Ich thu belenë myne mage. myt gaben vn myt le(h)en gots Wer mich aber nicht behage. dem mach ich synes gotes loz Den sculdegn kan ich vor gerichte irlosen von d' tot ||

Bl. 2<sup>b</sup> enthält zunächst in 13 Zeilen den Schluß eines Gedichtes über die 7 Betrübnisse der Maria, von demselben Schreiber, im gleichen Dialekt und mit derselben äußeren Ausstattung wie Bl. 1<sup>a</sup>:

Cronet geislet  $v\overline{n}$  da he sin cruce moste tigen

Ts(o) deme berge caluarie vts iherusaleym

Crucet  $v\overline{n}$  begraue von ioseph  $v\overline{n}$  nycodeym

V(n)de da he tso hemele vur myt gotlicher macht

D(a)t hastu reyne kussee mayt allet vullenbracht

(My)t grotzer droffnisse wol v(y)r  $v\overline{n}$  czwintzich iar

Sam vns bescribet epiphanus all ophenbar

By der droffnisse mane ich houchgelobte vrouwe dy

Bidde dyn liebe kind vnssem hen ihm  $x\overline{p}m$  vor my

Dat he my van [van] alle myner droffnisse hi vryge

Vn dort der ewigen vroute nümermer vortyge

Datz vns allen vorlene ihc  $x\overline{p}c$  vnsse here

De mitte vate'  $v\overline{n}$  de hilgen geste sy benedyet ymmerme'.

Dann folgt nach 14 leeren Zeilen ein lat. gereimter Absatz,

in dem ein weiteres Gedicht über die 7 Freuden der Maria angekündigt wird:

In precedenti capitulo audimus de bte marie vij tristicijs
Contra audiamus de septem eius gaudijs.
Gaudia bte marie virginis debemus deuote honorare
Vt ipsa dignetur nos in nostris tribulacionibus letificare
Qu[oni]am acceptum sit bte virgini hoc obsequium et quam gratum
In quodam fervore cuidam bte virgini deuoto est demonstratum
Qui solitus erat gaudia bte virginis crebro recogitare
Et oracionibus et canticis prout potuit deuocius honorare
Hic quodam tempore egritudine correptus cepit infirmari
Et peccata sua recogitans cepit anxius contristari
Heu michi misero quid dicam aut quid rndebo(?)
Quando constrictum examen superni iudicis pervenero.

Ich konnte mich für die nd. Hss. der Paulinischen Bibliothek ganz kurz fassen, will aber nicht versäumen, nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß die für die mnd. theologische Prosa sehr wichtige Sammlung zwar durch Ständers Katalog bekannt gemacht worden ist, aber bisher noch durchaus der wissenschaftlichen Ausnutzung ihrer Schätze harrt. Ueber die beiden anderen Münsterschen Bibliotheken, die eine kleinere, aber wertvolle Sammlung nd. Hss. besitzen, muß ich etwas weitläuftiger berichten, weil nur an einzelnen Punkten die Arbeiten Hölschers, Jostes u. a. vorgearbeitet haben.

### Bischöfliches Priester-Seminar.

Die Hss.-Sammlung dieser Bibliothek ist ihrem Hauptbestandteil nach direct aus der Bibliothek der Münsterschen Fraterherrn ad Fontem salientem überkommen. Die Zahl ihrer nd. Hss. ist aber jetzt nur noch ziemlich gering, die Hauptmasse ist lateinisch:

Mscr. G 57 in 4° ist die Hs. des poetischen Spieghels der leyen, von Gerhard Buck von Buederick im Jahre 1444 geschrieben, die B. Hölscher im Programm von Recklinghausen 1861 leider nur im Auszuge herausgegeben hat. Vgl. die ergänzenden Ausführungen Reifferscheids in der Zs. f. deutsche Phil. 6 (1875) 422 ff. (p. 423 beschreibt R. die Hs.); und Bahlmanns Notiz, Münsterische Lieder u. Sprichwörter, p. X u. XXXIV.

G 284 in 8°: Pp. mit einzelnen Pg.-bll. 2spaltig, mit ein paar schönen Initialen.

Anf. 16. Jh. in gepreßtem altem Lederbande, der die Signatur E. B. 1589 trägt.

Nd. Gebetbuch. Anf.: Een Andechtich gebet to der erwerdigen hoich hilligē dreuoldicheit. Es folgen Gebete auf das Leiden Christi, Sacramentsgebete etc. Een gulden euangelijs Speigel dz hilligē Ancelmi van der gotliken leiften (= Gebete) etc.

G 210 in 12°: Pp. 15. Jh. In altem Lederbande mit 2 Spangen.

Bl. 3\*: Der kerstenen spegel vthgenomen ghecorrigert vn vorbetert van broder Dirick van Munster van der myre broder orden. Am Schluß fehlt ein wenig; die Hs. schließt: is dat iücferlike vleis marien der moder godes Item () en menscheit ||. Auf Bl. 2b hat die Hs. das Bild eines Mönches mit dem Kreuze. Ueber die bis jetzt bekannten nd. Fassungen des Werkes giebt die Zusammenstellung Bahlmanns, Deutschlands kathol. Katechismen etc., Münster 1894, p. 16—19 den besten Ueberblick. Bahlmann giebt dort auch eine Uebersicht über die ältere Litteratur und erwähnt ganz kurz unsere Hs. p. 16 Anm. 41 am Ende.

G 316 in 80: Pp. 16. Jh., in einem Einbande des 17. Jh.

Hyr begynet sunte Augustynus Regule. Dat erste capyttel. Dyt synt de dynge de wy jw gebeiden tho holdende de jn klosteren synt gesat. Eine ndrh. Augustinerregel hat die Hs. in 4° der Kgl. Bibl. in Berlin, die in O. Harrassowitz' Catalog 221 als No. 21 aufgeführt war, auf Bl. 1—67. Vgl. oben p. 264 (Haag, Kgl. Bibl. No. AA 167) und unten Münster, Altertumsverein, No. 126.

I 80 in 4°: 196 Bll. Pg. Anf. 16. Jh. 2spaltig., in altem Lederbande mit 2 Spangen.

Nd. Uebersetzung der Sermone des Jordanes von Quedlinburg. Anf.: Hyr beghinne etlike sermone de Mester Jordanus ghemaket hefft. Des ersten sondag, i der aduent. HOra est iam nos de somno surgere. Desse worde syn huden in der hillighe misse ghelesen etc. — Schl.: Vnde de zeile des sympelen pelgrymes is ghebracht to den hemel. To welke vns moite brengen de dar leuet vnde regneirt van ewicheit to ewicheit Amen.

Dieser Hs. thut Jostes im Jahrbuche der Görresgesellschaft 6, 348 Anm. 1 kurze Erwähnung, sie ist nach seiner Angabe von derselben Hand geschrieben, wie die Predigten Veghes, würde danach also auch aus Niesink stammen. X Sermonen des meister Jordanus, van den laue des h. Augustinus, in einem stark nld. durchsetzten nds. Dialekte, führt Reifferscheid, Nd. Jb. 11 (1885) 99 aus der Hs. der Kgl. Bibl. zu Berlin, v. Arnswaldtsche Sammlung No. 3113 in 4°, Bl. 119°—144° an; vgl. Bl. 112°—116°.

K 1 in 12°: Lat. Breviarium Monasteriense (Pars hyemalis) des 16. Jh., enthält ein paar nd. Gebete, ohne jede Bedeutung.

K 112 in 8°: Lat. Officium mit voraufgehendem Kalender, enthält am Schlusse des Kalenders 2 Seiten mit nd. Versus memoriales zum Einprägen der Heiligentage (Cisiojanus). Anf.: Christus wart in de wynt' besneden. Drie conynghe wt orienten quamen gereden etc. Reimpaare und dreifache Reime.

Durch die Freundlichkeit des Herrn Caplans B. Bonkamp zu Münster bin ich noch auf zwei in Einbänden von alten Drucken der Bibliothek verborgene Reste nd. Hss. aufmerksam gemacht worden:

- 1. O 117 in 12°: Ein Druck von Thomae Linacri Britanni De emendata Structura Latini sermonis ist eingebunden in ein verstümmeltes Doppelblatt und ein einfaches Blatt einer Pg.-Hs. mit nd. Auszügen aus dem Freidank. Erhalten sind ca. 60 Verse, gegen 1300 geschrieben. Ueber dieses Fragment wird Herr Caplan Schmeddinghoff zu Münster in nächster Zeit Genaueres berichten.
- 2. C 136 in gr. Folio: Ein Band der Opera S. Gregorii Magni enthält auf der Innenseite der beiden Deckel 4 Doppelblätter Pg. mit Bruchstücken einer nd. Beschreibung von Priester Johans Land, vielleicht aus Mandevilles Itinerar stammend. Ich werde die umfänglichen Reste der Hs. in einiger Zeit an anderem Orte mitteilen.

## Bibliothek des Vereins für Geschichte u. Altertumskunde Westfalens, Abt. Münster.

Ueber die bis zum Jahre 1881 in den Besitz des Vereins gelangten Hss. unterrichtet das Verzeichnis der Büchersammlung des Vereins etc. Münster 1881, Abt. M = Manuscripte, p. 192—211. Das Verzeichnis umfaßt 186, meist nur allzu dürftig beschriebene Hss. Seitdem hat sich die Handschriftensammlung des Vereins um mehr als 200 Nummern vergrößert, ein Katalog ist aber bisher noch nicht weiter erschienen. Ich stelle die nichthistorischen Hss. der Sammlung voran, bei den Chroniken kann ich mich nachher kürzer fassen.

- No. 4: Pg. in 4°, gegen 1500 durch die Schwestern des Klosters Niesink aufgezeichnet: Die nd. Predigten Johannes Veghes, die nebst den beiden in der Hs. erhaltenen geistlichen Liedern Veghes von Jostes, Halle 1883, herausgegeben sind, vgl. Einleitung p. XXVIII—XXXI.
- No. 8: Pp. mit einzelnen Pg.-bll. in kl. 8<sup>o</sup>. 15. Jh. In altem Lederbande. Schöne Initialen.

Nd. Gebetbuch. Anf.: Hyr begynt Eyn deuot gebet to der glorioser hilliger dreuoldicheit En begg alles gudes. Das Gebetbuch enthält viele nd. Prosa-Uebertragungen lat. Hymnen.

No. 11: An dieser Stelle steht nicht mehr der im Verzeichnisse p. 193 aufgeführte Auszug aus einer Halberstädtischen Chronik, sondern ein nd. Andachts- und Gebetbuch aus der Bibliothek des Präsidenten v. Olfers (vgl. oben die Hs. der Paulina No. 155 [757]).

Pp. in 16°. 16. Jh. Lederband mit einer Schließe, renoviert.

Anf.: WEs ghegrot mg vtuerkorenste vn glorioseste moder etc.

U. a. p. 44: de seuen psalme. Zwischen p. 44—45 fehlt etwas.

— de dorne crone onses herē ihu x' (mit erzählender Einleitung) etc. etc.

No. 41: 44 Bll. Pp. u. Pg. in 4°. 1445—1448. Aus der Sammlung Pastor Nieserts in Vehlen.

Lateinische Collationes (= erläuternde Betrachtungen) über die beiden Hymnen Lauda Sion und Ave maris stella. Einer jeden Collation ist ein Hymnenvers in deutscher Uebersetzung nachgestellt, er bildet das Thema der vorangegangenen Collation. Die Uebersetzung der beiden Hymnen, die von einem Niederdeutschen herrührt, der hd. schreiben wollte, ist veröffentlicht von B. Hölscher, Zs. f. vtl. Gesch. u. Altertumsk. Westfalens Bd. 18 (1857) 302 ff. Vgl. auch Jostes im Nd. Jb. 11 (1885) 87 und besonders Runge in den Osnabrücker Geschichtsquellen II (1894) p. XLIV Anm., wo die Hs. eingehend beschrieben und über den Verfasser Genaueres berichtet wird.

No. 47: Pg. in 4°. 1450. In einen Pg.-Deckel eingeschlagen, mit einer Spange.

Neues Testament, mit einem Anhange alttestamentlicher Schriften. Am Ende des ersten Teils der Hs., der die 4 Evangelien umfaßt, steht: Ghescreuen vermids mi Johan Henrics soen die Wachter een onnutte priester Int iaer ons heren 1450 des donredaghes voir onser vrouwen dach nativitas. Bid voir mi. Die Hs. wird beschrieben in der Zs. d. Vereins f. vaterl. Gesch. u. Altertumsk. Westfalens Bd. 8, 321-326. Der Dialekt der Hs. ist aber nicht mehr westfälisch, sondern ost-nld., wozu die Eintragung auf Bl. 1° stimmt: Dit boeck hoert inder clerckehuus bynen zwolle. Die Hs. wäre also in Jellinghaus Aufstellung § 11° zu streichen.

No. 55: 207 Bll. Pp. in 40. 1502.

De Wyngarden der Zeelen, von Johannes Veghe.

Die Hs., der die ganze erste Hälfte des Stückes fehlt, ist be-

kannt gemacht von Jostes im Hist. Jb. der Görres-Gesellschaft 6, 348-375. 394-405. 408. Seitdem hat sich eine vollständige nd. Hs. des Werkes gefunden in Berlin, Kgl. Bibl. MGF. 549, p. 1-224, von 1486; cf. L. Schulze in Zs. f. Kirchengesch. Bd. 11 (1890) 599-609. — Bahlmann, Münsterische Lieder u. Sprüchwörter p. XXXVI No. 57.

No. 96: 322 beschr. Seiten Pap. in 8°. 1469. In altem Lederbande. Rücken renoviert.

Auf der Innenseite des Vorderdeckels: Ad bibliothecam in Kentrup 1673. — Duo libri Collationum sive Profectus Religiosorum das ist: 2 bucher der Collatien oder des Vortgangs der Geistlichen gemagt von einem Religiosen alhier unbenant geschriben anno 1469. vndt hatt vill schone lehrstuk in sich fur gaistlichen 1). Unten auf der Seite: Aug. Bahlmann 1840. Es ist ein "Geschenk des Herrn Domvicar Bahlmann".

Nd. Uebertragung des dem hl. Bonaventura zugeschriebenen Profectus religiosorum.

Das Stück beginnt p. 1 ohne Ueberschrift: Myne collacien de ick bytydē plach to sprecken to vnsen nygen broderen  $\bar{v}$ me erer stichtinge  $v\bar{n}$  to anderē geistliken menschen hebbe ick eyn deyls vorgaddert vnde gelyck eyner forme geystlikes vortgans geordineert yn eyne heyle materie  $v\bar{m}$ e dryerhande zake.

De eyne is gelyck als ick den seluē nygen broderen vor gescreuen hadde eyne formē vā seden des vetwēdigen menschen beyde bynen des huses vī dar buten dat ick en ock to erer stichtyge van weder formyge des ynwēdigē mēschen eyne kēnynge toenen mochte de geleghē is yn verdryuīge der gebrecke vī ynwēnynge to dogeden vp dat de seede vī thoneginge der begherten vī alle ynwēdige synne also vele also mogelyck ys ghelyckformich werden gode etc.

Das erste Buch endet p. 92 abrupt, es fehlt wie Jostes (?) beigeschrieben hat, nur 1 Blatt. Auf p. 93 beginnt Buch II zunächst mit einer Art Register: DE eyrste vortganck is in vuricheit der bekeringe in welken eg bekeert mēsche vurich is to allē dingē etc. p. 97 ist der eigentliche Anf.: DE vortganck des geistlikē mēschē wert gedeelt in seuen vortgange wattā dat alle geistlike mēsche to allen desē vortghengen nicht en gherakē. — p. 322 lautet die Subscriptio: Hiir eyndet sick profectus religiosor, dat is dat bock van den vortgange geistliker menschen. vnse leue he ihus apus vn syn gebenedide moder maria de syns gelouet vn gebenediet. Gescreuē in den iarē

<sup>1)</sup> Derselbe Bibliotheksvermerk mit folgender Inhaltsangabe auch in der Hs. der Paulina No. 141 (740), und in Cod. B 42 der Landesbibl. zu Düsseldorf.

vnses hen M°CCCCLXIX vii gheeyndet in den achteden dage der hillige Apostolor, pet' et pauli. Deo gracias orate fideliter pro septée depoor appt' deu.

- No. 126: Pp. in 16°. Etwa 1600. Geschenk Hölschers. Aus einem Frauenkloster in Münster.
- Gereimte hd. Gebete, mit starken nd. Anklängen. 4 Bll. Anf.: Jesu dess menschen houigester (?) zyer | erschaffe ein neuwess hertz in mir.
- 2. Chor der Engelen. Anf.: Hyärchia die Befelet Alles etc. Es ist eine kleine prosaische Abhandlung über die Engel, bez. als S. 1—9. S. 2 unten ein kurzer nd. Spruch:

Wan yck hebbe geloepen vnde gerûnen, vnd meine yck hebe folle Gewûnen vorleyse yck dan mine saliegheit so ysset al vor geues arbeit.

- 3. Eyn klein alphabet eines munchs yn der schulen christy genoemen vth den thoma de kempis: Der disipel: Herr wise my dyene wege etc., mit manchen hd. Formen. 9 Seiten.
- 4. Etlicke andechtige sprock van geloeften yn den kloesteren. 7 Seiten.
- 5. Hir Begindt des Auer groeiten Lerrer Sante Augustynus Regel. (Vgl. oben p. 284).
- a) auf die Wochentage verteilt. Anf.: Maendach: Dyet syndt de dinge de wy gebeiden yw te halden de yn de cloestere synt etc. 29 Seiten.
- b) Hyr Begint De statuten. In gades namen amen. Wy Prier des cloeisors ten vrendesweden Regeler ordens Sante Augustinus by northorene Vnd pater yn den broder hus ten sprinckborne binen munster Vormidest dusser yegëwardiger schrift doen kundig vnd apenbar (etc.). 28 Bll.
- 6. Dit synt gude punten de vnse erwerdige vader her johan vischers und syne nacomlinge ener yuwelicken suster befalen heben to halden. 7 Bll. Vischers wird etwas weiter unse salige erste pater genannt.
- No. 136: eine Sammlung von Drucken und Hss. zur Geschichte des hl. Liudger, wird in allen ihren Bestandteilen besprochen von Diekamp, Die Vitae sancti Liudgeri = Geschichts-Quellen des Bist. Münster IV, M. 1881, p. LXXXVIII u. CIV f.
- No. 137: eine der beiden Hss. der älteren nd. Uebersetzung einer lat. Vita Liudgeri, beschrieben von Diekamp, a. a. O. p. CII f., vgl. p. 268—271; und Bahlmann, Münst. Lieder u. Sprüchw. p. XXXV No. 51.

No. 140: Pp. in 4°. 17. Jh., 2. Hälfte.

Hd. Gebet- und Andachtsbuch, dem vorne 2 Bll. mit lat. Lytaniae Lauretanae, und 6 Bll. mit den nd. kleinen getiden van den Hyllige Crue/s vorangehn.

No. 176 des Verzeichnisses, Coeldes Christenspiegel, ist eine Incunabel, die jetzt mit *F 1044* signiert ist. Ihre Stelle nimmt ein lat. Psalter ein. —

Es folgen jetzt die im gedruckten Verzeichnisse noch nicht aufgeführten Hss.:

No. 202: Pp. in 12° (12,5×9,5 cm.). In einf. Pg.-Umschlage. Nd. Gebet buch. Auf Bl. 1 ein nd. Gebet von etwa 1600. Bl. 3° ff., der erste Teil der Hs., von einer Hand der ersten Hälfte des 16. Jh. geschrieben, enthält: Hyr beghynnet de hundert artikel des lydens vnses leuë herë ihu xpi; dann Sacramentsgebete — de dorne kronë de më gherne lesen sal alle süne daghe etc., am Schlusse abrupt. — Teil II, von einer Hand der 2. Hälfte des 16. Jh., enthält nd. Gebete.

No. 207: 119 Bll. Pp. (u. vereinz. Pgbll.) in 4°. ca. 1500.

2. Teil einer großen Sammlung nd. Sermones de tempore et de sanctis. Die Hs. wird beschrieben von Jostes im Nd. Jb. 10 (1884) 44-48; vgl. Jostes in Zs. f. Gesch. u. Alt. Westf. 44 (1886) 12 u. Bahlmann, Münst. Lieder u. Sprüchw. p. XXXVI No. 54.

No. 219: Pp. mit einzelnen Pgbll. in 12°, 16. Jh., erste Hälfte. Einband verloren, einzelne Lagen lose eingelegt.

Nd. Gebetbuch. Anf.: Lof sy den vader (myt)te sone to gader mytte hilli(gen) geeste etc. Die Hs. enthält viele nd. Prosa-Uebertragungen lat. Hymnen. Der Hs. sind einzelne Lagen mit Schrift des 17. Jh. eingefügt.

No. 274: Pg. in 16°. 15. Jh. In altem Lederbande mit einer Schließe. Aus Nieserts Bibl., dann in M. Klüters Bibl. zu Angelmodde 1843.

Gebetbuch in einem stark vom Nld. beeinflußten nd. Dialekte; gegen den Schluß hin wird die Sprache mehr nld.

Anf.: Hyr begynt de x psalmē de onse leue he an dē cru||. God myn god sue in my waer ome heuestu my gelaten. verre van mynre zalicheit. Weiterhin: Hyr begynet vier euageliü myt der collectē les vor de seilen (= Gebete). — X Vaterunser etc. — vyf deprofundis. — 5 misereren — letanie van den lyden ons Heren — de seuē bloitstortynge van onsen lieuen herē.

No. 278. Nld. Gebetbuch. Pg. 15. Jh. Schöne Miniaturen. No. 301: Pg. in kl. 8°. Ende des 15. Jh., mit schönen Initialen

und 72 reich ausgeführten, aber ziemlich steif gehaltenen Miniaturen auf den unteren Rändern der Blätter.

Prächtig ausgestattetes lat.-nd. Osterbrevier, ganz nach Art der oben p. 196 besprochenen Hss., mit Resten nd. Lieder und Reimprosen.

Anf. Bl. 1<sup>b</sup>: JN iocūdissima et excellētissia pclarissia et auriflua vigilia sollēpnis pasce. — Bl. 2<sup>a</sup> hat die erste nd. Stelle: Hute is vē erschenē de hochtydelke auēt dede vore schinet mit enem guldenē schine deme alder klarestē oster daghe dede js en cyrheyt aller daghe etc. — Bl. 3<sup>a</sup> das 2. deutsche Stück, mit Neumen: Help vē dat heylighe graf dar god suluē īne lach mit synē wūdē also her vrolikē mote we varē to ihrlm. — Auch die folgenden Stellen mit den verschiedenen nd. Reimen entsprechen genau den ähnlichen Osterbrevieren.

Die Hss. nd. Chroniken der Bibliothek des Altertumsvereins sind, soweit sie Münster selbst betreffen, teils ganz junge Abschriften (so No. 45. 56. 58. 104. 131), teils von Ficker in den Münsterischen Geschichtsquellen Band I (1851) bereits ausgenutzt, so No 9 = Langenbergs Hs., bei Ficker Hs. L, cf. p. XLI u. XXXVI; und No. 50, bei Ficker irrtümlich als No. 10 bezeichnet, = Fickers Hss. A und D, cf. p. XXV—XXVII u. XXX f.

Abschriften Münsterscher Chroniken aus dem 16. Jh. sind ferner noch

No. 5: Pp. in 4°. Ende des 16. Jh. Bl. 1—32 fehlen vorn. Bl. 33°—143°, nach einer Notiz auf der Rückseite des Vorsetzblattes, "Fragment der Chronik des Arnold v. Bevergerns [= Ficker No. V], fast wörtlich. Das übrige (von Conrad von Rietberg ab) scheinen Notamina von einem Vicar im alten Dom zu sein", fortgeführt bis 1557 (Bl. 148°).

Bl. 149° ff. (von einer andern Hand): Annotationes ex alio mscr. = einzelne nd. Notizen, im Ganzen 17 Nummern. Alles Uebrige ist hd.

Zu No. 10. 61. 116. 117 brauche ich hier nur auf das gedruckte Verzeichnis zu verweisen.

Von besonderem Werte ist dagegen No. 95, früher in v. Olfers Besitz, 18 Bll. in 4°, die Originalhs. der Chronik des Schwesternhauses Niesinck in Münster. Sie ist abgedruckt von Cornelius, Münst. Geschichtsqu. II (1853) p. 419—441, cf. p. LXXXIII. Bahlmann, Münst. Lieder u. Sprichw., p. XLII No. 92.

Für die Geschichte Osnabrücks kommen 2 nd. Hss. in Betracht:

No. 121: eine Hs. der nd. Uebertragung von Ertwin Ert-

mans Chronik der Bischöfe von Osnabrück, von Runge in seiner Ausgabe (Osnabr. Gesch.-Qu. II [1894] p. XXIV f.) als *M* bezeichnet.

No. 160: 74 Bll. Pap. in 4º. 2. Hälfte 16. Jh. Mod. Pappbd.

1. Bl. 1° (Titelblatt): Catalogus Episcoporum Osnaburgensium (Hand 2). Klinckhamers Reimchronik der Bischöfe von Osnabrück. Anf. Bl. 2° (rot):

Catalogus Episcoporū osnaburgeñ.

De leue sote Jhesu Crist

De ware godt vn mynsche yst

Vns ladede alle gelyke

Tho synes vader ryke etc.

Hand 1 geht bis zum Tode des 48. Bischofs Ericus de Grubenhagen Anno 1532, Bl. 13<sup>b</sup> (in dem Abdrucke der Reimchronik nach der Wolfenbüttler Hs., Neues vtl. Arch. 1832 Bd. II, ist es S. 244, Z. 5—6):

Wes he vorstlyker maner heff bedreuë Wart wal vp anderë steden gescreuen.

Bis dahin sind der Chronik mit roter, aber jetzt stark abgeblichener Schrift die Namen der einzelnen Bischöfe am Rande von gleichzeitiger Hand beigeschrieben, ebenso sind sie im Texte rot unterstrichen.

Bl. 13<sup>b</sup> Mitte—Bl. 14<sup>b</sup> hat Hand 2 die Regierung der Bischöfe Franz v. Waldeck (49.), Johan v. d. Hoye (50.) und den Regierungsantritt Heinrichs von Sachsen (51.) in einem nicht mehr ganz reinen Niederdeutsch nachgetragen. Dieses Stück ist Original und im Jahre 1574 verfaßt und geschrieben. Bl. 15\*—16\* endlich (Bl. 16<sup>b</sup> leer) enthalten ebenfalls von Hand 2 (Klinckhamer?), aber mit schwärzerer Tinte und später eingetragen, die Fortführung der Reimchronik bis zum 53. Bischof Graff Bernhardtt Zu waldeck, unter dessen Regierung (1585—1591) dieses letzte, in der Wolfenbüttler Hs. fehlende, ganz hochdeutsche Stück entstanden ist. Schluß Bl. 16\*:

Zu erhaltungh fridde vnd Einicheitt, Daß vorlene Ihme de heillige Dreyfoldicheitt.

- 2. Bl. 17°—24° (Hand 2): Annotatio sue Designatio phendaru beneficioru, Ecclesiaru, de Collatione Reverendissimi Dnj Epi ossnab.

   Bl. 17°: Sequit' Annotatio sue Designatio Archidiaconoru etc. Bl. 19°: Folgtt Descriptio Einss Jedern Ampts und Karspels des Stiffts osnab. und einer Jedern Kirchen Collator. Bl. 25° leer.
- 3. Bl. 25<sup>b</sup>—39<sup>a</sup> (Hand 1): a) Bl. 25<sup>b</sup>—33<sup>a</sup> (rot): De tumultu lenetunes.
  - Bl. 25<sup>b</sup> Federzeichnung: Der Henker hat das Schwert erhoben,

um dem vor ihm knieenden Lenethun (den eine beigefügte Schere kennzeichnet) das Haupt vom Rumpfe zu trennen. Oben die Beischrift von der Hand des Rubricators: Ecce forum texit cecidit lenetun quia rexit. 1490.

Anf. Bl. 26.: In jungen luede oren

Js luftlych olde Dynge tho horen

De voerhen synt auer lanck geschen etc.

Der Rubricator hat, außer den beiden erwähnten Ueberschriften, nur die Eigennamen im Texte rot unterstrichen. Das Gedicht ist zuletzt abgedruckt von Runge, Osnabr. Gesch.-Qu. II (1894) 199—211; unsere Handschrift ist aber Runge noch nicht bekannt gewesen.

- b) Bl. 33°—34°: Historische Aufzeichnungen über die Jahre 772
   —1344, nd. Bl. 34° leer.
- c) Bl. 35°: Historische Notizen über 1530. 1531. 1432; unmittelbar daran schließt sich d) Bl. 35°—36°: Das historische Gedicht auf den Osnabrücker Aufruhr von 1525: Anno d. 1525 weren de borger tho oßenbrug, vproresch jegen de geystlycheyt myt yllyker gewalt Dar vor se bischup Ericken va oßenbrug, mosten geuē vi<sup>m</sup> gulden, Wo dyt nagescreuē gedichte vormeldet.

Van Vnwyllen so wyl yck heuen an
Des yck nycht wol geswygen kan
Im jar vnses Heren Twyntych vn vyue
Do beladen syck tho twydracht vn tho kyue
De gemeyne hupe to Osenbrugge etc.

Abgedruckt in einer der Klinckhamerschen Reimchronik eingelegten Fassung a. a. O. p. 240-243, Liliencron III No. 394.

e) Bl. 37°-39°: Anno dni 1508.

In den namē vnses hern Jesu Christ De vns van sorgen make frysth etc.

Das Gedicht auf den Aufruhr nach dem Tode Bischof Conrads von Ritberg; abgedruckt als Teil des Klinckhamerschen Werkes a. a. O. p. 235—239; bei Liliencron III No. 256 dagegen nach Mscr. K 1 des Kgl. Staatsarchivs zu Hannover. — Bl. 39<sup>b</sup> leer.

- 4. Bl. 40°-56° (Hand 3, der ersten ähnlich): Eyne korte difputatio edder ener disputatien vorspeel vppe achte van xliiij Articulen Didericks Buetmans Predicanten tho Ossenbrugge. Nd. geistliches Schauspiel.
- Bl. 40°-b folgen zunächst die 8 Artikel ihrem nd. Wortlaut nach, dann beginnt Bl. 41° das Spiel: Eyn Di/putatio Peters und Didericks Butemans Predicaten the Ossenbrugge up syne articule.

Petrus. Dirick Buctman du schalcke knecht Doestu och dynen dyngen recht etc. Ein alter Druck desselben Stückes (Gedruckt im jair 1533) befindet sich in der Bibliothek des Gymnasiums Carolinum zu Osnabrück sub sign. Q. 5, 18 (Thyen 5, p. 29), vgl. Jostes, Daniel von Soest, p. 78. Die dialogische Form des Werkes ist ganz oberflächlich, denn nach den einleitenden Worten wird der Dialog eigentlich ganz zu einer großen Rede des Petrus, in der er die 8 Artikel Buetmans der Reihe nach widerlegt; nur an den Stellen, wo der Redende zu einem neuen Artikel übergeht, giebt ihm jedesmal Buetman ein ganz kurzes Resumé desselben. — Ueber Dietrich Buetman vgl. die Litteraturangabe bei Runge, Osnabr. Gesch.-Qu. II (1894) 274 mit Anm. 1.

- 5. Bl. 57°—68° (Hand 4): Electorum Ecclesiasticorum Colonienfium ac Moguntinensiū, á primis vsq3 ad eos, qui iam præsident, Catalogus. Operâ F. Petri Merssei Cratepolij, Minoritæ. Lat., bis 1577 u. 1580 (adhuc 1580), Bl. 68° leer.
- 6. Bl. 69<sup>a</sup>—70<sup>b</sup> (Hand 5): Catalogus Prælatorum, Collegiorum, ulrivsq; sexus Monasteriorum etc. ad Synodum Epsplem Osnabrugensem, die 28. Martij 1628 celebratam vocatorum. Lat., 17. Jh.
- 7. Bl. 71—74 Druck: 14. und 27. Stück der Westphälischen. Beyträge zum Nutzen und Vergnügen, vom 5. April u. 5. Julius 1777; mit Aufsätzen über die Stiftung des Klosters Iburg (1. Hälfte) und das Stift Widenbrück (2. Hälfte).

Die Hs. gehörte im 17. Jh. einem Johannes Dauensberch, der seinen Namen Bl. 56<sup>b</sup> eingetragen hat.

Der Westfälische Provinzialverein f. Wissenschaft und Kunst besitzt aus dem Nachlasse des Prof. Chr. B. Schlüter, † 1884, eine um 1550 angefertigte Abschrift von Johan Holtmans Werke, Van waren geistliken leuen eyn korte vnderwysinge. 352 Bll. Pp. in 8°.

Angeführt von Bahlmann, Münst. Lieder u. Sprichw. p. XXXIX No. 69. Eine zweite Hs. des Werkes ist Eigentum des Herrn Prof. Jostes und stammt aus Hölschers Sammlung; vgl. Jostes, Joh. Veghe, p. 435 u. XXI. Bahlmann a. a. O.

### Kgl. Staatsarchiv zu Münster.

Die nd. Hss. des Staatsarchivs haben fast nur historischen Wert. Ich stelle wiederum die nicht-historischen Stücke voran:

Abt. II (des handschriftl. Kataloges der Manuscripte des Staatsarchivs, = Kindlingers Sammlung) 1) No. 211: "Lat.-hd.nd. Glossar nebst Grammatik, von der Hand des Mino-

Vgl. Verz. über die Kindlingersche Hss.-Sammlung etc., für die Mitglieder des Ver. f. vtl. Gesch. Westph. Paderborn 1828.
 8°.

riten Kösters (Eigentum des Dr. Ficker)". Es ist eine germanistische grammatische Arbeit des 18. Jh.: "Abraham Millii Archaeologus Teuto seu Glossarium etc." Vgl. Ficker in d. Münst. Gesch.-Qu. I, p. XXI.

Abt. VII (mit der Ueberschrift: "Sammlung der Hss.") No. 2: Sammlung alter, aus Buchdeckeln gelöster Fragmente; die einzelnen Nummern haben besondere Umhüllungen.

- 1. Unter der Sign. II Ecclesiastica No. 3-5 liegt u. a. ein Blatt einer nld. Incunabel, das den Schluß von Chronicon II und das Gebet Manasses aus einem nld. Alten Testamente enthält.
- 2. In No. 6: "Martyrologien und Vitae Martyrum" liegen 2 Blätter aus einer nd. Hs.; den Inhalt der Blätter bilden die Leiden der Märtyrer, die um S. Jacobs willen gestorben sind.
- 3. In No. 11: "Palaeograph. Fragmente medicinischen und naturwissenschaftl. Inhalts": Ein Pg.-Doppelblatt in 4° einer nld. Hs. des 13.—14. Jh. Der erste vollständige Abschnitt des Erhaltenen beginnt: Van Mirabolanis Indis. Hier na sel wy zyen van mirabolanis indis. Jndi purgieren melancoliam. en na der seluer maniere purgieren si Coleram. Men salse gheuen mit ziedinghe van Thimi etc.
- 4. Ohne Umhüllung: ein kleiner Fetzen eines ndrh. Gebetbuches, der wegen der Initiale darauf ausgeschnitten ist.

VII 2a, eine ebensolche Sammlung, wie VII 2, enthält nichts Nd.

VII 1301: 12 Seiten Pp. in 4°. 16. Jh. Am Schlusse unvollständig.

Nd. Instruction über Verwaltung eines Klostergutes, wahrscheinlich aus Freckenhorst. Das Stück ist abgedruckt von Friedländer im Codex traditionum Westfal. I, Die Heberegister des Klosters Freckenhorst, p. 187 ff.

VII 6406: Eine Sammlung von Schriftstücken, die Religionsunruhen in Soest betr. Darin in dem Convolut c) auf 2 losen Blättern 2 alte Abschriften des von Jostes, Daniel v. Soest p. 54 Anm. 1 erwähnten schmutzigen nd. Spottliedes auf den Kölner Archidiacon Johann Gropper von 1548. — Demselben Convolut liegt auch eine Lage Papier bei, bezeichnet als Bl. 62—65, mit dem Entwurfe einer nd. Leichenpredigt aus der 2. Hälfte des 16. Jh. Anf.: Deiwille Jr o alderleiuesten ffrunde jnn christo seinn dat dusse vnse meddebroder (her walther am Rande hinzugefügt) na dem willenn des almechtighenn goddes vann dusser werlth dorch godth jst affgeschedenn vnd vorstoruenn etc.

Dazu kommen noch aus den Acten des Archivs drei nd. Stücke:

- a) 5 nd. Sprüche vom Umschlag eines Registers der Curien auf dem Domhofe zu Münster hat Hölscher in der Zs. f. vaterl. Gesch. u. Altertumsk. 18 (1857) p. 310 f. bekannt gemacht. Das Register befindet sich jetzt im Kgl. Staatsarchiv.
- b) Noch nicht signiert: Bernhard Rotmans letzte Schrift: Van erdesscher vande tytliker gewalt Bericht vith Gotlyker Schryfft. Münster MDXXXV. 29 Bll. in Fol., davon 23 beschrieben. Vielleicht ist dies Rotmans Original. Vgl. auch v. Steinen, Quellen der westf. Historie, p. 116 f. No. XCIV.
- c) "Rotmans Predigt-Auszüge, Copia coaeva. Sign.: Münstersches Landesarchiv 1518/19", werden angeführt von Niesert, Münst. Urkundenbuch (M. 1823) p. 165. Ich habe sie in Münster nicht gesehen. —

Wir kommen jetzt zu den Chroniken.

- Abt. IB (= Chroniken, Geschichts- u. Rechtsbücher u. ähnl. litt. Werke) No. 269: Pap. in Fol. 17. Jh. Du/se nachvolgende Schriffte holden in sich denn Stant unde dat Levende der Bischoppe von Minigardevorde von 772—1567. Vgl. Ficker No. II u. VII.
- IB No. 274: Pp. in 4°. 17. Jh. In modernem Einbande. Aus Kloster Herzebroek.
- 1. Briefe der Aebtissin des Klosters Herzebroek Anna v. Ascheberg 1539—1563.
- 2. p. 43—74: Nd. Chronik desselben Klosters. dusse nabeschreuene, hebbe ick thosamen vergadderdt, vth den renthe breuen, fundacien, privilegyen, vnd vth den olden missalen dat de solven abdissinnen ihn den iharen gelevet hebben och dat closter geregerett vndt vorgewesen, averst so nicht geschreuen wie se na datum gestorven sintt. Intt erste fundatyo dusses closters Roesbrock is geschein. P. 44—48 sind dann leer, und erst p. 49 beginnt der Text: duidt Closter hevett gewesen intt begin Ein eddel dombstifft van Sancte Augustinus orden, vnd de iufferen plegen witt to dreggen etc. Die erste Notiz ist von 976; die Chronik geht bis zur Aebtissin Sophia van Stromberge und Elisabedt Corves (1459: Krieg der Lippischen und Teklenburger; schwere Verwüstung des Klosters). Angehängt sind Auszüge aus Urkunden des Klosters Herzebroek, von 860—1494.
- 3. p. 198—202: Eine nd. rhetorisch-stilistische Arbeit, die Erklärung und Beschreibung eines sendtbreiffs. De sendtbreiff so van ettlicken eine missiue vnd tho latine Epistola genant ys ein schriftlicke redde des affwesendes tho dem affwesenden etc. Es werden dann die einzelnen Bestandteile eines Sendbriefs nacheinander erklärt.

und am Schluß ein Musterbeispiel gegeben. Der Schluß ist nicht vollständig.

IB No. 276: Pp. in Fol. 16. Jh. Catalogus episcop. Monast. 772—1424. nd. Vgl. Ficker No. II.

Abt. IV (= Wilkenssche Sammlung) No. 23 an 3. Stelle: Nd. Auszug aus der Chronik des Heidenreich Droste (1457—1466) (= Ficker No. VII). 6 Bll. Fol. 1575; angeführt von Ficker p. XLIII.

Abt. VI (= Neue archival. Sammlung) No. 23 an 1. Stelle: Zwei Bruchstücke nd. Münsterscher Chroniken. 17. Jh., vgl. Ficker No. II.

a) von Ludger bis auf Ernst von Baiern (772—1585). b) von Otto v. Hoya bis Walram von Moers (1392—1450).

VI 263: Pp. in Fol. 18. Jh. 1. Bl. 1\*—45b: Ostfriesische (im Kataloge falsch Jeversche) Chronik von 1268—1550. Die Chronik hat denselben Anfang wie die oben p. 216 besprochene Hs. Hannover, Kgl. Bibl. No. 1412a, Stück 2; vgl. die dort aufgeführten anderen Hss. Für die Jahre 1535—1550 ist unsere Hs. ganz kurz gehalten, das sind offenbar Nachträge.

- 2. Bl. 45<sup>b</sup>—47<sup>a</sup>: Ein korte Profeceyung van Ostfressland so ehrmals binnen Emden int Olde Kloster y/s gekomen Vnd van ein() Mönning gemacket; vgl. ebenfalls oben p. 216.
- 3. Bl. 47<sup>b</sup>—120: Genealogische Aufzeichnungen, am Ende mit Tafeln, sämtliche ostfriesischen und jeverschen edlen Geschlechter umfassend. (Wohl Loringas Genealogien).

VII 30: Pp. in Fol. 17. Jh. Renners Bremische Chronik, von 449—1583. Mit angehängten Urkunden und kurzer Fortsetzung bis 1701.

VII 456: Fragmenta ad chron. Monast. spectantia, lat. hd. und nd. Die 2 nd. Stücke sind ganz kurze Excerpte und Register.

VII 1603: Ein schoin Gedicht off Historie van den Mönsterschen Wederdoepers. — to rimen gesatt van Herman von Kerssenbrock, schrieven van Adam Scheffer 1754. Das in diesem späten Titel fälschlich dem Kerssenbrock zugeschriebenene Werk beginnt Bl. 1 mit dem Prologe:

Der uprörischen bobenn Bichtboeck Bin ich genandt Dem namen Bin ich sehr wohl bekandt Der Mönsterschen Ketzers bichtboeck bin ich geheiten Mines arbeits will ich bey gade geneiten etc.

Bl. 2ª fängt das Gedicht selbst an: Ein Gedicht oder Historia Vun den Mönsterschen Wedderdoepers to rimen gesat. Och wu is all dinck so sehr verkehrt

Wan nehr all man sick mitt unbekante Kunst Beschwehrt etc.

Bl. 96b Finis. Bl. 97--98b: Conclusio.

Das Gedicht wird kurz besprochen von Cornelius in den Münsterischen Geschichtsquellen II (1853) p. XCVII. Ein paar Proben daraus veröffentlicht Cornelius in seiner Geschichte des Münsterischen Aufruhrs II (1860), p. 170 f. 197 f. u. 200 f. Seinem ganzen Umfange nach ist das ca. 3500 Verse lange Gedicht noch nirgends abgedruckt. Der unbekannte Verfasser schrieb nach Cornelius sein Werk während der Belagerung von Münster.

VII 1604a: 1 Doppelbl. Pp. in 4°. Etwa 1600.

Lat. und nd. Bericht über einen großen Brand zu Münster 1383, infolgedessen 1384 eine Procession eingesetzt wurde. Von derselben Hand ist eine kurze hd. Notiz über einen großen Brand im Kirchspiele Ueberwasser zu Münster 1592 beigefügt.

VII 2433: Pp. in Fol. 17. Jh.: Chronik der Bischöfe von Minden. Bl. 1 ausgerissen, Bl. 2° beg.: Vnnd was gebaren Vt francken jn Dudeschem lannde, konig Pippines sone. — Schluß: De xlv Bischop. Otto de derde in dē namen (1388). Andere nd. Mindensche Chroniken sind Hannover, Kgl. Bibl. No. 1374 u. 1375, 1 (Bodem. p. 292) u. Berlin, Kgl. Bibl., Mscr. Boruss. Fol. 60° (Kletke, Quellenschriftsteller z. Gesch. d. preuß. Staates, p. 523).

VII 2436: Sammelband Mindenscher Chroniken. Pp. in 4°. Darin als erstes Stück ein ganz kurzes nd. Bischofsverzeichnis bis auf Franz v. Waldeck.

VII 6403: Bruchstück einer Abschrift der Dortmunder Chronik des Dietrich Westhoff. Ein weiteres Stück ist a. 1886 erworben (ohne Sign. in Folio). Beide Stücke sind benutzt in Hansens Ausgabe der Chronik, Dtsche Städtechr. 20 (Chroniken der westf. u. ndrh. Städte, Bd. 1) Lpz. 1887, p. 147—477; vgl. p. 149 f.

#### Städtisches Archiv zu Münster.

Mscr. XIV 17: Einzelblatt Pp. in Fol., enthält ein nd. hist. Lied aus Münster von etwa 1532(—33). Die Kenntnis der Hs. verdanke ich Herrn Dr. Detmer zu Münster.

Ein nye gedicht

Och Münster jn Westphalen, ein schone rike Stadtt etc.

7 fünfz. Strophen. Das Gedicht ist noch nirgends gedruckt.

Das Blatt enthält auf der Rückseite noch einen zehnzeiligen
Spruch:

Die Valscheit ist nhu geboren | Die geloue hefft den stryt Verlorn Die Warheit ist geschlagen doit etc.

Der Spruch erinnert deutlich an ähnliche, gewöhnlich mit lateinischem Stichworte in jeder Zeile beginnende Sprüche, wie z.B. der oben p. 175 aus der Hs. Lüneburg, Stadtbibl., Mscr. D 30 mitgeteilte Justicia is gheslaghen dot etc. Vgl. ferner Zs. f. Hamburg. Gesch. 4, 499—500. 2, 281 f. u. 575—576. Keller, Fastnachtspiele 3, 1475 f.

Noch ohne Signatur, von Ficker kürzlich geschenkt: 124 Bll. Pp. in 4°. 2spaltig. In Pg. gebunden.

Arnd Bevergerns münsterische Chronik, Haupthandschrift, von Ficker seinem Abdrucke, Münst. Gesch.-Qu. I, No. V, zu Grunde gelegt; vgl. p. XXXV, Hs. B. Angehängt ist Bl. 100-124b die Fortsetzung Stevermanns.

Haus Offer sive Ruhr (Kreis Münster), Bibl. des Rittmeisters a. D. Freiherrn Egbert von zur Mühlen.

Die ansehnliche Hss.-Sammlung dieser Bibliothek hat für die nd. Litteratur eine besondere Bedeutung durch die darin aufgegangene Sammlung des Münsterschen Geschichtschreibers Jacobus Hermann Nünning, die verschiedene wertvolle nd. Codices enthält. Bei der Abgelegenheit des Materials wird es vielleicht nicht unerwünscht sein, wenn ich zugleich einige nld. Hss. der Bibliothek meinem Referat einschließe.

No. 328 in Fol. Pp. 17. Jh. Ungebunden.

Chronicon Episcoporum Monasteriensium.

- 1. Series episcop. Monast., eine dürre lat. Aufzählung, vielleicht ein Register zu 3.
- 2. Wie Meister Herman Bonnus.... Ordinantie der lutherischen Religion in die Stadt Osnabrügge gesochet. Ans.: De wile auer etlicken iahren de hillige Christliche gemeinheit mit frömden Ceremonien Vnd jnsathen... wordt beschwert etc. 7 Seiten, abrupt. Es folgen 19 leere Seiten. Vgl. Spiegel, Hermann Bonnus<sup>2</sup>, S. 84.
- 3. Chronica Derer Bischoffen Zu Munster; von 772 bis auf Franz von Waldeck, den 51. Bischof, nd.
  - 4. Lat. Chronik.
- 5. Arnoldi de Bevergerne Chronicon Epp. Mimigard.; in besonderem Einbande, aber innerhalb desselben Convolutes. Abschrift von 1632.
  - 6. Ganz kurze nd. Bischofschronik.

Sollte diese Hs. etwa identisch sein mit der von Ficker, Münst. Geschq. I, p. XXXIV beschriebenen Hs., die ich sonst in der

Sammlung auf Haus Offer nicht gefunden habe? Vielleicht ist das eine oder andere Stück aus dem losen Convolute verloren gegangen und so die Verschiedenheit zu erklären.

No. 644 in 40: Pp. 16. Jh. In Pg.-bande.

Chronicon Episcoporum Monast. Arnoldi de Bevergerne, mit einer Fortsetzung bis 1589. Die Chronik beginnt: Hyr begynnet eg boick geheyten Cronica offt Catalogus der bisschoppe Mymygarde-uordensium.

No. 645 in gr. 4°. Pg. Von etwa 1400. 2spaltig. In altem Lederband, und noch einmal eingeschlagen in einen dicken Lederüberzug. Mnld.

Bl. 1: Hier beghint die voerreden int boec d'ewiger wysh. GHeuolt van den heer in guetheit en in simpelheit des herten sueckt hem wat hi wort gheuonden van den die hem niet en becorë.

Auf der Rückseite des Vorsetzbl.: Dit boeck hoert den sustere toe bynen arnhem tot sute agnieten. — Subscriptio: Dit boeck hoert den susteren toe tot her otte huus bynnen aernhem. Biddet voer (her claes engius (?) wif); das Eingeklammerte fast ganz verlöscht.

No. 647 in 4°: Pp. Etwa 1500. In altem Lederbande. Auf dem Rücken des Einbandes bez. als Chronica Impp. Regum archiet Episcoporum Teutonica Msta.

Autograph von Johann Wassenberchs Duisburger Chronik; nach dieser Hs. herausgegeben von Ilgen in den Deutschen Städtechroniken 24 (Soest u. Duisburg), Lpz. 1895, p. 177—252. P. 179—182 beschreibt Ilgen die Hs., die außerdem noch einen Auszug aus Koelhoffs Kölnischer Chronik und verschiedene andere hist. Stücke, meistens von Wassenberchs Hand enthält, ganz eingehend.

No. 654 in 4°: Keine Hs., sondern eine nld. Incunabel von 1478. Einband verloren.

1. Kalender. 2. Die epistelen ende ewangelien mitten sermonen van den ghehelen jaere. — Diet boeck hoert toe gretgen coerneles dochter.

No. 668 in 4°. Pp. Ende des 16. Jh. In Schweinslederband. Vorne eine Menge leerer Bll.

- 1. Bl. 1—17: Eyn vthtekynge der Cronyken van den grauë van der Marke Gesath vnd geschreven dorch den werdigen heren Leuoldū Northoff Canonyck to ludych  $\overline{vn}$  scholemester ader tuchtmester des Edeln greuë Engelbert van der Marke (= Excerpt).
  - 2. lat.
- 3. Bl. 30-34: Eyn hubsch new lyedt vo den edeln fursten tso Gulych Gelre Cleve etc. Es sind die 3 historischen Lieder

- auf 1543, die zugleich mit Spormekers Chronik (cf. unten 7) bei v. Steinen, Westfäl. Geschichte, Bd. 4<sup>3</sup>, p. 1474 ff. abgedruckt sind; cf. Liliencron IV No. 490. 493.
- 4. Mit neuer Bezifferung: Bl. I—XXIII: Eyn vthtekynge der Cronyken vpt korteste van den bysschopen van Monster in Westphalen = Auszug aus Ficker No. II (772—1424).
- 5. Bl. XXIX—XXXIII: Hinricus de Swartzenburgh Comes etc., Auszüge aus Ficker No. VII, vgl. p. 322 ff.
- 6. Bl. XXXIV—XLI: Hyr werden wedderhaldt etslicke vormerynge van den hystorien der bysschope hyr beuorenes kortlyck gesat.
- 7. Cronica lunēn ciuitatis markanę per me Georgū Spormecker parochialiū ecclesiarū sanctorū Georgii in lunē. Et petri aplī in Tremonia vicariū colonien diocesis diligente opera et studio cōpilata atq; conscripta sub anno nrī redemptoris Mill. quīgent. trices. sexto in mēse Januario. Bl. I—XLV lateinisch, Bl. 49 ff.: De anno dnī xv<sup>c</sup>xliiiio nd., bis 1560 und fortgesetzt bis 1563. Letzte Hand bis 1614. Spormekers Chronik von Lünen ist nach einer andern Hs. abgedruckt bei v. Steinen, Westfäl. Geschichte, Bd. 4°, p. 1405—1532; vgl. desselben Quellen zur westf. Gesch., p. 19 No. XXIV.

Ohne Sign. in 4°: 238 beschr. Seiten Pp.. Etwa 1700.

Es ist die von Ficker, Münster. Gesch.-Qu. I, p. XXXV genau beschriebene Hs. Z, die Arnt v. Bevergerns Chronik nebst einer Fortsetzung enthält.

No. 707 in 80: Nld. Gebetbuch. In altem Lederbande.

- 1. Kalender, am Schluß eine Seite mit astrolog. Notizen.
- 2. Gebetbuch. Hier beghint die getide va onser vrouwe. Here du salte mine lippe op doen en mine mont sel dyn lof voert kondighe.

Die Hs. trägt die (moderne) Bezeichnung: Getieden Unser Frauen in usum Sororum S. Augustini in Schuttorp. — Librum hunc precum Msctum Choro Parthenonis D. Augustini in Schuttorpp, Comitatus Benthemensis, olim destructo, ad privatas heterodoxorum manus devolutum, solicite redemptum amore fidei, patriae tam et posterorum notitiae ad Bibl. suam transtulit Jodocus Herm. Nunning Schüttorpiensis i. v. D. Scholast. Vredensis supp.

No. 708 in 8°: Nld. Gebetbuch. In altem Lederbande. Mit mehreren, eine Seite füllenden Bildern.

Hier beghinnen de seuen ghetiden van onser lieuer vrowen. Mettentyt. HEre du selte (....) En myn mont sel voerkundighen dyn lof. — Nach einer Notiz auf dem Vorsetzblatte aus dem Coenobium B. M. V. Condictum Blomenthael.

Mit jüngeren Zusätzen.

No. 712 in 8°. Nld.-nd. Gebete und Betrachtungen von verschiedenen Händen gegen 1600 geschrieben.

Summa Christelicker leer vm te comen tot dat eind daer toe wy van Godt gheschapen syn. Dann folgen Gebete und Betrachtungen.

No. 304 in 12°: Nd. Gebetbuch. Aus dem Augustiner-Nonnenkloster Schüttorp, von etwa 1500.

1. Kalender. 2. Gebetbuch: Dyt ghebet heuet god warlike ghegeuen to troste vnde to ghenaden synen hemeliken vrenden. — Die Besitzerin hat hinten in dem Gebetbuch 3 Seiten mit persönlichen Notizen gefüllt: Item vp sante angeneten dach starf myn selighe vader merte van aken vp den xii dach der maent Januarius. — Item myn suster Ghese van Aken straf vp sante eufemien dach vp den xiii dach in der maent aprils, u. s. w.; die Daten erstrecken sich auf die Jahre 1496—1504.

Nordkirchen (Kr. Lüdinghausen), Gräfl. Esterházysche Bibl.

Ein Besuch dieser durch die Mitteilungen in Pertz' Archiv Bd. VI bekannten Bibliothek hatte leider keinen Erfolg, weil die Bibliothek zur Zeit wegen Regelung einer Erbschaftssteuer einer Taxation unterworfen wurde und deshalb geschlossen war. Den handschriftlichen Katalog der Bibliothek, der unter No. 5203—5316 die Manuscripte enthält, habe ich bei Herrn Buchhändler Theissing in Münster einsehen können; doch ist mit den sehr knappen Titeln des Katalogs allein noch gar nichts anzufangen.

#### Osnabrück.

Der Stadt Osnabrück fehlt eine einheitliche größere Bibliothek. So werden auch die ansehnlichen Reste der handschriftlichen Ueberlieferungen von Stadt und Stift in verschiedenen kleineren Sammlungen aufbewahrt. Die Bibliotheken der beiden Gymnasien, verschiedene Vereinsbibliotheken und Privatsammlungen, dazu das Ratsarchiv und das Kgl. Staatsarchiv, alle kommen sie auch für nd. Hss. mehr oder minder in Betracht.

Das Kgl. Staatsarchiv zu Osnabrück besitzt eine größere Anzahl litterarischer nd. Hss., als andere Archive, durch die dem Staatsarchiv überwiesene Sammlung C. J. B. Stüves, die jetzt unter die übrigen Manuscripte verteilt ist.

Mscr. No. 1: 56 Bll. Pp. in 4°. Anfang des 16. Jh. In modernem Pappbande, der alte Einband besteht aus 2 Pgbll. in Fol., Resten einer lat. Hs. des 13. Jh.

Nd. Predigtbuch, von verschiedenen Händen geschrieben.

1. Bl. 1<sup>a-b</sup>: De cocepcione glose vgis. (J)N den iare vnses heren

dusent ver hüdert vn dertich do [do] wort dat grote cristlyke consiliü geholden to basel etc. Eine kurze Abhandlung über die Proclamation des Dogmas der unbefleckten Empfängnis Mariae, zumeist aus Mirakeln zusammengesetzt.

- 2. Bl. 2°—11°: Ausführliche Predigt über die unbefleckte Empfängnis Mariae. Anf.: O my vrotdyne du bist gans ond all suuerlick vn ny vlecke js jn di. Cant. iiij. my dücket dat ick vwerdige genochsam vbequeme vn ser vnutte vnd nicht wenich bestrafflich by dat ick kone by myt myner beuleckede tüge vnd vreyne lippe tho loue tho vorheuen vnd groth tho make de hochgelouede alder reyneste vnd vbeuleckedeste brueth godes de glosen vnd aldersalige juffere marie.
- 3. Bl. 12\*—19b (andere Hand): Große erzählende Predigt über die Geburt Christi. Anf.: Als dar werë vvult va der scheppyge der werlt vyf dusët jar hūdert v\vec{n} negë v\vec{n} neghētich jar Octaviang de regerde de ghāsē werlt yn grotē vrede v\vec{n} als sick de ghāse werlt vblydede yn dē vrede vnder enë vorstē so dede de keyser Augustg al de ghāsē werlt beschryuē etc. Schl.: Dar \vec{v}me schreyet v\vec{n} schreyet ald' leueste vor juw s\vec{u}de, vp dat gy yn ewich' nycht werdē bedw\vec{u}gē to schreyē Gaet myt, betruwē to der crybbē v\vec{n} segget O s\vec{o}ne des h\vec{e}melsch\vec{v} vaders O ald' cleynste k\vec{y}dek\vec{e} \vec{J}hu O ald' soteste \vec{J}hu \vec{v}barme dy ouer vns armē s\vec{u}ders wy louē v\vec{n} glorificer\vec{e} dy yn al dyn\vec{v} waldad\vec{e} O hilge dry(ualdich) dy sy loff v\vec{n} ere yn ewicheit. AMEN.
- 4. Bl. 20°—23°: Ein sermon von den hilligen Aposteln S. Peter vnnd Paulo. Von anderer Hand, ursprünglich, wie 3., ein besonderes Heftchen. Anf.: Dy, o Petre, wil ick geuen die slöttel des Hemellricks vnnd alles dat du vp erden byndest, sal oick im Hemel gebunden syn etc. Matt. am 16: xvj. Vth dessen worden wort apenbart vnnd bewere(t) wu groith sy die werdicheit S. Petri etc. Auf Bl. 24° eine Subscriptio von anderer Hand: Duet seermoen van den forsten peter heucst de Werdyge pater Berent pack geschreffen vns yn eyn testomēt Der erwerdygen Jüfferē jückfrouwē justynē vyncken ock tho eyner gedechtnissen. Justina Vincke war seit 1531 Aebtissin auf dem Gertrudenberge.
- 5. Bl. 25°—38° (wieder andere Hand): Nd. Predigten auf Johannes Evang. u. a., die Sprache zeigt starke hd. Züge.
- a) Bl. 25°—34°: Dytt yst der yunger de ihs lieb hat. Also stat geschrebe. Johanis am 21 capittel. vn ist yn dysse hudige festage dat euagelyum etc. Die Predigt zerfällt in 2 Abteilungen, die erste ist eine Besprechung der 15 Privilegien des Apostels Johannes, mit der Subscriptio: Beddet och vor mich armer vn groder sünder; die zweite handelt über die Stücke, die zur "Liebe" nötig sind. Auf Bl. 34° Schreibproben, u. a. Johannes Wigert.

- b) Bl. 35°-38b: Predigt über Sequere me Volge my na Johannis 21.
- 6. Bl. 39°—56°: Viernd. Predigten Taulers über die 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen. Anf.: (....)ferë veer suuerlyke Sermone vt de | (....)ke Johannis Tauleri. Dat erste sermon wo sick | de wysen vorsychtygë yūferen van butë vn va | bynen syrë solë dar mede se to der ewyg(ë) wer|schop van xpo angenomë vn yngeuort mogë | werdë. Itë va der hochwerdigë edelë (do)gede | der othmodigë leue to welker de mësche allene dorch gelatenheyt lydë vn leefh(....) | komë mach myt vele and'n lerë getogë v(p de wor)|de des euäyelij va dë teen yūfrowë Mathei xxv.

Auf Bl. 42<sup>b</sup> stehn die Sprüche der einzelnen Jungfrauen in nd. Reimen: Dyt synt de sproke de vyf wysē yūf'n. Godlike leue de erste yūf' Caritas

JN myner yoget heb ick my gesatet. dat ick de werld hebbe gehatet Des byn ick nw to desser stūdē der hemelsche brutlacht werdich geuüdē.

Das Stück bricht ab im Spruche der 1. törichten Jungfrau (Inuidia).

Der Hs. liegt, von Jostes Hand, eine Concordanz dieser 4 Predigten mit der Halberstädter nd. Ausgabe der Predigten Taulers (cf. Scheller p. 155 f. No. 611) bei. Danach ist

Bl. 39 der Hs. = Ausgabe, Predigt auf Bl. CC.

Bl. 40-42 = Ausg. Bl. CCIV.

Bl. 43—45 = Ausg. Bl. ??

Bl. 46-48 = Fortsetzung zu Bl. 39 der Hs., zwischen Bl. 39 u. 40 einzuschalten.

Bl. 49—52 = Ausg. Bl. CCII. Bl. 53—56 = Ausg. Bl. CCIII.

Mscr. No. 6 u.  $6^{a-c}$ : Vier Hss. der nd. Uebersetzung von Ertmans Osnabrücker Bischofschronik, die alle vier in der Ausgabe dieser Chronik von Runge, Osnabr. Gesch.-Qu. II (1894) benutzt und p. XXVII u. XX f. beschrieben worden sind. No. 6 = Runges  $O^4$ , ist ein nur bis 1075 reichendes Bruchstück, aus der Sammlung des schwedischen Kriegsrats Alex. Erskine († 1656), dem s. g. Stader Reichsarchiv; 8./5. 1873 vom Kgl. Staatsarchiv Hannover überwiesen. No.  $6^a$  = Runges  $O^5$ , ist fast ganz verhochdeutscht. No.  $6^b$  =  $O^3$ , No.  $6^c$  = Runges D, ist die wichtige Dincklagesche Hs., die älteste aller von Runge benutzten Hss.

Mscr. No. 17: 63 Bll. Pp. in Quer-8° (16×13,5 cm.). Bl. 48 —63 leer. In Original-Lederband mit Pressung. Erworben aus der Sammlung Berlages am 19. III. 1887.

Johann Klinckhamers Osnabrückische Reimchronik, von ihm selbst geschrieben 1585. — Titelblatt: Ossenbruggessche Cronica in Rimen aller gewesenen Heren vnde Bisschoppe des selbigen Stifftes vom ersten Bisschopf Gwyho an bis vpf jtzigen Regerenden Heren Darinnen kurtzlich begrepen was ein jeder gudes vtgericht. Auf der Rückseite des Titelblattes: Johannes Klinckhamer Bramensis Scholemeister Zv Dincklage scripsit 1585. Die Chronik beginnt mit der Vorrede: De leve here Jhesu Christ

De warer godt vnd minsche jst etc.

Unsere Hs. wird ganz kurz angeführt von Forst in den Osnabrücker Gesch.-Qu. I (1891) p. XV Anm. 1. Nach einer Wolfenbüttler Hs. von 1588 ist die Reimchronik abgedruckt in Spangenbergs Neuem Vtl. Archiv 1832. II. 139—252. Vgl. außerdem oben p. 231 u. 291.

Mscr. No. 18: Eine Pg.-Tafel, 64 cm. hoch und 68 cm. breit. In 4 Spalten mit prachtvoller kräftiger und ebenmäßiger Schrift der 2. Hälfte des 15. Jh. (nach 1465). Der letzte Abschnitt ist mit dünneren Schriftzügen nachgetragen. Den Inhalt dieser Tafel, die früher im Dome zu Osnabrück bei den Reliquien hing, bildet die nd. Lebensbeschreibung des Bruder Reiner, eines frommen Einsiedlers zu Osnabrück (1211—1233). Sie ist abgedruckt von C. Hüdepohl in den Mitt. d. hist. Vereins zu Osnabrück I (1848) p. 289 ff., der Text beginnt p. 298. Die Tafel wird schon erwähnt in Ertwin Ertmans Osnabrücker Bischofschronik, ed. Forst in Osnabr. Gesch.-Qu. I (1891) p. 67, vgl. die nd. Uebersetzung der Chronik, ed. Runge in O.G.Q. II (1894) p. 54 u. XLVI f.

Mscr. No. 19: Pg.-Tafel von 45×34 cm. 1538. Aus Kloster Rulle.

Nd. Legende aus Kloster Rulle. Nach dieser Hs. abgedruckt von C. Raven in den Mitt. des Hist. Ver. zu Osnabrück I (1848) p. 272—274, cf. p. 287.

Mscr. No. 20: Bruchstücke von Hss. Darin Stück 1:

Ein Doppelbl. und ein einf. Bl. Pg. in 12°; das Einzelblatt ist bereits rubriciert, das Doppelblatt noch nicht. Fragmente eines nd. Psalters (Gebetbuchs?), abgelöst von einem Register des Klosters Bersenbrück.

Das Doppelblatt beginnt: Ich byn gelick geworde den pellicae in der enycheit  $v\overline{n}$  ick byn gelick geworden den nachtraue in enen vorwallene huse. Ich wakede  $v\overline{n}$  ik byn geworden als eg loeninck allene enich vnder den dake (= Ps. 102 [Vulg. 101]) etc. — Auf dem

Einzelblatte: Here luck vp myne lippen vn myne munt sal vortkundige dyn loff etc.

Mscr. No. 21: 237 Bll. Pp. in Fol. Anf. des 16. Jh. (nach 1493, cf. Bl. 189\*). 2spaltig. Neu eingebd.

- Nd. Leben des hl. Benedict u. der berühmten Männer und Jungfrauen seines Ordens. Wohl vom Kloster auf dem Gertrudenberge, vgl. Stück 6.
- 1. Bl. 1<sup>sa</sup>—107<sup>bβ</sup>: Hir begint dat levent vnses aller hilgesten vaders sancti Benedicti. Sanctus gregori, magn, eg sunderlyng(en) erwerdich vn grotdadich sone des hilgen vaders benedicdi de heuet dat leuent des soluë synes lefflyken vaders beschreuë yn den anderë boke dialogorū. . . . . welck dat to samende vorgaddert heuet yn een bocck een erwerdich gelert man des soluen ordens prior vn professus yn dë kloster genomet ballenstede. to stichtynge der kynder des hilgen vaders de yn der schole syner mesterschop synt gesat to leren syne ynsettynge vn na to volgen syne exempele als untellyke vele hilgë hebbë gedan etc.
- 2. Bl.  $108^{na}$ — $167^{nb}$ : Van der grotheyt v $\bar{n}$  veelheit der hilgen vä d $\bar{e}$  ord $\bar{e}$   $\bar{sci}$   $\bar{bndci}$ . Anf.: De aller hilgeste vader  $\bar{scs}$  bened $\bar{cus}$  was ser edel van herk $\bar{u}$ pst syner gebort na den vleesche.
- 3. Bl. 168\*a—185\*f: Hir begynt een tractat van de loue sancti benedicti den (!) hilge vaders vn syner kyndere. Anf.: We dat dar leset dyt navolgende werck en sal my nycht bestraffen va konheit vn vormetenheyt, wante ick dyt werck hebbe an genome van gebode myner meyste. Der Tractat schließt mit einer kräftigen Polemik gegen die schlechten Mitglieder des Ordens und einer Aufzählung von 16 Puncten zur Reformation der Klöster.
- 4. Bl. 185%—189 : Hir volget na een suuerlyke figure wo een gud kloster wesen sal. Anf.: De hilge geest de halp vn tymerde een schone kloster. dar wolde he syne wthuorkorne kynder yn brygë (allegorisch).
- 5. 2 Exempel: a) Bl.  $189^{5\alpha-5\beta}$ : Een greselick exempel volget hir na. By den tyden dat keyser frederick de leste starff yn den yare vnses heren dusent veerhūdert  $v\bar{n}$  dre  $v\bar{n}$  negentich etc. b) Bl.  $189^{5\beta}$ — $190^{5\beta}$ : Een ander voruerlick exempel van der swarē sūde der symonyen. Stück 4—5 haben die gleiche Tendenz, wie 3.
- 6. Bl. 191 ~ 214 f: Hir begynt dat leu et der hilge yüferen süte gertrud vn erst vä der edelheit eres geslechtes. Anf.: Dat leuent vn de hylge wanderynge der aller klaresten yüfere süte gertrud en mach nement to vullen of to grüde with schryuen etc. Angehängt ist Bl. 207 ff. Va den miracule der hilgen yunferen süte gertrud.
- 7. Bl.  $215^{a\alpha}$ — $237^{b\beta}$ : Van den hilgen yūferen des ordens sci benedicti. Die behandelten Jungfrauen sind: Walburgis, Konegundis,

Hillegundis, Methildis, Radegundis (besonders ausführlich, Bl. 227° ff.), Phara, Aurea, Saliberga. Mit Bl. 237° bricht die Hs. ab.

Ein Leben des hl. Benedict und der hl. Männer und Frauen seines Ordens aus einer jungen Greifswalder Hs. führt Jellinghaus § 13<sup>18</sup> an.

Mscr. No. 22 (früher Stüvesche Bibl. G IV 1. 16): Sachsenspiegel, cf. Homeyer, Die Deutschen Rechtsbücher des M.A., No. 639. — Auf der Innenseite des Vorderdeckels stehn

- 1. nd. Wetterregeln: Vnse here got wysede hir be voren enë iodeschen presté de heit esdras wu de iar werden scholden etc.
  - 2. Recepte.

Mscr. No. 24 (früher Stüves Sammlg A 78°). Verschiedene Fragmente von Dichtungen:

An erster Stelle: 2 einzelne Pg.bll., ursprünglich in 4°, jetzt beide an der einen Längsseite beschnitten. Ende 14. Jh. 2spaltig. Bruchstücke eines nd. Passionsspiels, mit lat. scenischen Bemerkungen. Ich gebe nur eine Probe des Textes, da das Ganze Herr Dr. Milchsack in Wolfenbüttel bereits vor längerer Zeit abgeschrieben hat und zusammen mit Resten anderer geistlichen Spiele in einem besonderen Hefte seiner Ueberlieferungen zur Litteratur, Gesch. u. Kunst herauszugeben gedenkt.

Cayphus expedit vobis

gi hén ic saghe v minen raet | vn wāt mi dunkz en groet daet dat gi doden den drogenere | de dar seget he si en here des sijt seker en wys | dat dat vil beter is dat he alleine sterue | dan al de werlt vderue.

Ju [= Judei] etc.

Aus Bl. II: pilat<sub>9</sub> | nu dat so is so losen af | vn bringhene i dat graf etc. — Ich habe das Fragment bereits in meinem Eimbecker Vortrage angezeigt, vgl. Nd. Jb. 23 (1897) 120.

Mscr. No. 27: 8 Bll. Pp. in 8°. 16. Jh. Mitte. Eingeheftet in ein Pg.-Doppelbl. und in Pappe.

Nd. Osnabrücksche Chronik von 1183—1544, teilweise in Versen; "vielfach gleichlautend mit der kurzen Reimchronik in der Kopenhagener Hs. der Uebersetzung Erdmans" (= Runges Hs. K, cf. Osnabr. Gesch.-Qu. II, p. XXIII f.). Diese unsere Hs. wird von Runge nicht erwähnt, auch sonst habe ich nirgends eine Notiz darüber gefunden.

Die Hs. beginnt: Item menn wil vnnd findth beschreuenn wo de Stadt Trier MCCC mynn eynn jair vor Rome gewesenn. — Item So

men schreff dusent ein hundert vnnd iii jair do brande de Doeme the Osennbrugge opennbair etc. — Bl. 7° beginnt eine 2. Hand (von 1542 an).

#### Bibliothek des Gymnasium Carolinum.

Die Hss. dieser Bibliothek hat Thyen in seinem Kataloge der Hss. u. älteren Drucke der Bibiothek, Abt. 1 u. 2 (Progr. des Carol. 1875 u. 1876) aufgezählt und besonders ihrer künstlerischen Ausführung nach sorgfältig beschrieben. Im Einzelnen habe ich aber noch manche Nachträge zu geben:

ad No. 12 [De 122] Thyen 1, 17: Nd. Gebetbuch vom Anfange des 16. Jh., Alexander pawes de seste (1492—1503) wird erwähnt. Am Schlusse Nachträge von etwa 1600.

Am Schlusse des Abschnittes Hyr begh  $\bar{y}$ nen de xv pater  $\bar{n}r$  ein Reimgebet:

O schepper all' creature du bist barmhertich van naturen. openbaer my dyne mildicheit Vnd su an myne menschlike crancheit. Doer  $d\overline{y}$  bloet  $\overline{vn}$  doer dynen doet help vns god vth all' noet  $A\overline{m}$ .

ad No. 18 [Aa 304] Th. 1, 20 f.: Die deutschen Eintragungen auf der Innenseite des Vorderdeckels sind:

- 1. die bei Thyen abgedruckte Notiz von 1446.
- 2. Selden vernympt man dat et gude wyff synd dar de papen vnde monike vele werschepen Want  $\overline{xpc}$  secht in den ewägelio dar dat aes is dar versämelt sich de voghele. It, we is de verteerd dat gued der wedewen.
  - 3. Nach 2 lat. Notizen folgen die nd.-lat. Hexameter:

We myt den wiven consortia querit habere kan he dat dryuë et se de fraude cauere den wil ick scrivë specialiter arte nitere Nyen man kan bliven concors vna ml'iere We mach dan viven vel plurib, ergo place'.

ad No. 20 [D  $\gamma$  70] Th. 1, 22 f.: 3 Seiten hinter dem bei Thyen beschriebenen nd. Liede (Stück 10 der Hs.) steht der bekannte nd. Spruch:

Ik lyde ik swyghe  $\overline{vn}$  ik vordraghe Als ik alleyne byn ick clage Teghen my soluë my vordreit Al dus en wet më myn lieden nyet.

2 Seiten weiter die 4 Windnamen lat. und nd., und nd. Uebersetzungen lateinischer juristischer Termini und einiger anderer

Wörter: fornicatio vnkuischeit driue als en ledich knecht mit ener ledegen magt. Stupra etc. fritellum j pepmole. arbitror wilkorer.

ad No. 35 [D & 123] Th. 2, 11: Papst Alexander VI (1492 —1503) wird erwähnt.

ad No. 36 [D & 124] Th. 2, 11: Nd. Gebetbuch.

Anf.: 1. Hir begynet de beredynge aflaet to bidden in den seuē romeschen kerken. Bl. 5° ein kurzes gereimtes Gebet ohne jeden Wert.

- 2. It, dyt nagheschreuen ist ene bereyding den pelegrymē de dar wanderen willen den wech na iherusalem to den hillighen graue.
  - 3. Viele andere Gebete und Kränzchen.
- 4. Kurze Beschreibung der Entfernungen auf der Reise nach dem hl. Lande und zwischen den hl. Stätten selbst.

Das Vorwort beg.: Dyt wort gheschreuen jnt jaer vnses heren MCCCC v\vec{n} XX vp vnser vrouw\vec{e} auent der gebort. Tussch\vec{e} Candien v\vec{n} madian vp dat mer. als et dar hillige stede geleg\vec{e} sin de in dat hillige lant sint. v\vec{n} waer e\vec{y} cruce steit. Dar is afflact vii iaer etc. Dann beginnt die Beschreibung: In dat erste komet men to Venedi\vec{e} dar is vele hilged\vec{o}mes to velen steden etc. Die Anleitung umfa\vec{e}t im Ganzen 31 Bll. — Subscr.: dyt vor geschreuen is warachtige de ordineringe der aller hilligesten pelgrimasien wo m\vec{e} wandert v\vec{a} sted\vec{e} to steden in dat hillige lant to ihrl'm. dat sal men gerne jnnichlik\vec{e} betracht\vec{e} de myt begert\vec{e} dar gerne weer vnde dar so nicht kom\vec{e} enkan de mach hir vele genade verden\vec{e}. Deo gracias. — Dahinter noch einmal Gebete.

Dieses Werk scheint ein Auszug zu sein aus dem Büchelchen, das en werdich prester ghenant her Bethleem über die gleiche Materie geschrieben hat; vgl. Göttinger Hs. Theol. 295i (W. Meyer, Hss. von Göttingen, II p. 477) und den dort gegebenen Hinweis auf 2 nld. Drucke des Werkes. Dazu kommt außerdem noch der kurze Auszug, der aber den vollen Titel des Werkes trägt, in einer Hs. der Paulinischen Bibl. zu Münster, No. 406 (771), Bl. 219 –220 (Ständer p. 92).

ad No. 40 [Qu4] Th. 2, 12 f.: Dieses und das von Thyen 2, 22 aus der v. Grubenschen Bibl. angeführte Exemplar der nd. Uebersetzung von Ertmans Osnabr. Chronik sind benutzt und beschrieben von Runge in seiner Ausgabe der Chronik, Osnabr. Gesch.-Qu. II (1894) p. XXVI (= 0) u. XXVII (= 0).

ad No. 42 [Q i 11] Th. 2, 13: Die Hildesheimische Chronik

enthält in Stück b (Die Stiftsfehde) zwar die Lieder auf die Fehde, aber in ganz verhochdeutschter Gestalt.

ad No. 47 [Ds 125] Th. 2, 14: Die deutschen Gebete sind in Cursive, alles lateinische in Buchschrift geschrieben.

#### Bibliothek des Ratsgymnasiums.

Die Hss. dieser Bibliothek sind verzeichnet von Rud. Kuhlenbeck in den Programmen des Ratsgymnasiums 1878—1880. Für die historischen nd. Hss. genügt es, auf Kuhlenbecks Beschreibung zu verweisen:

Mscr. A I u. II (Kuhl. 1, 7), 2 Hss. der nd. Uebersetzung von Ertwin Ertmans Osnabr. Chronik, sind beschrieben von Runge in seiner Ausgabe, Osnabr. Gesch.-Qu. II (1894), p. XXVI f., als  $O^1$  und  $O^2$ . Eine ins Hd. übertragene Abschrift von A II ist A III (Kuhl. 1, 7) = Runges  $O^{10}$ , p. XXVIII.

Mscr. B III u. IV (Kuhl. 2, 10): Zwei nd. Münsterische Chroniken, vgl. Kuhlenbecks Beschreibung.

Etwas ausführlicher habe ich dagegen hier die Serie Nd. Gebetbücher, Mscr. C IX—XVI. XVIII. XIX (Kuhlenb. 3, 5 f.) zu besprechen:

Mscr. CIX: Pg. in kl. 8°. 15. Jh. Ohne Einband.

Nd. Gebetbuch. Anf.: 1. Des hillighen cruces ghetide. HEre du salt vpdoen myne lippen  $v\bar{n}$   $m\bar{y}$  müd sal vortküdyghen dyn lof.

2. Hyr beghin de prologus eens broders van den grone dale vp de hundert ghedechtnisse of articule van den lyden vnses heren ihu xpi.

Es folgen dann noch verschiedene ghetiden; ich will hier nur noch die bemerkenswerten poetischen Stücke des Gebetbuches herausheben:

1. Hyr vulghet na de soete ymnus geheiten Jubilus des hillighen vnde soeten lerers süte berndes etc.

Thesus soite betrachtige: de ware vroude is geuende: mer bouen koniges solicheit: geit ihes, teghenwordicheit etc. 47 vierz. Str.

Eine andere nd. Uebertragung des Jesu dulcis memoria ist nach einer Hildesheimer Hs. herausgegeben im Nd. Jb. 5 (1879) 56 ff.; es sind dort 8×4 vierz. Str.

- 2. Drei nd. Hymnen zu je 4 vierz. Strophen:
  - a) ynus: Jhesu gudertyrenheit. den herten bistu vrolicheit: dyn guetheit heuet neen ghelyck. dyn myne byndet my an dich etc.

- b) ymn<sub>9</sub>: In allen steden waer yck sy. wunsche ick ihm al by my etc.
- c) Ymnus: Thesus is clarer dan de sunne. soiter dan balsem aller kunne etc.
- 3. Hyrna volghen de seuen hemelsche vrouden vnser leuer vrou (w) en de (se) seluen sunte Thomas van cantelenberghe heuet openboret etc.

Anf.: Vrouwe dy maria du edele vrucht:

Dyr eren  $\overline{vn}$  diner ionferlik $\bar{e}$  tucht etc. = 7 vierz. Str. +10 Zeilen als Abschluß.

4. Hyr mach men vyden schone beschreuen: vnser leuer vrouw ē vroude seuē.

De se daer mede wil dagelikes eren: deme wil se ere genade to keren etc.

12 Reimpaare als Einleitung, dann die 7 24zeiligen Strophen der sg. 7 langen Freuden Mariae. Str. 1 beg.: Vrouwe dy maria godes moder: want in di wart god vnse broder etc.

Das letzte Reimpaar von Str. 7 steht 12 Bll. weiter vorne, als die unmittelbar vorhergehenden Verse, und zwar auf dem Blatte, auf welchem Stück 3 "Die 7 kurzen Freuden" beginnt. Stück 4 hat also in unsrer Hs. ursprünglich vor 3 gestanden, die Lagen sind dann verbunden worden.

Ueber andere nd. Hss. der 7 Freuden Mariae vgl. unten Mscr. C XVI u. Jellinghaus p. 485; dazu Breslau, Stadtbibl. cod. 410, Bl. 805—815, vgl. Brandes Korresp.-bl. 7 (1882) 51 f. — Hildesheim, cf. Euling in Germania 35, 391—399. — Berlin, Kgl. Bibl. MGQ. No.? (vgl. Harrassowitz Catalog 221, No. 21), Bl. 236—255. Ndrh.

Mscr. CX: Pg. in 160. 15. Jh. Ende. In Papier geheftet.

Nd. Gebetbuch. Anf.: Hyr begīnē drey gebede van sunte Annē. Es folgen Gebete an andere Heilige, Passionsgebete u. a. — Am Schluß von anderer Hand ein Kalender nachgetragen. Auf dem letzten Blatte: Anno Domini  $xv^c$  unde iiij starff selige Bernt soerbecke my leue vader up süte wilhardi bisschop dach. — It, Anno dni  $xv^c$  unde vi starff myn selige moder Gerdruet soerbecke des anderen dages na sunte franciscus. — Anno dni dusent vithundert unde xxiiij up sunte Romanus abbetes dach starff myn selyge suster Anna sorbecke to Runge. — Item dyt boeck hort Bertolt voesses huesfrouwe to.

Mscr. C XI: Pg. in 16°. Ungebunden. Ist in einem Dialekt der östlichen Niederlande geschrieben.

Mscr. C XII: Pg. in 16°. 16. Jh. In Papier geheftet.

Nd. Gebetbuch. Anf.: Vnser leuen vrouwē tyde. HEre du salt vpdoen myne lippē etc.

Mscr. C XIII: Pg. in 16°. Ende des 15. Jh. In Papier geheftet. Nd. Gebetbuch. Anf.: HEre in dyner vorbolghenheit enstraffe my nicht etc. — Im Verfolg findet sich ein Reimgebet an den hl. Antonius: Anthonius leuendighe heilant God haet an dyr wal becant dyn hilighe herte strenghe leuen des haet hee dyr de walt ghegheuen etc. 8—9 Reimpaare. Dasselbe Gebet wie unten in Mscr. C XVI, vgl. auch oben S. 251: Haag, Kgl. Bibl., Mscr. 133 D 9, Bl. 183.

Mscr. CXIV: Pg. in 16°. Ende des 15. Jh. In Papier geheftet. Nd. Gebetbuch. Anf.: Des hilge geestes tyde. HEre du salt up doen myne lippen etc. 2 Bll. in der Mitte der Hs. sind von jüngerer Hand beschrieben.

Mscr. CXV: Pg. in 12°. 15. Jh., 2. Hälfte. In Papier geheftet. Nld. Gebetbuch mit Kalender.

- 1. Kalender = 12 Bll., denen noch 4 beschriebene Bll. mit Gebeten vorhergehn.
- 2. Das Gebetbuch beginnt: WEest gegruet O heilige wonden myns lieue heren ihu xpi fonteinen des leuens wt welken ic begeer te putten vergiffenisse al mynre sunden en al dat mi noetdorftich is tot mynre ewiger salicheit.

Auf der Innenseite des letzten Blattes die späte Eintragung: S. Catharina, Eyllers | v.(?) zum Roesendal, wan E L | in der andacht gesessen | ihr wollen den schriuer nicht | vergessen 1642.

Mscr. C XVI: Pg. in 16°. Ende des 15. Jh. In Papier geheftet. Nd. Gebetbuch mit Kalender.

Das Gebetbuch beginnt: De seuē salm to dude. HEre in diner vorbolghenh<sup>t</sup> en straffe my nicht etc. Im Innern des Buches finden sich 2 kleine Reimgebete.

- a) O scepper aller creature etc. 3 Reimpaare, = Carolinum No. 12 (vgl. oben S. 307).
- b) Anthonius levendige heilant etc. 8—9 Reimpaare, = oben Mscr. C XIII, ebenso corrupt wie dort.

Von anderer Hand nachgetragen sind verschiedene Stücke:

- a) Der Anfang des Evang. Joh. 21/2 Seiten.
- b) Prosagebete.
- c) Reimgebet Van vnser leuë vrouwë. GEbenedide maria moder aller barmherticheyt. Ghebenediede tempel der hillighen dreyuoldicheyt etc. 12 Reimpaare.

d) Die 7 kurzen Freuden der Maria, gereimt.

Vrouwe dy Maria edele vrucht | dyner groten ere vn jūcvrouweliker tucht etc. 7 vierz. Str., nebst einem Anhange von 3 Reimpaaren. Angehängt ist ferner eine kurze Prosa-Erklärung: Dusse seuen vroude de openbarde vnse leue vrouwe sunte thomase van cantelberge etc. Vgl. oben No. C IX.

e) Reimgebete an Christus: Item vyff gebeede de men lesen sal vor den wapē vns. heen. O leyue here ihu criste etc. = 5 sechszeilige Reimgebete in unerträglicher Reimprosa.

Ganz am Ende der Hs. finden sich Nachträge von einer Hand des 17. Jh.

Mscr. C XVIII: Pg. in kl. 8°. Etwa 1500. Einband verloren. Nd. Gebetbuch. Anf.: Hyr begynnen vnser leuen vrouwen getyde. HEre du salst myne lippen oppene vnde myn munt sal vorkundygen dyn loff etc. — De Seuen Psalmen to dude u. a. mehr. — In der Hs. liegen vorne 2 lose Bll. eines nld. Gebetbuches, aus einer Hs. von gleichem Format.

Mscr. C XIX: Pp. in kl. 8°. 16. Jh. Holzdeckel.

Nd. Gebetbuch, Gebete auf das ganze Kirchenjahr, mit dem Advent beginnend. Anfang u. Ende defect. Die Hs. beginnt: ghut an De gnade  $v\bar{n}$  soticheyt. Das letzte Stück ist betitelt: De guldē sele trost volget hir na  $v\bar{n}$  heft jn sick x  $\overline{Pr}$   $\overline{nr}$   $v\bar{n}$  x Aue m  $v\bar{n}$  x ghebede  $v\bar{a}$  deme swarē bytterē lidēde  $\bar{x}$ ; vgl. oben p. 99.

#### Bibliothek des Vereins für Geschichte und Landeskunde Osnabrücks.

Der gedruckte Katalog der Bibliothek (H. Veltmann, Verz. d. Bibl. u. handschriftl. Sammlungen des V. f. Gesch. u. Landesk. Osnabrücks, Osnabr. 1881. Nachträge 1881. 1882. 1885) ist jetzt für die Manuscripte (= Abt. B V) ersetzt durch einen neuen handschriftlichen, den Dr. Forst angelegt hat. Die eingeklammerten Zahlen geben die Nummern des alten Katalogs an.

Abt. BV No. 1 (noch nicht im gedruckten Kataloge): Eine Lage von 4 Bll. und ein Einzelblatt Pp. in 8°. Von etwa 1500.

Nd. Recepte gegen Kolik und Pestilenz.

Die Blätter sind, wie es scheint, als Begleitschreiben bei der Uebersendung eines größeren Buches an eine Klosterjungfrau gerichtet, vgl. die Anfänge der einzelnen Recepte: Itē leue iūcfrouwe dit hebbe ich yn my sulues beuondē etc. — Leue jūcfrouwe dit is ene nyghe köst theghen de pestilēcie. (It, Innocēti, ppa die viii yn de name plach etc.). S. 8: Acht' yn dat bocke steit ene thafel myt roder schrifft geschreue myt de tael vnd ys ene anwysynghe des vorg, bockes

war më aff hebbë wil vnd wie më dat vyndë schal vp wat stede blade nae dë talle etc. — It, Ich sëde yw ock wat versses wrangkrudes dat moghet ghi platë wilt wassë als ich my wal vmode. Dat moghë ghi bruckë etc.

No. 6 (noch nicht im gedruckten Kataloge): 4 Pg.--Doppelbll. in 4°, und ein Einzelblatt. 15. Jh.

Bruchstücke nd. Klosterregeln. Einige Ueberschriften lauten: Wodane wis dat de abt wesen sal dat äder capittel. — Van der gehorsamheit dat viffte capittel. De erste grat der othmodicheit is gehorsäheit sunder merren. — Dat ander capittel. Unde dat is to merke dat dar sint seuenerleie de dar schine to horen ad stabilitate.

No. 81 (19): Oldenburgica, darunter an letzter Stelle eine junge Abschrift von dem ersten Buche der Bremer Chronik Joh. Renners. 18. Jh.

No.  $81^{I}$  u.  $^{II}$  (früher 52 u. 14): Hd. Fassungen von Renners Chronik. Folio. 17. Jh.

No. 221 (30): Cronica offt Catalogus Episcoporum Monast., bis 1612. nd. Fol. 17. Jh. In mod. Pappband.

No. 301 (9): Eine junge Abschrift der nd. Uebersetzung von Ertwin Ertmans Osnabrücker Chronik, besprochen von Runge in seiner Ausgabe der nd. Chronik, Osnabr. Gesch.-Qu. II (1894), p. XXVII unter O<sup>6</sup>.

#### Ratsarchiv zu Osnabrück.

Aus den Beständen des Ratsarchives habe ich nur zwei Hss. hier anzuführen:

- 1. Die Hs. der alten nd. Osnabrückischen Reimchronik von 1450. Der Band, der diese Hs. enthält, wird beschrieben von Forst in seiner Ausgabe der Reimchronik, Osnabr. Gesch.-Qu. I (1891) p. XI.
- 2. Das s. g. Hammachersche Lagerbuch, ein Folioband des 16. Jh., mit dem Titel: Leger-Buch alter statut: privileg: undt observantien der Stadt vndt Stifftes-Ständen von Osnabrück. de anno 1397. Ein großer Teil der in diese Sammlung eingetragenen Stücke ist aber rein erzählender Art, es sind kleine historische nd. Berichte und Aufzeichnungen, in Absätze eingeteilt, die in dem auf der Rückseite des Vorderdeckels eingetragenen Index der Hs. aufgezählt werden. No. 19-41 dieses Index sind bereits abgedruckt unter dem Titel: "Von Karl und Wittekind" in den Mitt. des hist. Vereins in Osnabrück 7, 353-371. Aber auch No. 42 ff., = Bl. 39 ff. der Hs., sind anzumerken:

No. 42: Bischop Cordt van Redtberge affscheit [= Tod]. Bl. 39<sup>a-b</sup>. No. 43: Electio Ducis Erici, Bl. 40<sup>a</sup>—42<sup>b</sup>; angehängt ist No. 44: Dat Jurament dieses Bischofes in 37 Artikeln, Bl. 42<sup>b</sup>—51<sup>b</sup>.

No. 45: Van dem Lehen dage, Bl. 54b-55b.

No. 46: Herteog Erichs Todt, Bl. 555-56.

etc. etc., darunter sub 1543 als No. 55-73 die einzige vollständige Hs. von Herm. Bonnus Osnabrück. Kirchenordnung von 1543. Vgl. Spiegel, H. Bonnus, p. 84.

Die Privatbibliothek des hochw. Bischofs zu Osnabrück ist mir leider nicht zugänglich gewesen. Ich kann aber wenigstens eine Hs. hier anführen, die, wie ich aus einer gütigen Mitteilung des Herrn Domprobst Dr. Berlage zu Cöln ersehe, aus der ehemaligen Bibliothek des Diöcesan-, Kunst- u. Altert.-Vereins zu Osnabrück in die bischöfliche Sammlung übergegangen ist. Die Hs. enthält eine Sammlung asketischer nd. Tractate, darunter am Ende eine Fassung des Liedes vom Zwiegespräche Jesu und der minnenden Seele: Jhesus secht: haef up dyn cruce myn leveste bruet etc. (vgl. oben p. 127). Die Hs. ist geschrieben int yaer onses leven heren dusent vierhundert ende vifftig etc., von einer Klosterfrau aus der Osnabrückschen Familie v. Dumstorf; vgl. die kurze Erwähnung der Hs. bei Berlage, Beiträge zur Gelehrtengeschichte Osnabrücks, im Progr. Osnabrück, Realschule I, 1876, p. 10.

Das Bischöff. General-Vicariat zu Osnabrück besitzt zwei Hss. der nd. Ertmanschen Chronik, vgl. Runge in seiner Ausgabe, Osnabr. Gesch.-Qu. II (1894), p. XXVII f. Sonstige nd. Hss. hat diese Bibliothek, wie eine persönliche Anfrage ergab, nicht.

Aus Privathesitz kann ich hier endlich, durch die frdl. Vermittlung des Herrn Prof. Runge zu Osnabrück, noch folgende Hs. aufführen, die inzwischen leider bereits nach Amerika gewandert ist:

143 bez. +5 unbez. Bll. Pp. in 8°. 16. Jh., erste Hälfte. Eingebunden in 2 Pgbll.

Nd. Arzneibach, der Dialekt geht stark ins Nld. über.

HJer begint ee Scoe boeck va(n) mënygerhande krancheden der menschen welck meest alle ondervonden en probeert synt alle mësche seer nutlyck en profytelyck en is edelder dan golt ofte syluer etc. Item jnden eerste Tegë sterckheyt des hoefts. — Bl. 40°: Van alle gebreken der vrouwen Indë eersten wye gebreck heeft in dye moeder. — Bl. 70°: Van alle wontsaluë en wonde dranche. — Subscriptio: Het eynde va desp Boecke. Nemt dyt yndanck synt wy begherë | Tot allen tydë wyl yckt vermeerë.

Auf dem Vorsetzbl.: Ex libris Johannis Büntheim Anno 627.

- Karl Eggemann 14. Oct. 1874.

Die Hs. hat am Schlusse Nachträge:

- a) 31/2 Seite aus dem Ende des 16. Jh.
- b) der Rest aus dem 17. u. 18. Jh.

Ein Besuch der v. Buscheschen Familienbibliothek auf Schloss Hünnefeld bei Osnabrück förderte keine nd. Hss. zu Tage; doch besitzt die Bibliothek an alten nd. Drucken:

- 1. ein nd. Gebetbuch des 15. Jh., in 8°, s. l. e. a.
- 2. die Halberstädter nd. Bibelausgabe von 1521-1523.
- 3. eine nd. Bibel: Magdeburg, Melchior Lotther. 1536.
- 4. eine nd. Bibel: Magdeburg, 1564; ohne Angabe des Druckers.

Ein paar kurze Nachträge und Verbesserungen, die mir im Verlaufe des Druckes aufgestoßen sind, füge ich am Schlusse hinzu:

- S. 84: Das Emder Ratsarchiv besitzt auch eine wertvolle Hs. von Eggerik Beningas Chronik von Ostfriesland; sie war zur Zeit meiner Reise verlegt, wird aber erwähnt in Bartels Aufsatze im Emder Jahrbuche, Bd. I Heft 3 (1874), 1—32. Gerade dieses Heft des Jahrbuches fehlt in der Göttinger Univ.-Bibl.
- S. 85: Die Oldenburger nd. Hs. des Horologium eterne sapientie enthält nur Buch I des Werkes.
- S. 87: Die Freesche Kronyck in No. 115 ist das Werk des Sicke Benninge; die Hs. ist dem Herausgeber der ersten beiden Bücher der Chronik noch unbekannt, vgl. Werken van het Hist. Genootschap te Utrecht. N. R. No. 48 (1887), Einleitung p. XXXII ff.
  - S. 101: Siehe Nachtrag zu S. 119 f.!
- S. 111: No. XV 21 ist besprochen und abgedruckt von C. Walther in den Mitth. d. V. f. Hamburg. Geschichte Jgg. 1 (1878) S. 49 f.
- S. 118: Eine weitere Hs. eines mnd. Psalters bespricht Kinderling, Geschichte der Nieder-Sächs. Sprache, S. 334—336 unter No. 179.
- S. 119 f.: Die Vorlage von Mscr. Theol. 1059 in Fol. wird ohne Zweifel das längst von Wiechmann (Mecklenburgs altnieders. Litteratur I, 1—8, vgl. III, 183) ausführlich beschriebene Exemplar des Druckes der 10 Gebote sein, das sich in der Stadtbibl. zu Stralsund unter H 152 befindet. Uebrigens ist der 3. Teil dieses Druckes eene gude lere, wo ene iuncfruwe eren staet wol holden schal na deme willen gades, besunderen in den closteren, dasselbe Werk, wie die oben S. 101 aus der Hamburger Hs. aus dem Convent No. V, Bl. 151a—161a aufgeführte Ermahnung an Klosterjungfrauen. Da an beiden Stellen auf dieses Stück die nd.

Uebersetzung des Hymnus Crux fidelis folgt, ist wohl auf einen engen Zusammenhang der Hamburger Hs. mit dem (Rostocker?) Drucke zu schließen.

- S. 187: Mscr. Hist. 107 in Fol. ist eine Hs. der s.g. Rufus-Chronik; Hist. 108 dagegen der 2. Band der Chronik Reimar Kocks, cf. Grautoff II, 608 ff.
- S. 216: Ueber Jarfke ter Müntes Prophezeiungen vgl. Bartels im Emder Jahrb. H 1 (1875) 27-31 u. 45.
- S. 242: Das 5. Buch der Chronik Worps von Thabor ist 1871 ebenfalls iu den Werken des Friesch Genootschap herausgegeben [der Band fahlt auf der Göttinger Bibl.]. Eine der Amsterdammer Hs. in der Auswahl und dem Dialekte der deutschen Stücke eng verwandte Hs. ist Groningen, Univ.-Bibl. No. 127 (Brugmans, Catalogus Codd. Mscr. Univ. Gron. Bibl., p. 58 f.).
- S. 257: Stück 11s—4 wird in der oben S. 104 besprochenen Hamburger Hs. desselben Werkes dem abbet Cesariensis zugeschrieben.
- S. 276, Z. 4: eyn bock van der guden conciencien dat sunte Bernhardus ghemaket hefft auch in No. 150 (499), Bl. 1182 ff. (Ständer p. 35).

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | , |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | · |
| - |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| - | • |   |   |
|   |   |   |   |

# Nachrichten

von der

## Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen.

### Geschäftliche Mittheilungen

aus dem Jahre 1899.

Göttingen,

Commissionsverlag der Dieterich'schen Universitätsbuchhandlung Lüder Horstmann.

| ÷ |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## Inhalt.

| Bericht des abtretenden Sekretärs der Gesellschaft über das Geschäfts-     |    |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| jahr 1898/99                                                               | S. | 1         |
| Verzeichnis der im Jahre 1898/99 abgehaltenen Sitzungen und der darin      |    |           |
| gemachten wissenschaftlichen Mittheilungen                                 | ,, | 6         |
| Wedekind-Stiftung. — de Lagarde-Stiftung. — Stiftung der Freunde Paul      |    |           |
| de Lagarde                                                                 | ,, | 11        |
| H. Lietzmann, Bericht über die mit Unterstützung der K. G. d. W.           |    |           |
| vorgenommene Catalogisirung der Catenenhandschriften                       | ,, | 12        |
| P. Kehr, Bericht über die Arbeiten für die Ausgabe der älteren Papst-      |    |           |
| urkunden                                                                   |    | 16        |
| F. Klein, Ueber den Stand der Herausgabe von Gauß' Werken                  | "  | 19        |
| R. Pietschmann, Wörterbuch der ägyptischen Sprache. Bericht über           |    |           |
| das Geschäftsjahr 1898                                                     |    | 24        |
| F. Leo, Bericht über den Thesaurus linguae latinae                         |    | <b>26</b> |
| Preisvertheilung                                                           | "  | 31        |
| Verzeichnis der Mitglieder der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften |    |           |
| zu Göttingen. Ende März 1899                                               |    | <b>35</b> |
| Beneke'sche Preisstiftung                                                  |    | 44        |
| Verzeichnis der im Jahre 1898 eingegangenen Druckschriften                 |    | 47        |
| J. Wellhausen, Ferdinand Wüstenfeld                                        | "  | <b>79</b> |

• ž.

# Nachrichten

von der

## Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

DEC 2 1899

CAMBRIDGE, MASS.

zu Göttingen.

Geschäftliche Mittheilungen.

### 1899 Heft 1.

#### Inhalt.

| Bericht des abtretenden Sekretärs der Gesellschaft über das Geschäfts-<br>jahr 1898/99                                | S. 1         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Verzeichnis der im Jahre 1898/99 abgehaltenen Sitzungen und der darin gemachten wissenschaftlichen Mittheilungen      | _ 6          |
| Wedekind-Stiftung — de Lagarde-Stiftung — Stiftung der Freunde Paul de Lagarde                                        | _ 11         |
| H. Lietzmann, Bericht über die mit Unterstützung der K. G. d. W. vorgenommene Catalogisirung der Catenenhandschriften | " 19         |
| P. Kehr, Bericht über die Arbeiten für die Ausgabe der älteren Papst-<br>urkunden                                     |              |
| F. Klein, Ueber den Stand der Herausgabe von Gauß' Werken                                                             | , 19         |
| R. Pietschmann, Wörterbuch der ägyptischen Sprache. Bericht über das Geschäftsjahr 1898                               | . 24         |
| F. Leo, Bericht über den Thesaurus linguae latinae                                                                    |              |
| Preisvertheilung<br>Verzeichnis der Mitglieder der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften                        | , 31         |
| zu Göttingen. Ende März 1899                                                                                          | " 35<br>" 44 |
| Verzeichnis der im Jahre 1898 eingegangenen Druckschriften                                                            | , 47         |
| J. Wellhausen, Ferdinand Wüstenfeld                                                                                   | _ 79         |

### Göttingen,

Commissionsverlag der Dieterich'schen Universitätsbuchhandlung Lüder Horstmann.

1899.

|   | , |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
| • | , | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |



# Bericht des abtretenden Sekretärs der Gesellschaft über das Geschäftsjahr 1898/99.

Durch allerhöchsten Erlaß vom 21. März 1899 wurde der bisherige Sekretär der mathematisch-physikalischen Classe vom 1. April ab auf einen Zeitraum von 6 Jahren wieder ernannt.

Die K. Gesellschaft der Wissenschaften hat in dem abgelaufenen Geschäftsjahre 13 ordentliche, 2 öffentliche und 1 außerordentliche Sitzung gehalten. Die in den Sitzungen vorgelegten wissenschaftlichen Mittheilungen sind in einer unten folgenden Zusammenstellung verzeichnet. Zur Vorberathung der geschäftlichen Angelegenheiten haben 10 Commissionssitzungen stattgefunden.

Die außerordentliche Sitzung vom 31. Mai war dazu bestimmt, die nach Göttingen als dem diesjährigen Vororte berufene Versammlung des Cartells der Akademien und gelehrten Gesellschaften von Leipzig, München, Wien und Göttingen zu eröffnen. Die Protokolle der Verhandlungen dieser Cartellversammlung sind gedruckt und an die betheiligten Stellen versandt worden. Die Geschäfte des Vororts sind mit dem 1. Januar an die K. bayerische Akademie in München übergegangen.

Die Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften aus dem Jahre 1898 sind in je 4 Heften für die Klasse vollständig erschienen; vom Jahrgang 1899 ist das erste Heft beider Klassen im Drucke. Von den Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Klasse Bd. I ist erschienen:

No. 3. W. Schur, Ableitung relativer Oerter des Mondes gegen die Sonne.

Von den Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse Bd. II ist erschienen:

No. 7. A. Schulten, Die römische Flureintheilung und ihre Reste.
Mit der im Drucke vollendeten Abhandlung

No. 8. G. Roethe, Die Reimvorreden des Sachsenspiegels wird der Band abgeschlossen werden.

Die Göttingischen Gelehrten Anzeigen sind in der bisherigen Weise weitergeführt worden.

Ueber den Schriftenaustausch, der auch in diesem Jahre eine beträchtliche Erweiterung erfahren hat, gibt die weiterhin abgedruckte Zusammenstellung Auskunft. Diese soll zugleich als Empfangsbescheinigung dienen, wo eine solche nicht auf besonderen Wunsch sofort nach Empfang der Zusendung gegeben wurde.

Zum Zwecke wissenschaftlicher Unternehmungen hat die K. Gesellschaft folgende Bewilligungen aus den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gemacht:

| Herrn Th. Des Coudres für Untersuchungen über                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O</b>                                                                       |
| Kathodenstrahlen 1000 Mk.                                                      |
| Herrn F. Klein für Reisen im Interesse der Mathe-                              |
| matischen Encyklopädie 500 "                                                   |
| Herrn N. Bonwetsch für Untersuchungen auf dem                                  |
| Gebiete der Catenenlitteratur 800, ,                                           |
| als erste von zwei gleichen Raten.                                             |
| Ihrer Commission für Herausgabe der Papsturkunden . 2400 "                     |
| Herrn G. Roethe zur Fortsetzung der Untersuchung                               |
| mittelniederdeutscher Handschriften 1000 "                                     |
| Herrn E. Wiechert für Messungen der Parallaxe des                              |
| Nordlichts                                                                     |
| Herrn H. Graeven für Publication byzantinischer El-                            |
| fenbeinreliefs                                                                 |
| Außerdem sind der Expedition für Messungen der Erdschwere in                   |
| Ostafrika 500 Mk. für Ersatzbarometer vorläufig zur Verfügung gestellt worden. |

Ueber den Fortgang der Arbeiten, durch welche die Herausgabe der Papsturkunden von der K. Gesellschaft vorbereitet wird, haben der Leiter des Unternehmens Herr Kehr und seine Mitarbeiter in den Nachrichten der phil.-hist. Klasse mehrfach ausführlich berichtet. Der Bericht der Commission folgt weiterhin.

Der von den Herren C. F. Lehmann und W. Belck über die bisherigen Ergebnisse der mit Unterstützung der K. Gesellschaft unternommenen Forschungsreise durch Armenien erstattete Bericht erscheint in dem unter der Presse befindlichen Hefte der Nachrichten der phil.-hist. Klasse.

Der Bericht des Herrn Lietzmann über seine von der K. Gesellschaft unterstützten Catenenforschungen wird unten mitgetheilt.

Die Vorarbeiten für die von der K. Gesellschaft unterstützte Ausgabe der schönwissenschaftlichen Werke Kästners sind durch Herrn Scherer so weit gefördert, daß der Druck voraussichtlich im Mai oder Juni d. J. beginnen kann.

Herr Borchling hat im Auftrage der K. Gesellschaft namentlich die skandinavischen Bibliotheken auf mittelniederdeutsche Handschriften hin durchforscht und wird über den reichen Ertrag seiner Reisen in einem eingehenden Berichte vorläufige Rechenschaft geben, in ähnlicher Weise wie er bereits im abgelaufenen Jahre über seine mittelniederdeutschen Funde in Provinz Hannover, Hamburg, den Niederlanden ausgiebige Mittheilungen in den Nachrichten (Gesch. Mitth. 1898 S. 79 ff.) niedergelegt hat.

Die von Herrn P. Hildebrandt mit Unterstützung der K. Gesellschaft vorbereitete Neubearbeitung der Bobioscholien zu Ciceros Reden ist soweit gefördert, daß der Druck in kurzem beginnen kann. Herr Hildebrandt hat soeben eine letzte Nachvergleichung des Palimpsests in Mailand und Rom vorgenommen.

Herr M. Wellmann hat, um für die Synonymenüberlieferung des alphabetisirten Dioskurides eine festere Grundlage zu schaffen, die Synonymenlisten des Ps. Apuleius nach den beiden Florentiner Handschriften verglichen. Der cod. Laur. 74, 23 ist für die beiden ersten Bücher des D. nachverglichen, die Uebersetzung und Zusammenstellung der Parallelüberlieferung für den größten Theil des Werkes vollendet worden.

Das Gaußarchiv ist auch in diesem Jahre durch werthvolle Geschenke bereichert worden, für welche wir auch an dieser Stelle den Dank abstatten; wir heben hervor die von der Königl. preußischen Landesaufnahme des Großen Generalstabes geschenkten Akten der Hannoverschen Landesvermessung nebst den zugehörigen Originalberichten von Gauß, ferner die von Herrn Prof. Heinrich Weber in Braunschweig geschenkten Briefe von Gauß an Weber und Humboldt. Im Uebrigen wird über die Bereicherungen des Nachlasses wie über den Fortgang der Herausgabe der Gaußschen Werke weiterhin ein besonderer Bericht erstattet; desgleichen über die im Verein mit den cartellirten Körperschaften und der Berliner Akademie geführten Unternehmungen des Thesaurus linguae latinae und des Aegyptischen Wörterbuches.

Bei der Mathematischen Encyklopädie sind die Vorarbeiten soweit vorgeschritten, daß der Druck von Band I und II begonnen werden konnte; die beiden ersten Hefte von Bd. I sind bereits erschienen. Betreffs der späteren Bände, die der angewandten Mathematik gewidmet sein sollen, schien eine persönliche

Bezugnahme mit Vertretern der in Betracht kommenden Disciplinen, namentlich im Auslande, wünschenswerth. Herr F. Klein hat es übernommen die entsprechenden Reisen auszuführen und hat zu diesem Zwecke bereits im vorigen Herbst Holland und Frankreich, sowie neuerdings Süddeutschland, die Schweiz, Italien und Oesterreich besucht.

Der École française in Athen sendete zu ihrer im April begangenen Jubiläumsfeier, sowie der Königl. Schwedischen Akademie und den mit ihr bei dieser Gelegenheit vereinigten gelehrten Körperschaften von Stockholm zu der im Oktober veranstalteten Berzeliusfeier die K. Gesellschaft ihre Glückwünsche; desgleichen ihrem auswärtigen Mitgliede Herrn F. Wüstenfeld zum 90., ihrem correspondirenden Mitgliede Herrn H. Kiepert zum 80. Geburtstage (s. Gesch. Mitth. 1898 S. 74. 75).

Der in Posen neubegründeten Kaiser-Wilhelms-Bibliothek ist ein Exemplar der in ganzen Jahrgängen verfügbaren Schriften der Gesellschaft sowie ein Exemplar der erschienenen Bände von Gauß' Werken zur Verfügung gestellt worden.

Die Gesellschaft verlor durch den Tod

von auswärtigen Mitgliedern in der mathematisch-physikalischen Klasse:

Herrn Carl Claus in Wien am 18. Januar 1899, auswärtiges Mitglied seit 1873, zuvor Correspondent seit 1871.

Herrn Sophus Lie in Christiania am 18. Februar 1899, ausw. Mitglied seit 1892, zuvor Correspondent seit 1872.

Herrn Gustav Wiedemann in Leipzig im März 1899, ausw. Mitglied seit 1888.

in der philologisch-historischen Klasse:

Herrn Ferdinand Wüstenfeld am 8. Februar 1899, ausw. Mitglied seit 1887, zuvor ordentliches Mitglied seit 1856, Assessor seit 1841.

von correspondirenden Mitgliedern in der mathematisch-physikalischen Klasse:

Herrn Wilhelm Hankel in Leipzig am 17. Februar 1899, corr. Mitglied seit 1864. in der philologisch-historischen Klasse:

Herrn Johannes Bühler in Wien am 8. April 1898, corr. Mitglied seit 1883.

Herrn Otto Ribbeck in Leipzig am 18. Juli 1898, corr. Mitglied seit 1888.

Die Gesellschaft wählte am 15. Mai 1898 zum ordentlichen Mitgliede ihrer mathematisch-physikalischen Klasse:

Herrn Walther Nernst, allerhöchst bestätigt am 9. Juni 1898; zu auswärtigen Mitgliedern ihrer mathematisch-physikalischen Klasse:

Herrn Alexander Agassiz in Cambridge U. St. A., allerhöchst bestätigt am 8. August 1898.

Herrn Robert Helmert in Potsdam, allerhöchst bestätigt am 9. Juni 1898.

## Verzeichniss der im Jahre 1898/99 abgehaltenen Sitzungen und der darin gemachten wissenschaftlichen Mittheilungen.

Oeffentliche Sitzung vom 30. April 1898.

Der abtretende Sekretär erstattet den Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr. Es erstatten Sonderberichte über die Herausgabe der Gauß'schen Werke Herr F. Klein, über das Aegyptische Wörterbuch Herr Pietschmann, über die Bearbeitung der Papsturkunden Herr Kehr. Gedächtnißreden werden gehalten auf V. Meyer von Herrn Wallach, auf Steenstrup und Leuckart von Herrn Ehlers, auf Wattenbach (eingesandt) von Herrn Kehr.

#### Sitzung vom 14. Mai 1898.

- W. Meyer, Der Ursprung des Motetts. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1898 S. 113).
- E. Riecke, Zur Theorie des Galvanismus und der Wärme. II. Mittheilung. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 137).
- W. Voigt, Thermodynamisches zu den Wechselbeziehungen zwischen Galvanismus und Wärme. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 113).
- Derselbe: Beobachtungen über Festigkeit bei homogener Deformation, angestellt von L. Januszkiewicz, besprochen von W. Voigt. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 107).
- F. Klein legt vor: P. Stäckel, Ueber Transformationen von Bewegungen. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 157).
- E. Riecke legt vor: G. Kümmell, Die klimatologischen Elemente Göttingens in den Jahren 1887—96. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 223).
- Derselbe: E. Marx, Zur Kenntniß der Dispersion im elektrischen Spectrum des Wassers. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 154).

- W. Voigt, Bemerkung über die Größe der Spannungen und Deformationen, bei denen Gleitschichten im Kalkspath entstehen. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 146).
- W. Schur, Ableitung relativer Oerter des Mondes gegen die Sonne. (Abhandl. math.-phys. Kl. N. F. I, 3).
- N. Bonwetsch legt vor: C. Schmidt, Der Osterfestbrief des Athanasius vom J. 367. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1898 S. 167)

#### Sitzung vom 11. Juni 1898.

- P. Kehr, Papsturkunden in Apulien. Bericht über die Reise des Herrn L. Schiaparelli. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1898 S. 237).
- W. Voigt, Läßt sich die Pyroelectricität der Krystalle vollständig auf piezoelectrische Wirkungen zurückführen? (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 166).

#### Sitzung vom 25. Juni 1898.

- E. Riecke, Ueber den Reactionsdruck der Kathodenstrahlen.
  (Nachr. math.-phys. Kl. 1898. S. 195).
- J. Orth, Arbeiten aus dem pathologischen Institut in Göttingen.
  V. Bericht. (Nachr. math.-phys. K. 1898. S. 204).

#### Sitzung vom 9. Juli 1898.

- W. Schulze, Ablautstudien I. (Erscheint in den Nachr. phil.-hist. Kl. 1899).
- W. Meyer, Die Anklagepunkte des h. Bernhard gegen Abaelard. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1898 S. 397).
- F. Leo legt den Bericht der Delegirten-Commission für den Thesaurus linguae latinae über die Berliner Pfingstconferenz vor.
- F. Klein legt vor: A. Hurwitz, Ueber die Composition der quadratischen Formen von beliebig vielen Variabeln. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 309).
- D. Hilbert legt vor: E. Timerding, Die Reyesche Geometrie der Mannigfaltigkeiten projectiver Grundgebilde. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 317).
- W. Voigt, Ueber das bei der sogenannten totalen Reflexion in das Medium eindringende Licht. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 294).

#### Sitzung vom 23. Juli 1898.

- G. Roethe, Die Reimvorreden des Sachsenspiegels. (Abhandl. phil.-hist. Kl. N. F. II. 8).
- Derselbe kündigt an: C. Borchling, Die auf einer Reise in

Norddeutschland und Holland verzeichneten mittelniederdeutschen Handschriften. (Nachr., Gesch. Mitth. 1898 S. 79).

#### Sitzung vom 29. October 1898.

- W. Voigt, Ueber den Zusammenhang zwischen dem Zeemannschen und dem Faradayschen Phänomen. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 329).
- F. Leo legt vor: M. Rieger, Ueber eine mißverstandene Stelle in Dantes Commedia. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1898 S. 479).
- F. Kielhorn legt vor: E. Leumann, Zwei orientalistische Entzifferungsprobleme. (Wird nicht erscheinen).

#### Eingegangen am 11. August:

F. Leo, Das Schlußgedicht des ersten Buches des Properz. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1898 S. 469).

#### Oeffentliche Sitzung vom 12. November 1898.

Vortrag von J. Wellhausen über die Bedeutung des Wortes "Menschensohn" in den Evangelien.

#### Sitzung vom 26. November 1898.

- P. Kehr, Papsturkunden in Siena.
- Derselbe, Diplomatische Miszellen. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1898 S. 496).
- W. Voigt, Zur Theorie der von den Herren Macaluso und Corbino entdeckten Erscheinungen. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 349).
- Derselbe: Doppelbrechung von im Magnetfelde befindlichem Natriumdampf in der Richtung normal zu den Kraftlinien. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 355).
- F. Klein legt das 1. Heft der Mathematischen Encyklopädie vor.
- W. Schur legt vor: H. Ludendorff, Ueber eine bemerkenswerthe Eigenschaft gewisser Gleichungen in der Theorie der charakteristischen Planeten. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 345).

### Sitzung vom 10. Dezember 1898.

- E. Ehlers, Ueber Palolo (Eunice viridis Gr.). (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 400).
- D. Hilbert, Ueber die Theorie der relativ-Abelschen Zahlkörper. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 370).

Derselbe legt vor: A. Sommerfeld, Ueber die numerische Auflösung transcendenter Gleichungen durch successive Approximationen. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 360).

#### Sitzung vom 14. Januar 1899.

- D. Hilbert legt vor: H. Liebmann, Eine neue Eigenschaft der Kugel. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1899).
- W. Nernst legt die 2. Auflage seiner "Theoretischen Chemie" vor
- Th. Liebisch legt vor: O. Mügge, Ueber neue Structurflächen an den Krystallen der gediegenen Metalle. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1899).
- W. Voigt, Zur Theorie der Beugung ebener inhomogener Wellen in einem geradlinig begrenzten unendlichen Schirm. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1899).
- E. Riecke, Ueber die Arbeit, welche in größeren Funkenstrecken einer Töplerschen Influenzmaschine verbraucht wird. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1899).
- F. Merkel legt vor: J. Voigt, Zur Entwickelung der Darmschleimhaut. (Nachr. math.-phys. Kl. 1898 S. 416).

#### Sitzung vom 28. Januar 1899.

R. Pietschmann, Apophthegmata patrum boheirisch. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1899 S. 36).

#### Sitzung vom 11. Februar 1899.

- G. Roethe legt vor: E. Schröder, Die Berner Handschrift des Matthias von Neuenburg. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1899 S. 49).
- D. Hilbert legt vor: H. Minkowski, Ein Kriterium für die algebraischen Zahlen. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1899).

#### Sitzung vom 25. Februar 1899.

- F. Klein legt das 2. Heft der Mathematischen Encyklopädie vor.
- D. Hilbert legt vor: C. Runge, Ueber ganzzahlige Gleichungen ohne Affect. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1899).
- W. Nernst legt vor: R. Zeynek, Ueber die Erregbarkeit sensibler Nervenendigungen. (Ersch. in den Nachr. math.-phys. Kl. 1899).
- Derselbe, Zur Theorie der elektrischen Reizung. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1899).

- W. Voigt legt vor: F. Nachtikal, Ueber die Proportionalität zwischen den piezoelektrischen Momenten und den ausgeübten Drucken. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1899).
- G. Kaibel legt vor: E. Ziebarth, Neue attische Fluchtafeln. (Erscheint in den Nachr. hist.-phil. Kl. 1899).
- R. Pietschmann legt vor: A. Rahlfs, Alter und Heimath der Vatikanischen Bibelhandschrift. (Erscheint in den Nachr. hist.-phil. Kl. 1899).
- F. Leo legt den Bericht der Herren C. F. Lehmann und W. Belck über die bisherigen Ergebnisse ihrer Reise durch Armenien vor. (Nachr. hist.-phil. Kl. 1899 S. 81).

#### Sitzung vom 11. März 1899.

- R. Pietschmann, Theodorus Tabennesiota und die sahidische Uebersetzung des Osterfestbriefs des Athanasius. (Nachr. hist.-phil. Kl. 1899 S. 87).
- N. Bonwetsch legt vor: H. Lietzmann, Bericht über Catenenforschungen. (Erscheint in den Nachr., Gesch. Mitth. 1899 Heft 1).
- G. Kaibel legt vor: B. Keil, Zwei eleische Inschriften. (Erscheint in den Nachr. hist.-phil. Kl. 1899).
- E. Riecke berichtet über seine Versuche über freie Electricität auf Crookesschen Röhren.
- W. Voigt legt vor: E. Wiechert, Ueber die veränderten Apparate und Methoden im erdmagnetischen Observatorium. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1899).

Ueber die Wedekindsche Preisstiftung für deutsche Geschichte ist Nichts zu berichten.

Die Thätigkeit der de Lagardeschen Stiftung ruht.

Für die Stiftung der Freunde Paul de Lagardes sind auch im abgelaufenen Jahre namhafte Schenkungen eingelaufen; insbesondere von Frau Geheimrath A. de Lagarde in Göttingen, Herrn Professor Dr. Hofmann in Kiel und Herrn Gerichtsassessor Römer in Aachen. Bericht über die mit Unterstützung der K. G. d. W. vorgenommene Catalogisierung der Catenenhandschriften.

#### Von

#### H. Lietzmann.

Im Winter 1897 und im Verlaufe des Jahres 1898 sind die Catenenhandschriften der folgenden Bibliotheken untersucht worden: Florenz, Laurentiana\*; Oxford Bodleiana\*; London Brit. Mus.\*, Bible society\*; Rom Vaticana, Angelicana durch Herrn Dr. G. Karo. — München Hot- und Staatsbibl.\*, Universitätsbibl.\*; Basel Universitätsbibliothek\*; Zürich Stadtbibliothek\*; Wien, Hofbibliothek\*; Venedig Marciana\*; Mailand Ambrosiana\*, Brera\*; Verona bibl. Capit.\* durch mich. Die mit einem Stern bezeichneten Bibliotheken dürfen als im wesentlichen erledigt gelten.

Untersucht sind im Ganzen 205 Handschriften, und zwar folgende:

München Hof- u. Staatsbibl. cod. graec. nr. 9. 12. 13. 14. 32. 33. 36. 38. 66. 82. 83. 99. 110. 131. 148. 208. 252. 292. 296. 359. 375. 412. 473. 478. 491. 561 (37. 437 waren z. Zt. verliehen). Univ. bibl. gr. 30.

Basel Univ. bibl. gr. 1. 15. 16. 19.

Zürich Stadtbibl. C 11.

Wien Hofbibl. cod. theol. (nr. nach Nessel) 7. 8. 11. 17. 24. 28. 36. 57. 59. 71. 73. 100. 115. 117. 135. 147. 152. 153. 154. 159. 166. 169. 229. 258. 277. 294. 297. 298. 299. 301. 302. 311. 314. 324. 329.

Oxford Bodleiana, Bar. 76. 154. 156. 176. 178. 195. 201. 211. 223. 225. 235. Canon. 62. Laud. 20. 30. 33. 42. Misc. 1. 2. 5. 19. 30. 36. 44. 45. 46. 47. 48. 169. 179. 182. 200. Roe 4. 16.

London Brit. Mus. Burn. 34. Harl. 5677. 5791. Add. 7142. 10068. 19392. 22734. 35123. Bible soc. Cod. Zacynthius.

Florenz Laurent. Med. IV 1. 29. V 6. 9. 14. 27. 30. VI 3. 5. 18. 33. 34. VIII 12. 14. 19. 27. X 4. 6. 7. 8. 19. 29. XI 4. 22. acquis. 44. conv. suppr. 171. 176. S. Marco 696.

Mailand Ambrosiana A 148 inf. 178 sup. B 106 sup. 117 sup. C 98 sup. 264 inf. 267 inf. 295 inf. D 73 sup. 161 inf. 473 inf. 541 inf. E 2 inf. F 12 sup. 126 sup. G 79 sup. J 125 sup. M 47 sup. 65 sup. 93 sup. S 12 sup. Brera AF XIV 13. 15.

Rom Vatic. gr. 338. 1520. 1648. 1657. Ottob. 9. 24. 117. Palat. 230. Reg. 7. 44. PiiII 1. 49. Angel. 113. 114. 117.

Venedig Marcian. gr. 15. 16. 17. 19. 21. 22. 23. 25. 27. 28. 33. 34. 87. 494. 495. 534. 536. 537. 538. 544. 545. 546. Append. cl. I. cod. 13. 30. 41. 43. 44. 61. Dazu ein seltener Druck der Jobcatene.

Verona bibl. Capit. 118.

Von diesen Hss. kommt eine Anzahl für die Catenenfrage nicht weiter in Betracht, weil sie entweder einen zusammenhängenden Commentar enthalten oder sämtliche Verfassernamen unterdrücken. Betreffs der übrigen lässt sich in Kürze Folgendes sagen.

Oktateuch: Die Mehrzahl der Hss. bietet die Catena Lipsiensis; an Alter ragen hervor Ven. 534 s. XI Laur. acqu. 44 s. X. Besonderheiten bieten Ven. 15 s. X Mon. 9 s. XI 82 s. XVI. Abweichende Typen sind, wie bereits H. Achelis erkannt hat, Basil. 1 s. X und Vat. Reg. 7 s. XV.

Psalter: Rec. I ist vertreten durch Ven. 17 s. X (a. 1000) und dessen Copie Mon. 12. 13 s. XVI, ferner durch Ambr. C 264 inf. s. XVI (nur tom. I). Selbständig, aber mit I verwandt sind Vind. 8 s. X/XI Ambr. F 126 sup. s. XIII. Mit II berührt sich stellenweise Vind. 297 s. XI Ambr. B 106 sup. s. X Ven. 536 s. XIV Laur. VI 3 s. XI; einen mit III verwandten Auszug aus II hat Ambr. C 98 sup. s. XIII. Rec. III bieten Mon. 252 s. XI Vind. 299 s. XIV Ven. app. 13 s. XII 30 s. X/XI 41 s. XVI Veron. bibl. cap. 118 s. XII Bodl. Laud. 42 s. XII Misc. 2 s. X/XI; an VI erinnert Ambr. M 47 sup. s. IX/X, VIII findet sich in Vind. 59 s. XII: mit den Pariser Klassen noch nicht zu identificieren sind Mon. 359 s. XI = Bodl. Bar. 235 s. XI, Ambr. F 12 sup. s. X Laur. V 14 s. XI/XII Bodl. Bar. 223 s. XV Can. 62 s. XII Misc. 5 s. IX Roe 4 s. XIII Brit. Mus. Harl. 5677 s. XV Add. 10068 s. XIII.

Salomonische Schriften sind meistens in der I. Recension vertreten, besonders wichtig erscheinen Ambr. A 148 inf.

s. X Ven. 21 s. X/XI (der freilich im Namensetzen nachlässig ist) Rec. II findet sich Mon. 131 s. XVI (PEC) Ambr. C 267 inf. s. XVI (PICII) Ven. 22 s. XII (PIEII) 23 s. IX (EIICII), mit I und II verwandt, aber selbständig scheint Bodl. Bar. 195 s. XV (Pr.) zu sein, stärkere Abweichungen von I bieten Mon. 292 s. XVI (E) Vind. 258 s. XV/XVI (C), im Cant. weichen von III gleichmäßig ab Vat. Reg. 7 s. XV = Bodl. Misc. 200 s. XVI.

Job rec. I haben Laud. 30 s. XII Misc. 44 s. XII/XIII 47 s. XIV Angel. 113 s. XVI Vatic. 338 s. XI Mon. 148 s. XIII 491 s. XVI Vind. 11 s. XI Ambr. D 73 sup. s. IX/X M 65 sup. s. XI Ven. 21 s. X/XI 538 s. X (a. 905). Von I weichen eigenartig ab Laur. V 27 s. XIV Laud. 20 s. XIII Vat. PiiII 1 s. XII. Rec. II haben Bodl. Bar. 176. 178 s. XVI 195 s. XV 201 s. XII Vat. Ottob. 9. 24 s. XVI Palat. 230 s. X/XI Mon. 32 s. XVI Vind. 73 s. XV/XVI Ambr. B 117 sup. s. XIII Brera AF XIV 13 s. XVI Ven. app. 43 s. XVII und der Venediger Druck. Bilderhss. sind Palat. 230 und Ven. 538.

Prophetencatenen: Mit den Pariser Hss. stimmen Ang. 117 s. XVI (Is.) Basil. 16 s. XIII (Dan. Ez.) Vind. 24 s. XIII (Is.). Selbständig erscheinen Laur. V 9 s. XI (Pr. maj.) XI 4 s. XI (Pr. maj.) X 8 s. XI (Is.). Dazu kommen Laur. XI 22 s. XIII (Pr. min.) = Bas. 16 s. XIII und Ven. 25 s. XII/XIII (Is.). Die Catene des 'Nikolaos Muzanos' zu Is. 1—16 steht in Laur. V 9 s. XII Mon. 14 s. XVI Ambr. G 79 sup. s. XIII. Die Catene zu Is. 85—19 in Mon. 38 s. XVI ist aus Ven. 87 s. XII/XIII abgeschrieben: vielleicht ist Cat. zu Is. 17—66 in Ambr. S 12 sup. s. XIV/XV als zweiter Band der Muzanoscatene gedacht: die Catene ist gleich Paris. B.

Die Evangeliencatenen zeigen die weitaus verwickeltsten Verhältnisse, deshalb können hier zunächst nur wenige Angaben gemacht werden. I für alle 4 Evgl. hat Laur. VI 33 s. XI, für Luc. Ven. 545 s. XVI, mit I verwandt ist Bodl. Bar. 225 s. XII (Joh.) Ven. 27 s. X/XI (Joh.) 28 s. XII (Joh.), mit II berührt sich Laur. VI 34 s. XI conv. suppr. 171 s. X/XI Ven. 27 s. X/XI für Matth. Die Niketascatene zu Lucas haben Mon. 33 s. XVI 473 s. XIV Vind. 71 s. XIII Ven. 494 s. XIII: rec. VI hat Laur. conv. soppr. 176 s. X: also ist diese Recension kein Auszug aus Niketas' Catene wie Sickenberger (Röm. Quartalschr. 1898 p. 65 Lit. Rundsch. 1898 p. 134) meint, oder Niketas ist nicht der Verfasser, was z. B. für rec. II der Jobcatene sicher zutrifft. Niketas zu Mt. hat Mon. 36 s. XVI wonach Corderius' Druck. Die übrigen Hss. sind weniger wichtig und schwerer zu erkennen.

Catenenreste zu den Acta und den Catholischen Briefen finden sich Laur. IV 1. 29 s. X VIII 19 s. XII Brit. Mus. Add. 22734 s. XII. Die Paulinischen Briefe haben meist den sog. Oecumeniuscommentar, mit oder ohne Photius: zur letzteren (also älteren) Klasse gehören Vind. 166 s. XIV (Rom. mit eigenen Abweichungen) Ambr. C 295 inf. s. X Ven. 34 s. XI 546 s. X; Mon. 412 s. XIII, von dem 110 abgeschrieben ist, findet sich bei Cramer abgedruckt. Brit. Mus. Add. 7142 s. XII ist mit der älteren Oecumeniusrec. verwandt. Ambr. E 2 inf. s. XIII enthält eine wertvolle Catene zu Ebr. reichhaltiger als Cramer (Paris. 238). Eigentliche Catenen zur Apocalypse sind mir noch nicht begegnet.

# Bericht über die Arbeiten für die Ausgabe der älteren Papsturkunden.

Die Vorarbeiten für die Ausgabe der älteren Papsturkunden sind in dem verflossenen Geschäftsjahr erheblich gefördert worden.

Wir verdanken dies vorzüglich der Munificenz des Herrn Ministers, der auch für das vergangene Jahr unserm ständigen Mitarbeiter ein Stipendium gewährte, der Unterstützung die wir aller Orten fanden, und dem Eifer unserer Mitarbeiter.

Von diesen schied Herr Dr. Melle Klinkenborg am 1. Juli 1898 aus, um in den Königl. Preußischen Archivdienst überzutreten. Sein Nachfolger wurde Herr Dr. Wilhelm Wiederhold aus Clausthal. Neben ihnen hat Herr Dr. Luigi Schiaparelli wie in den früheren, so auch in dem letzten Jahr sich ganz unserm Unternehmen gewidmet und in unserm Auftrag die archivalischen Forschungen in Italien fortgesetzt. Seiner Hingabe und seinem Geschick schulden wir die wärmste Anerkennung.

Denn die Hauptlast der archivalischen Arbeiten lag auch in diesem Jahre auf seinen Schultern. Nach unserm vorjährigen Bericht befand er sich im Frühling vorigen Jahres in den Städten am Monte Gargano und der innern Abruzzen. Von hier aus besuchte er im Mai und Juni Perugia, Assisi, Todi, Cortona und Arezzo; über den Gewinn dieser Reise ist in unsern Nachrichten 1898 Heft 3 eingehend berichtet worden. Im Wintersemester, vom September bis Februar, bereiste Dr. Schiaparelli Venezien und Friaul und gewann auch hier reiche Ausbeute; selbst in Venedig, Padua und Mantua glückte ihm noch eine erfreuliche Nachlese, über die in nächster Zeit ausführlichere Mitteilungen erfolgen sollen. Zuletzt hat er in Piacenza gearbeitet, wo er unerwartet auf neues und wichtiges Material stieß, das noch weiterer Durchforschung bedarf.

Prof. Kehr hat, unterstützt von den Herren Dr. Wiederhold und Studiosus Voigt, im Herbst 1898 die bereits im Frühjahr begonnenen Forschungen in Toscana fortgesetzt. Vorzüglich wurden die Archive von Siena ausgebeutet, aber auch in Florenz, Grosseto und Massa neues Material gewonnen, das binnen Kurzem im Bulletino storico Senese vorgelegt werden wird. In diesem Frühjahr endlich hat Prof. Kehr zusammen mit Dr. Schiaparelli die Arbeiten im südlichen Italien zum Abschluß gebracht. Es wurden zunächst besucht die Archive Siziliens und, um nur die wichtigsten zu nennen, Palermo, Monreale, Mazzara, Cefalù, Patti, Girgenti, Siracusa, Catania und Messina erledigt. Ueberaus reich war auch die Ausbeute in La Valetta auf Malta. Hierüber wird in den Nachrichten von 1899 berichtet werden. Den Schluß der diesjährigen Arbeiten bildeten Forschungen in den Klöstern La Cava und Monte Cassino, wo zur Zeit Dr. Schiaparelli die von Prof. Kehr begonnenen Arbeiten fortsetzt. Ueber die Ergebnisse wird ein Bericht in den Miscellanea Cassinese erscheinen.

An diesen so günstigen Ergebnissen hat einen sehr wesentlichen Antheil die Unterstützung, die wir überall gefunden haben, und die Empfehlungen, durch die uns wohlwollende Gönner unsres Unternehmens die Wege geebnet haben. Ehrerbietigen Dank schulden wir vor allen Ihren Eminenzen, dem Cardinal Giuseppe Sarto Patriarchen von Venedig und dem Cardinal Michelangelo Celesia Erzbischof von Palermo. Der General der Dominicaner Abt Frühwirth, der päpstliche Archivar P. Heinrich Denifle, der Präfect der Vaticana P. Ehrle, der Scriptor der Vaticana Giovanni Mercati und der Prior von Monte Cassino D. Ambrogio M. Amelli haben sich unsrer mit Rath und That angenommen. Aber auch an Ort und Stelle selbst hat uns niemals die Hülfe der In Florenz haben sich die Herren Saldazu Berufenen gefehlt. vatore Minocchi, die Canoniker Mons. Ciaranfi und Gonfalonieri vom Domkapitel, Mons. Romeo Romei von S. Lorenzo und Alceste Giorgetti vom Staatsarchiv große Verdienste um den Fortgang unsrer Arbeiten erworben. In Arezzo unterstützten uns die Herren Comm. G. F. Gamurrini, Cav. Ubaldo Pasqui und die Canoniker Luigi Lallini und Pietro Cardeti, in Assisi Prof. Leto Alessandri, in Todi der Sindaco Cav. Pietro Paparini und Herr Mariani, in Perugia Senator Faina, Don Guido Barbieri Abt zu S. Pietro, Mons. Marzio Romitelli und Conte Vincenzo Ansidei, in Siena Prof. Ludwig Zdekauer, Cav. Alessandro Lisini und Canonicus Vittore Lusini. Dr. Schiaparelli fand im Venetianischen und in Friaul auf Grund einer von dem Patriarchen von Venedig gegebenen allgemeinen Empfehlung an die geistlichen Bibliotheken und Archive der Pro-

vinz aller Orten die freundlichste Aufnahme. Auf unsern Dank haben vorzüglich Anspruch die Herren Mons. G. Bortolini von S. Marco in Venedig, Mons. Paolo Carlo Origo Bischof von Mantua, Mons. Carlo Sbudil-Bonatti ebenda und Don Gaetano Scardovelli Pfarrer zu S. Antonio di Porto. Auch die Herren Petelli und Mangilli von der Communalbibliothek und Cav. Davari vom Archivio Gonzaga in Mantua haben unsre Arbeiten thatkräftig unterstützt. In dem wichtigen Treviso förderten uns der Bischof Mons. Giuseppe Apollonio, Can. D. Emilio Bon, Mons. Angelo Marchesan und Prof. Bailo, in Vicenza Mons. Bortolan, in Belluno der Bischof Mons. Salvatore Bolognesi und Prof. Francesco Pellegrini, in S. Daniele Conte Daniele Concina und Abate Luigi Narducci, in Cividale Conte Alvise Zorzi, in Villanova Conte Luigi Puppi, in Porpetto Conte Luigi Frangipane, in Udine Cav. Vincenzo Joppi, Mons. Tito Missettini und Don Nicolo Poiani, in Conegliano Don Vincenzo Botteon und Herr Pietro Miotti, in Portogruaro Mons. Ernesto Degani, in Adria Herr Benvenuto Bocchi, in Chioggia Cav. Vincenzo Bellemo.

Auch in Sizilien haben wir nicht nur das freundlichste Entgegenkommen, sondern auch thätig fördernde Unterstützung gefunden. So in Palermo beim Principe Fitalia, bei den Herren des Staatsarchivs Barone R. Starrabba, Giuseppe La Mantia und C. A. Garufi. Das Kapitel vertrat Mons. Boglino. Zu größtem Danke sind wir verpflichtet Mons. Vincenzo di Giovanni und Herrn Carlo Crispo Moncada für Empfehlungen an die Bischöfe der Insel, von denen vornemlich Mons. Legumina Bischof von Girgenti und Mons. Giovanni Prevetera Bischof von Patti uns alle Erleichterungen und Hülfen gewährten. Wir schulden ferner Dank Mons. Pietro Natoli Canonico Priore zu Patti, Can. Vincenzo Serio zu Cefalù, Prof. Carlo Contessa zu Trapani, Mons. Dom Luigi della Marra in Catania und dem gelehrten Abt von La Cava Dom Benedetto Bonazzi.

So dürfen wir, auch der ferneren Unterstützung der Gelehrten der uns befreundeten Nation gewiß und in der Voraussetzung, daß es uns auch in Zukunft nicht an den nötigen Mitteln fehlen werde, hoffen, in nicht zu ferner Zeit die Forschungen in Italien zu allseitigem Abschluß zu bringen.

· Die Kommission für Herausgabe der älteren Papsturkunden.

## Ueber den Stand der Herausgabe von Gauß' Werken.

Zweiter Bericht\*).

Von

#### F. Klein.

Im verflossenen Jahre ist die Herbeischaffung neuen Materials und die genaue Durchsicht des Nachlasses, sowie der Gauß-Bibliothek, soweit gefördert worden, daß diese Puncte als erledigt betrachtet werden können, jedenfalls was die Drucklegung der Bände VII und VIII angeht.

Folgendes neue Material ist uns zugänglich geworden:

#### I. Durch Ankauf:

- 1) Ein Vorlesungsheft von Gauß über praktische Astronomie, von Frau Prof. Peters in Königsberg.
- 2) Zwei Originalbriefe von Gauß (an Sophie Germain und an Rudolf Wagner), aus der Versteigerung der Boncompagni'schen Autographensammlung in Rom.

#### II. Geschenke:

- Acht Convolute Akten der Hannöver'schen Landesvermessung (Beobachtungen, Abrisse und Coordinaten) nebst den zugehörigen Originalberichten von Gauß an das Hannöversche Ministerium.
  - Geschenk der Kgl. preußischen Landesaufnahme des großen Generalstabes.
- 2) 21 Briefe von Gauß an Weber, nebst einem Brief von Gauß an Humboldt (auf Weber und erdmagnetische Fragen bezüglich, 1838), sowie eine Reihe Zettel mit Notizen.
  Geschenk von Prof. Heinrich Weber in Braunschweig.

<sup>\*)</sup> Vergl. Bericht I in den Geschäftlichen Mitteilungen vom Jahre 1898, Heft 1.

3) Ein Heft mit Ausarbeitungen von drei Gauß'schen Vorlesungen über die Theorie des Erdmagnetismus, Geodäsie, Methode der kleinsten Quadrate; ferner ein Heft, enthaltend eine Ausarbeitung einer Gauß'schen Vorlesung "Theorie der imaginären Größen" nebst einer Vorlesung von Stern über bestimmte Integrale.

Beides Geschenke der Directoren des mathematischen Seminars der Universität Halle.

Die Hefte stammen aus dem Nachlasse von E. Heine.

4) Copieen der noch vorhandenen Briefe von Gauß an Sophie Germain und einiger anderer Briefe. — Einige Vorarbeiten von Schering für die Drucklegung der weiteren Bände, namentlich zur Theoria motus.

Geschenk von Frau Geheimrath Schering dahier.

5) 242 Briefe Gerling's an Gauß und einige Briefe von Gauß' Kindern an Gerling.

Geschenk der Frau Hofphotograph Rothe in Kassel.

- 6) Copie eines Briefes von Gauß an Graßmann. Geschenk von Prof. Engel in Leipzig.
- 7) Copie zweier Briefe von Gauß an Schumacher und an einen Unbekannten.

Geschenk von Prof. Stäckel in Kiel.

- 8) Copie eines Briefes von Gauß an Pater Koller. Geschenk von Prof. Schwab in Kremsmünster.
- 9) Ein Autograph von Gauß (über Schachspiel). Geschenk von Frau Prof. Listing in Hannover.

#### III. Zeitweise überlassen:

1) Tagebuch von Gauß über seine wissenschaftlichen Entdeckungen.

(Von 1796 bis 1800, bez. mit großen Unterbrechungen bis 1814).

Ferner ein Notizbuch von Gauß und eine Reihe Zettel. Von Herrn Gauß in Hameln (Enkel von Gauß).

2) Originalmanuscripte zu den Gauß'schen Abhandlungen: "Theorematis fundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstrationes et ampliationes novae" (1817) und "Determinatio attractionis, quam in punctum quodvis positionis datae exerceret planeta, si ejus massa per totam orbitam... esset dispertita" (1818). Ferner eine Reihe (nicht von Gauß selbst herrührender) Ausarbeitungen und Rechnungsbeispiele zur Theoria motus. Von der New-York Public Library.

- 3) Brief von Gauß an Bohnenberger. Durch Prof. Hammer in Stuttgart.
- 4) Brief von Gauß an Fechner. Durch die K. sächsische Gesellschaft der Wissenschaften.
- 5) Brief von Gauß an Herger. Durch Prof. Hüfner in Tübingen.
- 6) Briefe von Gauß an Kestner. Durch Prof. Engel in Leipzig, aus der Universitätsbibliothek daselbst.
- 7) Brief von Gauß an Scherk. Durch Prof. Study in Greifswald.
- 8) Copieen zweier Briefe von Gauß an Olbers (Originale in Pulkowa). Durch Dir. Dr. Schilling in Bremen.
- 9) Ausarbeitung einer Gauß'schen Vorlesung "Geodätischer Calcul" nebst einer Reihe weiterer Notizen. Durch Frau Prof. Listing in Hannover.
- 10) Copieen von Briefen von Encke an Olbers, Bessel an Repsold und andere. Drei Briefe von Olbers an Argelander. Ausarbeitung einer Gauß'schen Vorlesung über "Theoretische Astronomie".

Aus dem Nachlaß von Winneke, durch Prof. Wislicenus (bez. Frau Winneke) in Straßburg.

11) Ein Heft "Abhandlungen von C. F. Gauß" (aus dem Nachlaß von Wilhelm Weber), im wesentlichen nur bereits Gedrucktes enthaltend. Durch Prof. Jacobj in Göttingen.

Außerdem haben wir folgende Gaussiana als Geschenk erhalten:

 Auf Veranlassung der Calvör'schen Buchhandlung in Göttingen, von der technischen Hochschule in Braunschweig, durch Prof. Fricke daselbst:

Eine Reihe von Berichten und Zeitungsnotizen über das Gauß-Denkmal in Braunschweig und das Braunschweig'sche Gauß-Stipendium. (Aus den Jahren 1877 und 1878).

2) Von Prof. Engel in Leipzig: Nikolaj Iwanowitsch Lobatschefskij. Zwei geometrische Abhandlungen aus dem Russischen übersetzt, mit Anmerkungen und einer Biographie des Verfassers. Von Friedrich Engel. Leipzig 1898. (Vgl. Nachwort, S. 475—476).

- Von Prof. Lindemann in München: Gedächtnißrede auf Seidel. Aus den Abhandlungen der Münchener Akademie.
- 4) Von Frau Geh. Rath Schering: Schering's Exemplar von Boncompagni, intorno ad una lettera di Gauß (ad Olbers).
- 5) Von der Springer'schen Verlagsbuchhandlung in Berlin, bez. dem Herausgeber, Herrn Director Schilling in Bremen:
  Die Aushängebogen des in Druck befindlichen Briefwechsels zwischen Gauß und Olbers. Es sind bis jetzt 18
  Bogen sowie 9 Bogen des Ergänzungsbandes, welcher die von Prof. Schur bearbeiteten Beobachtungen von Olbers enthält, gedruckt.

Von allem diesem Material ist wissenschaftlich unvergleichlich das interessanteste das oben unter III, 1 angeführte, durch die Vermittelung von Prof. Stäckel uns zugekommene Tagebuch von Gauß. Dasselbe beginnt 1796 mit dem Satze:

"Principia quibus innititur sectio circuli ac divisibilitas ejusdem geometrica in septemdecim partes etc.

Mart. 30. Brunsv."

und gibt nun in chronologischer Reihenfolge bis zum Jahre 1800 eine lange Reihe der merkwürdigsten Notizen, durch welche die einzelnen mathematischen Entdeckungen von Gauß, die in jene Jahre fallen, in genauer Weise datiert werden. Wir nennen hier von 1800:

"Theoriam quantitatum transcendentium

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1-\alpha xx)(1-\beta xx)}}$$

ad summam universalitatem perduximus.

Brunsv. Mai 6."

"Incrementum ingens hujus theoriae invenire contigit, per quod simul omnia praecedentia nec non theoria mediorum arithmetico-geometricorum pulcherrime nectuntur infinitiesque augentur. Brunsv. Mai 22."

"Nov. 30. Felix fuit dies quo multitudinem classium formarum binariarum per triplicem methodum assignare largitum

est nobis, puta 1) per producta infinita, 2) per aggregatum infinitum, 3) per aggregatum finitum cotangentium seu logarithmorum sinuum.

Brunsv."

In den folgenden Jahren wird diese Liste leider nur mit Unterbrechungen weitergeführt, bis sie in den Jahren 1813 und 1814 mit zwei Notizen über biquadratische Reste abbricht, die wir auch noch hierher setzen:

"Fundamentum theoriae residuorum biquadraticorum generalis, per septem propemodum annos summa contentione sed semper frustra quaesitum tandem feliciter deteximus eodem die quo filius nobis natus est. 1813 Oct. 23. Gott."

"Subtilissimum hoc est omnium eorum quae unquam perfecimus. Vix itaque operae pretium est, his intermiscere mentionem quarundam simplificationum ad calculum orbitarum parabolicarum pertinentium."

"Observatio per inductionem facta gravissima theoriam residuorum biquadraticorum cum functionibus lemniscaticis elegantissime nectens. Puta si a+bi est numerus primus, a-1+bi per 2+2i divisibilis, multitudo omnium solutionum congruentiae  $1=xx+yy+xxyy \pmod{a+bi}$ , inclusis  $x=\infty$ ,  $y=\pm i$ ,  $x=\pm i$ ,  $y=\infty$  fit  $=(a-1)^2+bb$ . 1814 Jul. 9."

Es erübrigt, daß ich über den Fortschritt der redactionellen Arbeiten Einiges hinzufüge. Für den ersten Teil von Bd. VIII liegen die Manuscripte für Arithmetik und Analysis (Fricke), Numerisches Rechnen und Wahrscheinlichkeitsrechnung (Börsch und Krüger) fertig vor, während das Manuscript für Geometrie (Stäckel) fast vollendet ist. Für den zweiten Teil von Bd. VIII ist das Manuscript zur Geodäsie (Börsch und Krüger) zum großen Teil fertig. Für Band VII (Astronomie, Brendel) konnten bisher nur oberflächliche Vorarbeiten vorgenommen werden. Der Druck von Band VIII hat begonnen und soll jetzt regelmäßig weitergeführt werden.

Göttingen, den 29. April 1899.

# Wörterbuch der ägyptischen Sprache.

Bericht über das Geschäftsjahr 1898.

Die Kommission verlor durch den Tod ihr Mitglied Georg Ebers. Obwohl vielfach durch Krankheit behindert, hat er dem Wörterbuch-Unternehmen vom Anbeginn in Rat und Tat seine Förderung zu Teil werden lassen. Ein neuer Vertreter ist für die Königlich bayerische Akademie der Wissenschaften noch nicht ernannt. Als Mitarbeiter gewonnen sind außer den Gelehrten, die im vorjährigen Berichte genannt wurden, die Herren G. Möller und J. Herbert Walker.

In dem Berichte des vorigen Jahres war bereits erwähnt, daß Herr Dr. Wilhelm Heintze, welcher dem Kaiserlichen General-Konsulate zu Kairo attachiert war, die Wiedereröffnung der fünf Pyramiden des Alten Reichs, welche auf den Wänden ihrer Innenräume mit Inschriften versehn sind, und die Herstellung von photographischen Aufnahmen und von Abklatschen dieser Inschriften in Angriff genommen hatte. Dies Unternehmen, dessen beträchtliche Kosten Herr Dr. Wilhelm Heintze getragen hat, ist glücklich zur Ausführung gebracht worden mit thatkräftiger und sachkundiger Unterstützung von seiten des Herrn Dr. Ludwig Borchardt, der die Leitung der Arbeiten und zum großen Teil auch die Anfertigung der Photographien übernahm. Die Pyramidentexte, welche die Grundlage für die Erschliessung der ältesten Phase der ägyptischen Sprache bilden, können dank dieser opferwilligen Zuwendung für das Wörterbuch in völlig gesicherter Gestalt verwertet werden.

Auch von anderer Seite wurden Beiträge zur Gewinnung eines kritisch gesichteten Materials für das Wörterbuch gespendet, so von Dr. O. Lange, der bei einem Aufenthalte in London die dort auf bewahrten medizinischen und magischen Papyrus teils abschrieb, teils verglich, und von Dr. K. Reinhardt, der aus Kairo wiederholt Abklatsche von Inschriften einsandte, die dort im Antikenhandel ihm begegnet waren.

Die lexikalische Ausbeutung der Inschriften nach der Methode des Thesaurus linguae latinae nahm ihren Fortgang. Die Zahl der nach diesem Verfahren autographierten einzelnen Textabschnitte betrug bis zum 1. April d. J. 3608, die der alphabetisch fertigen Zettel 62000.

# Für die Akademische Kommission zur Herausgabe eines ägyptischen Wörterbuchs.

Richard Pietschmann.

## Bericht über den Thesaurus linguae latinae.

#### Von

#### Friedrich Leo.

Da in dem jetzt beginnenden Jahre der Thesaurus linguae latinae aus dem Stadium der Vorbereitung in das der Ausführung treten und damit zugleich seinen Göttinger Sitz verlassen wird, so erstatte ich der K. Gesellschaft, welche sich bisher mit den Conferenzberichten der Delegirten-Commission und meinen ergänzenden Mittheilungen begnügt hat, diesesmal einen allgemeinen Bericht über den Fortgang und Stand des Unternehmens; dieser Bericht wird sich auf die wichtigsten Ergebnisse der ganzen demnächst ablaufenden Periode und auf die für die Zukunft getroffenen Dispositionen miterstrecken.

In der Göttinger Conferenz zu Pfingsten 1894 sind die Normen festgelegt worden, nach denen das Material für die künftige Ausarbeitung des Thesaurus beschafft und zubereitet werden sollte. Mit dem Juli desselben Jahres begann die regelmäßige Thätigkeit an den beiden für die Arbeit bestimmten Centren, München und Die Vertheilung des gesammten Vorraths an Sprachdenkmälern geschah in der Weise, daß zunächst die Poesie nach Göttingen, die Prosa nach München, alsdann, um die Quantität auszugleichen, eine Reihe von Prosaautoren und die Inschriften nach Göttingen übernommen wurden. Als Zeitgrenze für die in Betracht kommende Litteratur wurde im allgemeinen das 7. Jahr-Wir berechneten damals die Periode der Mahundert angesetzt. terialsammlung auf ein Minimum von 5, ein Maximum von 7 Jahren; wir können nun sagen, daß das Minimum nur um ein Geringes überschritten werden wird.

Um den eigentlichen Grundstock des Materials zu bilden, sollte die gesammte lateinische Litteratur von den Anfängen bis gegen

die Mitte des 2. Jahrhunderts nach Chr. in Zettel aufgelöst und zu Speciallexica zusammengeordnet werden. Diese Arbeit ist in folgender Weise ausgeführt worden. Jeder einzelne Text wurde, und zwar fast durchweg von competentesten Kennern des Autors oder seines Sprachkreises, einer neuen Revision unterzogen. Ich darf bei dieser Gelegenheit hervorheben, daß das Unternehmen in der ganzen philologischen Welt bereit- und opferwillige Unterstützung gefunden hat. Die revidirten und mit den Angaben über die maßgebende Ueberlieferung wie mit Andeutungen für das sprachliche und sachliche Verständniß versehenen Texte wurden autographisch vervielfältigt und in Zettel zerlegt, deren jeder einen zusammenhängenden Abschnitt von 10-14 Versen oder Zeilen enthält; für jeden Abschnitt sind so viele das Stichwort auszeichnende Zettel vorhanden wie der Abschnitt Wörter enthält. jeden Autor wurden die Zettel alphabetisch geordnet und so für jeden ein Lexicon hergestellt, dessen Benutzer in den Stand gesetzt ist, unmittelbar aus den Zetteln heraus das Verhältniß des Wortes zum Satze und im Zusammenhang der Sätze sowie die kritische Sicherheit des Textes zu beurtheilen. Nur für wenige Texte (Ciceros Reden und philosophische Schriften, Caesar, Tacitus) wurden die vorhandenen Wörterbücher ausreichend befunden, aus ihnen die Zettelglossare auf halbmechanischem Wege zuzubereiten. Dieser Theil der Arbeit ist nahezu vollendet; in wenigen Monaten wird das lateinische Sprachmaterial von den punischen Kriegen bis zur Antoninenzeit in wissenschaftlich zuverlässigen Spezialglossaren zu sämmtlichen Autoren für die gelehrte Benutzung bereit liegen.

Von der späteren Litteratur ist ein Theil in derselben Weise verarbeitet worden, so der ganze Apuleius, die Vulgata, Commodian, ein Theil Tertullians; wenige andere, wie Ammianus Marcellinus, sind ihrem ganzen Wortbestande nach excerpirt worden. Für die große Masse aber der sich über vier bis fünf Jahrhunderte erstreckenden römischen Schriftstellerei nach Sueton und Fronto wird der Thesaurus auf die das Wichtige heraushebenden Excerpte angewiesen sein, die so weit möglich von speciellen Kennern der betreffenden Texte, durchaus aber von Philologen hergestellt wurden und werden, die zu dieser schwierigen Arbeit wissenschaftlich qualificirt sind. Solche Excerpte können bei der Fülle verschiedenartiger und stets von der Subjectivität der Bearbeiter abhängiger Gesichtspunkte in der Regel nur einen relativen Werth haben und ihren Zweck nur annähernd erfüllen. Wir mußten uns an das Erreichbare halten. Dem Ziele würde man näher kommen,

wenn man jeden Autor einem halben Dutzend Bearbeiter zuweisen könnte, um später die übereinstimmenden Excerpte auszumustern. Aber weder ein solches Verfahren noch die Auflösung der gesammten Litteratur in Zettelglossare noch auch die bloße Excerpirung der gesammten spätlateinischen Prosaschriften in ihrer kaum übersehbaren Ausdehnung gehört zum Erreichbaren. Auch in der Beschränkung wird das Excerptenmaterial neben dem Grundstock der Zettelglossare eine sehr werthvolle Grundlage für die Wortgeschichte des Spätlateins bilden, wie sie bisher auch nicht annähernd zur Verfügung stand. Von hervorragender Wichtigkeit sind hier die Inschriften. Diese wie die poetischen Texte werden vollständig, von der Prosa die überwiegende Fülle des Wichtigen zur Excerpirung herangezogen.

Neben dieses den Sprachvorrath darstellende Zettelmaterial treten die Auszüge aus der modernen wissenschaftlichen Litteratur, die gleichfalls bis zum Herbst zu Ende geführt sein werden.

Die Excerpirung der spätlateinischen Litteratur hat aus sachlichen und persönlichen Gründen größere Schwierigkeiten gemacht und einen langsameren Fortgang genommen als die Herstellung Während für diese die Verwendung auswärder Zettelglossare. tiger Mitarbeiter sich in hohem Maße bewährt hat, erschien es in den letzten Jahren, je näher der Termin für die Beendigung der Materialsammlung heranrückte, um so gerathener, die Excerpirung möglichst an den Arbeitscentren selbst durch ständige Mitarbeiter ausführen zu lassen. Gleichzeitig traten der Delegirten-Commission in ihren Erwägungen und Berathungen immer greifbarer die Schwierigkeiten entgegen, die das bis dahin geplante System der Ausführung des Thesaurus selbst durch eine über die Länder zerstreute Schaar von Mitarbeitern mit sich führen mußte. System hätte den großen Vortheil gebracht, daß alle durch ihre wissenschaftliche Production bekannten Specialisten hätten herangezogen werden können; aber außer anderen schwerwiegenden Bedenken entschied gegen das System schließlich die Gefahr, die für das Material des Thesaurus mit der Vertheilung an viele Orte verbunden sein würde, sowie die Unzweckmäßigkeit solcher Vertheilung an sich: denn die meisten Artikel werden nicht allein aus den zu dem Worte selbst gehörigen Zetteln, sondern unter Benutzung des übrigen Materials redigirt werden müssen. Es wurde also auf den schon früher erwogenen Gedanken zurückgegriffen, den Thesaurus so gut wie ganz (denn daß Ausnahmen stattfinden ist wünschenswerth) am Orte selbst von ständigen, in der Vorbereitungsperiode zumeist bereits eingearbeiteten, durch Tradition und gegenseitige Anregung verbundenen Mitarbeitern ausführen zu lassen.

Nachdem wir diese Wahl getroffen hatten, sahen wir uns vor einer neuen Entscheidung. Sobald es erkannt war, daß die Arbeit überhaupt concentrirt werden mußte, war es auch einleuchtend, daß das dualistische System, auf Grund dessen wir die Materialsammlung organisirt und durchgeführt hatten, während der Ausführungsperiode nicht beibehalten werden konnte. Keine Zweitheilung oder Auftheilung des Materials ließ sich ersinnen, keine zweckmäßige Vertheilung der Arbeit, keine Einheitlichkeit der Ausführung. Der Entschluß war gegeben, das gesammte Material an einem Orte zu vereinigen und die Ausarbeitung unter eine einheitliche Leitung zu stellen. Hier ergab sich sogleich, daß von den drei Mitgliedern des Directoriums keiner diese Leitung übernehmen konnte. Denn wenn einer von uns geglaubt hätte, die noch in Aussicht stehenden 15 Jahre für das Unternehmen übrig zu haben, so konnten wir doch schon jetzt nicht mehr zweifeln, daß der Leiter dieser Arbeit eine andere Berufsarbeit, also auch eine umfassende und verantwortungsvolle Lehrthätigkeit, neben der Ausarbeitung des Thesaurus nicht wird ausüben können. Die einzige Möglichkeit das Werk zum Ende zu führen war, es einem jüngeren Gelehrten zu übergeben, der, durch wissenschaftliche Qualität dazu berufen und durch seine Lebensstellung noch nicht gehindert, gewillt wäre es zu seiner Lebensaufgabe zu machen. Diesen Mann haben wir in Dr. Friedrich Vollmer, bisher Director einer deutschen höheren Schule in Brüssel, gewonnen. Er wird als Generalredactor, selbstverständlich der Commission der Delegirten der fünf Akademien untergeordnet und unter Aufsicht des Directoriums, aber in einer wissenschaftlich vollkommen selbständigen Position die Ausarbeitung des Thesaurus leiten. finanzielle Ordnung der neuen Einrichtung hat innerhalb der vorhandenen Mittel durchgeführt werden können.

Als geeignete Orte für die Ausarbeitung hat die Commission Berlin, Leipzig und München bezeichnet. Sie hat sich vornehmlich in Anerkennung der großen Verdienste, die der Delegirte der K. bayrischen Akademie und diese selbst sich seit vielen Jahren um die Vorbereitung und Ausführung des Unternehmens erworben haben, für München entschieden, nachdem Regierung, Akademie und Universität in entgegenkommender Weise die von der Commission für nöthig gehaltenen Zusagen gemacht haben. Die Ueberführung des Göttinger Materials nach München ist für Anfang October in Aussicht genommen. Bis zu dieser Zeit soll die Materialsammlung an

beiden Orten zu Ende geführt und alsdann in München vor der definitiven Vereinigung der Bestand von der Commission geprüft und das Inventar aufgenommen werden.

Dagegen hat die Commission sich ausdrücklich vorbehalten, über den Ort, an dem das Material nach Vollendung des Thesaurus für alle Zeit verbleiben soll, erst zu geeigneter Zeit den zu dem Unternehmen vereinigten Akademien ihre Vorschläge zu machen. Dieses Material bildet bereits jetzt ein wissenschaftliches Archiv Es ist einer Entwicklung fähig, die die größten ersten Ranges. An die Stelle der Excerpte werden für einen Ausblicke bietet. Text nach dem andern, zuerst für die in kritischen Ausgaben vorliegenden, dann für jeden wie er in kritischer Bearbeitung erscheint, die Zettelglossare treten müssen. Während der Thesaurus selbst der Natur jeder menschlichen Arbeit nach nur den Stand des Wissens gewisser Jahrzehnte in einer durch Mittel und Zweck gebotenen Comprimirung darstellen kann, wird sein Material den Centralpunkt für die lateinischen Studien des nächsten Jahrhunderts bilden. Ein Material, das zu solcher Erweiterung und Benutzung bestimmt ist, bedarf einer ständigen wissenschaftlichen Verwaltung; die Vortheile des Besitzes werden mit Pflichten verbunden sein: es wird sich nach Vollendung des Werkes darum handeln, welcher der in Betracht kommenden Staaten die Pflichten zu übernehmen bereit sein wird.

## Preisvertheilung.

Rechtzeitig und unter Beobachtung der vorgeschriebenen Bedingungen war zur Lösung der von der Gesellschaft für das Jahr 1899 gestellten Preisaufgabe: "Was an Schriften des Apollinaris von Laodicea erhalten ist, soll untersucht, kritisch bearbeitet und für die Darstellung seiner Theologie verwendet werden", eine Arbeit mit dem Motto: καὶ τὰ δοκηθέντ οὐκ ἐτελέσθη eingegangen. — Das Urtheil über sie lautet:

Die zur Lösung der Preisaufgabe eingegangene Arbeit umfaßt 443 Seiten gr. 4° und wol c. 600, teilweise beschriebene, Seiten 8°. Entsprechend der Fassung der Preisaufgabe galt es zunächst den gesamten noch vorhandenen Bestand an literarischem Eigentum des Apollinaris zu sammeln, auf seine wirkliche Zugehörigkeit an denselben zu prüfen, ihn textkritisch zu bearbeiten und historisch — vor allem dogmenhistorisch — zu verwerten. War mit jener Fassung der Aufgabe das Ziel ausgesprochen, welches die Gesellschaft der Wissenschaften im Auge hatte, so blieb ihr natürlich nicht verborgen, daß sie kaum erwarten durfte, in der gegebenen Frist eine Arbeit zu erhalten, welche wirklich schon allen den gestellten Anforderungen entsprach. Aber sie mußte das zu erstrebende Ziel in jener Vollständigkeit ins Auge fassen, um an der Weise, wie die verschiedenen Seiten der zu lösenden Aufgabe in Angriff genommen wurden, erkennen zu können, ob der Verfasser der etwa einlaufenden Preisarbeit die Gewähr biete, die Aufgabe in ihrem ganzen Umfang erfolgreich durchzuführen.

Der Vf. der jetzt vorliegenden eingegangenen Arbeit bekennt von vornherein offen, daß er "nicht nur weit hinter den Anforderungen zurücksteht, die das Thema stellt, sondern nicht einmal das von ihm anfänglich für erreichbar Gehaltene erfüllt", aber er hofft, "die Gesellschaft werde in diesen Anfängen die Bürgschaft für spätere Erfüllung des von ihr Geforderten erblicken." Eben diesen Gesichtspunkt halten die Referenten für den gewiesenen, und unter ihm glauben sie die Arbeit prüfen zu sollen.

Gemäß der gestellten Aufgabe hat der Vf. es sich zunächst angelegen sein lassen, mit möglichster Vollständigkeit das zu sammeln, was an und aus den Schriften des Apoll. noch erhalten ist. Die Energie, mit welcher er dies Ziel zu erreichen gestrebt hat, begründet ein Hauptverdienst seiner Arbeit. deutsche Bearbeiter der Schriften des Apoll., Dräseke in den Texten und Untersuchungen von v. Gebhardt und Harnack VII, 1892, hatte, da die Schriften des Apoll. zum Teil orthodoxen Kirchenlehrern zugeschrieben worden sind, den Weg eingeschlagen, Werke zweifelhafter Authentie daraufhin zu prüfen, ob sie nicht etwa Apoll. zum Verfasser haben. Mit Recht hat sich der Autor der Preisarbeit gegen die Methode und die Ergebnisse Dräsekes ablehnend verhalten; er trifft in letzterer Hinsicht zusammen mit der ihm unbekannt gebliebenen russischen Arbeit Spasskij's, wo der eingehende Nachweis gegen Dräseke gegeben ist. Dagegen hat der Vf. sich mit großem Erfolg gemüht, das in den zahlreichen Catenen, d. h. Sammlungen von Schrifterklärungen der Väter, zerstreute, zumeist nur handschriftlich vorhandene exegetische Eigentum des Apollinaris zu sammeln, so daß dieses nunmehr in großem Umfange vorliegt. Auch wo es sich dabei um bereits Veröffentlichtes handelt, ist erst durch den Vf. eine gesichertere handschriftliche Grundlage beschafft worden und damit die nächste Voraussetzung für eine Untersuchung der Wirksamkeit des Apoll. als Exegeten, zum Teil auch für das dogmenhistorische Verständnis desselben gegeben. Bedauert der Vf., daß es ihm nicht möglich war, die Autorschaft des Apoll. in Bezug auf diese zahlreichen exegetischen Fragmente zu untersuchen — das Resultat wäre wol sicher ein zumeist günstiges gewesen -, und betont er, daß ihm eine vollständige kritische Durcharbeitung keiner Catene möglich gewesen, so liefert doch das von ihm bereits Gebotene den deutlichen Beweis seiner Befähigung zur erfolgreichen Durchführung des in Angriff Genommenen. Der Vf. ist offenbar philologisch auf das Beste geschult; die Recensio wird mit wenigen Worten auf Grund sicherer Indicien, wie es scheint, festgtstellt und darnach der Text consequent behandelt. Das Gleiche gilt in Bezug auf die in direkter oder indirekter Ueberlieferung vorhandenen dogmatischen Schriften des Apollinaris. Auch hier wird über den ganzen Bestand der Textüberlieferung orientirt; die Uebersetzungen wie die Citate bei anderen Kirchenvätern werden berücksichtigt und verwertet. Die

klare und knappe Fassung der adnotatio critica aber zeigt deutlich, wie vertraut dem Vf. eine solche Arbeit ist; und die Beurteilung der handschriftlichen Verhältnisse, wobei nur Entscheidendes hervorgehoben wird, beweist, daß sich nicht leicht ein anderer finden lassen wird, der mit den patristischen Kenntnissen soviel philologische Begabung und technische Sicherheit verbindet. Auf die beigegebene reiche Sammlung von Zeugnissen der Väter über Apollinaris sei nur kurz hingewiesen. Seine ungewöhnliche Befähigung, auch dogmenges chichtliche Fragen mit Erfolg zu behandeln, hat der Vf. durch seine zwar kurze, aber lichtvolle Darlegung der Theologie des Apoll. documentirt, namentlich durch seine scharfe Unterscheidung zweier Phasen in der Entwicklung des Apoll. — welche dann den beiden in seiner Schule vertretenen Richtungen entsprechen —, falls nämlich die vortrefflich bezeugte Άπόδειξις περί τῆς θείας σαρκώσεως wirklich ein Werk des Apoll. selbst ist.

Die Referenten können daher nur urteilen, daß in dem von dem Verf. der Preisarbeit Gebotenen die Bürgschaft für eine erfolgreiche Zuendeführung der von der Gesellschaft gestellten Aufgabe gegeben ist, und empfehlen das Werk als das einer offenbar in besonderem Maße zur Lösung jener Aufgabe befähigten Persönlichkeit angelegentlich zur Krönung mit dem Preise.

Danach hat die K. Gesellschaft d. W. beschlossen, dem Verfasser den vollen Preis zuzuerkennen.

Die Eröffnung des Couverts ergab als Verfasser:

Lic. Hans Lietzmann in Bonn.

Die Preisaufgabe für das Jahr 1901 lautet:

Es soll für einen beliebigen Zahlkörper das Reciprocitätsgesetz der l-ten Potenzreste entwickelt werden, wenn l eine ungerade Primzahl bedeutet.

Erläuterung. Es sei l eine ungerade Primzahl,  $\xi$  eine von 1 verschiedene l-te Einheitswurzel, und k ein beliebiger algebraischer Zahlkörper, welcher die Zahl  $\xi$  enthält: bedeuten dann  $\nu$ ,  $\mu$  irgend zwei ganze Zahlen des Körpers k und m irgend ein Primideal in k, so läßt sich das allgemeinste Reciprocitätsgesetz für l-te Potenzreste im Zahlkörper k durch die Gleichung

$$\prod_{(w)} \left\{ \frac{\nu, \, \mu}{w} \right\} = 1$$

darstellen; hierin erstreckt sich das Product über sämmtliche Nachrichten; geschäftl. Mittheilungen 1899. 1.

Primideale w des Körpers k und das Symbol  $\left\{\frac{v,\mu}{w}\right\}$  bezeichnet eine in geeigneter Weise zu definirende und durch die Zahlen  $v,\mu$  sowie das Primideal w eindeutig bestimmte l-te Einheitswurzel. Es soll dieses Reciprocitätsgesetz für l-te Potenzreste dem vollen Inhalte nach ausgeführt und, wenigstens in einigen ausgezeichneten Specialfällen oder unter geeigneten vereinfachenden Annahmen, bewiesen werden. Besonderer Werth wird auf die Ausrechnung von Zahlenbeispielen gelegt, die zur Erläuterung und Bestätigung des genannten Reciprocitätsgesetzes passend erscheinen.

Der Preis beträgt 1000 Mark.

Die Bewerbungsschriften müssen bis zum 1. Februar 1899 oder 1901 eingeliefert werden. Sie sollen mit einem Spruch versehen und von einem verschlossenen Brief begleitet sein, der außen den Spruch trägt, der die Arbeit kennzeichnet, und innen den Namen und Wohnort des Verfassers.

# Verzeichnis der Mitglieder der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Ende März 1899.

Sekretäre.

Friedrich Leo, Dr. ph., Professor.

Ernst Ehlers, Dr. med. und Dr. phil., Professor, Geheimer Regierungs-Rath.

Ordentliche Mitglieder.

Philologisch - historische Klasse.

Hermann Wagner, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1880.

Ferdinand Frensdorff, Dr. jur. und Dr. ph., Professor, Geh. Justizrath, seit 1881.

Franz Kielhorn, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1882.

Karl Dilthey, Dr. ph., Professor, seit 1892.

Wilhelm Meyer, Dr. ph., Professor, seit 1892.

Julius Wellhausen, Dr. th. und Dr. ph., Professor, seit 1892.

Max Lehmann, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1893.

Gustav Cohn, Dr. ph., Professor, seit 1893.

Nathanael Bonwetsch, Dr. th., Professor, seit 1893.

Friedrich Leo, Dr. ph., Professor, seit 1893.

Gustav Roethe, Dr. ph., Professor, seit 1893.

Paul Kehr, Dr. ph., Professor, seit 1895.

Georg Kaibel, Dr. ph., Professor, seit 1897.

Richard Pietschmann, Dr. ph., Professor, seit 1897.

Wilhelm Schulze, Dr. ph., Professor, seit 1898.

Mathematisch - physikalische Klasse.

Georg Meissner, Dr. med., Professor, Geh. Medicinalrath, seit 1861.

Ernst Ehlers, Dr. med. und Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1874. D. z. Sekretär.

Eduard Riecke, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1879. (Zuvor Assessor seit 1872.)

Adolf von Koenen, Dr. ph., Professor, Geh. Bergrath, seit 1881.

Woldemar Voigt, Dr. ph., Professor, seit 1883.

Friedrich Merkel, Dr. med., Professor, seit 1885.

Theodor Liebisch, Dr. ph., Professor, seit 1887.

Felix Klein, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1887. (Zuvor Assessor, seit 1871, Correspondent seit 1872.)

Gottfried Berthold, Dr. ph., Professor, seit 1887.

Albert Peter, Dr. ph., Professor, seit 1889.

Otto Wallach, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1890.

Johannes Orth, Dr. med., Professor, Geh. Medicinalrath, seit 1893.

Wilhelm Schur, Dr. ph., Professor, seit 1893.

David Hilbert, Dr. ph., Professor, seit 1895.

Walther Nernst, Dr. ph., Professor, seit 1898.

#### Assessor.

Mathematisch - physikalische Klasse.

Bernhard Tollens, Dr. ph., Professor, seit 1884.

# Ehren-Mitglied.

Adolf Frhr. von Nordenskiöld, zu Stockholm, seit 1879. (Zuvor Correspondent, seit 1871.)

# Auswärtige Mitglieder.

Philologisch - historische Klasse.

Theodor Mommsen, Dr., Professor, zu Charlottenburg, seit 1867. (Zuvor Correspondent, seit 1857.)

Carl Hegel, Dr. ph. et jur., Professor, Geh. Rath, zu Erlangen, seit 1871. (Zuvor Correspondent, seit 1857.)

Adolf Kirchhoff, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1881. (Zuvor Correspondent, seit 1865.)

Theodor Nöldecke, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1883. (Zuvor Correspondent, seit 1864.)

Leopold Delisle, Administrateur général de la bibl. nationale, zu Paris, seit 1886. (Zuvor Correspondent, seit 1866.)

Theodor von Sickel, Dr., Professor, Hofrath, zu Rom, seit 1886. (Zuvor Correspondent, seit 1868.)

- Julius Oppert, Professor, zu Paris, seit 1887. (Zuvor Correspondent, seit 1876.)
- M. J. de Goeje, Professor, zu Leiden, seit 1888. (Zuvor Correspondent, seit 1872.)
- Gaston Paris, Membre de l'Institut, zu Paris, seit 1889.
- Julius Ficker von Feldhaus, Dr., Professor, Hofrath, zu Insbruck, seit 1889. (Zuvor Correspondent, seit 1866.)
- Alexander Conze, Dr., Generalsekretär des archäol. Instituts, zu Charlottenburg, seit 1890. (Zuvor Correspondent, seit 1875.) L. Duchesne, Abbé, zu Paris, seit 1891.
- Max Müller, Professor, zu Oxford, seit 1891. (Zuvor Correspondent, seit 1861.)
- Friedrich Bechtel, Dr., Professor, zu Halle, seit 1895. (Zuvor Assessor, seit 1882.)
- Pasquale Villari, Senatore del Regno d'Italia, zu Florenz, seit 1896.
- P. Heinrich Denifle, Sotto archivista della S. Sede, zu Rom, seit 1896.
- Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Dr. ph., Geh. Regierungsrath, seit 1897. (Vorher seit 1892 ordentliches Mitglied.)

## Mathematisch - physikalische Klasse.

- Robert Bunsen, Dr., Großherzogl. Bad. Geheimer Rath I. Klasse, und Professor, Excellenz, zu Heidelberg, seit 1855.
- Richard Dedekind, Dr., Professor, Geh. Hofrath, zu Braunschweig, seit 1862. (Zuvor Correspondent, seit 1859.)
- William Thomson Lord Kelvin, Professor, zu Glasgow, seit 1864. (Zuvor Correspondent, seit 1859.)
- Joseph Dalton Hooker, Direktor der Königlichen Gärten, zu Sunnigdale, seit 1865.
- Carl Neumann, Dr., Professor, Geh. Hofrath, zu Leipzig, seit 1868. (Zuvor Correspondent, seit 1864.)
- Eduard Frankland, Professor der Chemie, zu Reigate, seit 1873.
- Max von Pettenkofer, Dr., Geheimer Rat und Ober-Medicinalrath, Präsident der k. bayrischen Akademie der Wissensch., Professor zu München, seit 1874.
- Alex Williamson, zu London seit 1874.
- Charles Hermite, Professor, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Paris, seit 1874. (Zuvor Correspondent, seit 1861.)
- Lazarus Fuchs, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1875. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1874.)
- Friedrich Kohlrausch, Dr., Geh. Regierungsrath, Präsident der

- phys.-techn. Reichsanstalt, Charlottenburg, seit 1879. (Zuvor Assessor, seit 1867.)
- Luigi Cremona, Professor, Senator und Direktor der Ingen-Schule des Königreichs Italien zu Rom, seit 1880. (Zuvor Correspondent, seit 1869.)
- Albert von Kölliker, Dr. ph. und Dr. med., Geheimer Rat, Excellenz, Professor, zu Würzburg, seit 1882. (Zuvor Correspondent, seit 1862.)
- Sir Gabriel Stokes, Professor, zu Cambridge, seit 1882. (Zuvor Correspondent, seit 1864.)
- Arthur Auwers, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, beständ. Sekretär der Akademie der Wissenschaften, zu Berlin, seit 1882. (Zuvor Correspondent, seit 1871.)
- Eugenio Beltrami, Professor, zu Rom, seit 1883. (Zuvor Correspondent, seit 1875.)
- Johannes Reinke, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Kiel, seit 1885. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1882.)
- Wilhelm Foerster, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1886. (Zuvor Correspondent, seit 1875.)
- Ludwig Boltzmann, Dr., Professor, K. K. Hofrath, zu Wien, seit 1887. (Zuvor Correspondent, seit 1882.)
- Carl Klein, Dr., Professor, Geh. Bergrath, zu Berlin, seit 1888. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1887.)
- H. Graf zu Solms-Laubach, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1888. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1879.)
- Karl Gegenbauer, Dr., Professor, Geh. Rath, zu Heidelberg, seit 1891.
- Adolf von Bayer, Dr., Professor, Geh. Rath, zu München, seit 1892. (Zuvor Correspondent, seit 1879.)
- Eduard Suess, Dr., Professor der k. Akademie der Wissenschaften, zu Wien, seit 1892. (Zuvor Correspondent, seit 1884.)
- Herm. Amandus Schwarz, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1892. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1875, Correspondent seit 1869.)
- Henri Poincaré, Professor, zu Paris, seit 1892. (Zuvor Correspondent, seit 1884.)
- Heinrich Weber, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1895. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1892, Correspondent seit 1875.)
- Alexander Agassiz, Professor, zu Cambridge, U. St. A., seit 1898, Correspondent seit 1879.)
- Robert Helmert, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Potsdam, seit 1898, Correspondent seit 1896.

### Correspondenten.

#### Philologisch - historische Klasse.

Leo Meyer, Dr., Professor, Wirkl. Staatsrath, Excellenz, zu Dorpat, seit 1865. (Zuvor Assessor, seit 1861.)

Theodor Aufrecht, Dr., Professor, zu Bonn, seit 1871.

Ulrich Köhler, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1871.

William Stubbs, D. D. Rt. Rev. Bishop of Oxford, Cuddesdon Palace near Oxford, seit 1872.

Ferdinand Justi, Dr., Professor, Geh. Regierungsrat, zu Marburg, seit 1875.

Stephanos Kumanudes, Dr., Professor, zu Athen, seit 1876.

Ludwig Hänselmann, Dr., Professor, Stadtarchivar, zu Braunschweig, seit 1878.

Adolf Michaelis, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1879.

Georg Hoffmann, Dr., Professor, zu Kiel, seit 1881.

Franz Bücheler, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1881.

Wolfgang Helbig, Dr., Professor, zu Rom, seit 1882.

Otto Benndorf, Dr., Professor, Hofrath, zu Wien, seit 1883.

Curt Wachsmuth, Dr., Professor, Geh. Hofrat, zu Leipzig, seit 1884.

Heinrich Nissen, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1884.

Adalbert Bezzenberger, Dr., Professor, zu Königsberg, seit 1884.

J. F. Fleet, Dr., zu London, seit 1885.

Friedrich Hultsch, Dr., Ober-Schulrath, zu Dresden, seit 1885. Johannes Vahlen, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, best. Sekretär der Akademie der Wissenschaften, zu Berlin, seit 1885.

Percy Gardner, Professor, zu Oxford, seit 1886.

Friedrich Imhoof-Blumer, Dr., zu Winterthur, seit 1886.

Adolf Köcher, Dr., Professor, zu Hannover, seit 1886.

Charles Piot, Archivar, zu Brüssel, seit 1886.

Joh. Gottfried Wetzstein, Dr., Konsul a. D., zu Berlin, seit 1886.

Eugen Petersen, Dr., Professor, Sekretär des archäologischen Instituts, zu Rom, seit 1887.

Hermann Usener, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1887.

Sophus Bugge, Dr., Professor, zu Christiania, seit 1887.

Ignazio Guidi, Professor, zu Rom, seit 1887.

Wilhelm Pertsch, Dr., Ober-Bibliothekar, Geh. Hofrath, zu Gotha, seit 1889.

Adolf Erman, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1888.

Constantin Höhlbaum, Dr., Professor, zu Gießen, seit 1889.

Karl Koppmann, Dr., Stadtarchivar, zu Rostock, seit 1889.

Richard Pischel, Dr., Professor, zu Halle, seit 1889.

Sir Clemens Robert Markham, zu London, seit 1890.

Hermann Oldenberg, Dr., Professor, zu Kiel, seit 1890.

Wilhelm Fröhner, Dr., zu Paris, seit 1891.

Charles Gross, Professor, zu Cambridge, Mass., U. St. A., seit 1891.

Konstantinos Kontos, Professor, zu Athen, seit 1892.

Moritz Ritter, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1892.

Goswin Freiherr von der Ropp, Dr., Professor, zu Marburg, seit 1892.

Henry Harisse, zu Paris, seit 1892.

Ludwig Traube, Dr., Privatdocent a. d. Universität München, seit 1894.

Wilhelm von Bippen, Dr., Staatsarchiv und Senatssekretär, zu Bremen, seit 1894.

Dietrich Schaefer, Dr., Professor, zu Heidelberg, seit 1894.

Edward Schröder, Dr., Professor, zu Marburg, seit 1894.

Albert Hauck, Dr., Professor, zu Leipzig, seit 1894.

Adolf Jülicher, Dr., Professor, zu Marburg i. H., seit 1894.

Wilhelm Wilmanns, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn a. Rh., seit 1894.

Hermann Möller, Dr., Professor, zu Kopenhagen, seit 1894.

Hermann Jacobi, Dr., Professor, zu Bonn a. Rh., seit 1894.

Heinrich Zimmer, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Greifswald, seit 1894.

August Mau, Dr., Professor und Bibliothekar des Kgl. archäologischen Instituts, zu Rom, seit 1894.

Maxime Collignon, Dr., Professor, an der faculté de lettres, Paris, seit 1894.

F. Hultsch, Dr., Government Epigraphist, zu Bangalore, seit1895. Elias Steinmeyer, Dr., Professor, zu Erlangen, seit 1895.

Eduard Meyer, Dr., Professor, zu Halle a/S., seit 1895.

Otto Seek, Dr., Professor, zu Greifswald, seit 1895.

Oswald Holder-Egger, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1896.

Max Rieger, Dr. ph., zu Darmstadt, seit 1897.

Graf Carlo Cipolla, zu Turin, seit 1898.

### Mathematisch - physikalische Klasse.

Heinrich Limpricht, Dr. med. et ph., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Greifswald, seit 1860. (Zuvor Assessor, seit 1857.)

Georg Quincke, Dr., Professor, Geh. Rath, zu Heidelberg, seit 1866.

Rudolf Lipschitz, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1867.

Robert Mallet, Mitglied der Royal Society zu London, seit 1869. Elwin Bruno Christoffel, Dr., Professor a. D., zu Straßburg, seit 1869.

Wilh. Theod. Bernhard Holtz, Dr., Professor, zu Greifswald, seit 1869.

Georg Salmon, Professor, Provost des Trinity College zu Dublin, seit 1869.

Carl Friedrich Rammelsberg, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Lichterfelde bei Berlin, seit 1870.

Paul Gordan, Dr., Professor, zu Erlangen, seit 1870.

Eduard Pflüger, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, zu Bonn, seit 1872.

Adolf Mayer, Dr., Professor, zu Leipzig, seit 1872.

Karl Anton Bjerknes, Dr., Professor, zu Christiania, seit 1873.

Johannes Thomae, Dr., Professor, zu Jena, seit 1873.

Henry Enfield Roscoe, Professor, zu London, seit 1874.

Johann Strüver, Dr., Professor, zu Rom, seit 1874.

Leo Königsberger, Dr., Professor, Großh. Bad. Geh. Rath, zu Heidelberg, seit 1874.

Ferdinand Frh. von Richthofen, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1875.

William Huggins, Professor, zu London, seit 1876.

Joseph Norman Lockyer, Professor, zu London, seit 1876.

Wilhelm Waldeyer, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, best. Sekretär der K. Akademie der Wissenschaften, zu Berlin, seit 1877.

Theodor Reye, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1877.

Franz Carl Joseph Mertens, Dr., Professor, zu Wien, seit 1877. Gösta Mittag-Leffler, Dr., Professor, zu Stockholm, seit 1878.

Georg Cantor, Dr., Professor, zu Halle, seit 1878.

Karl von Voit, Dr., Professor, Geheimer Rath und Obermedicinalrath, zu München, seit 1879.

Wilhelm Hittorf, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Münster, seit 1879.

Friedrich Beilstein, Dr., Professor, Staatsrath, zu St. Petersburg, seit 1880.

Wilhelm His, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, zu Leipzig, seit 1880.

Ulisse Dini, Professor, zu Pisa, seit 1880.

H. Rosenbusch, Dr., Professor, Geh. Bergrath, zu Heidelberg, seit 1882.

R. Fittig, Dr., Professor, zu Straßburg i. E., seit 1882.

Ferdinand Lindemann, Dr., Professor, zu München, seit 1882.

Ludwig Kiepert, Dr., Professor, zu Hannover, seit 1882.

Franz Eilhardt Schulze, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1883.

Gaston Darboux, Dr., Professor, zu Paris, seit 1883.

Wilhelm Conrad von Röntgen, Dr., Professor, Geh. Rath, zu Würzburg, seit 1883.

Ludwig Sylow, Dr., zu Frederickshall, seit 1883.

Gustav Tschermak, Dr., Professor, Hofrath, zu Wien, seit 1884.

Theodor Wilh. Engelmann, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1884.

Emile Picard, Professor, zu Paris, seit 1884.

Edouard Bornet, Professor, zu Paris, seit 1885.

Wilhelm Pfeffer, Dr., Professor, Geh. Hofrath, zu Leipzig, seit 1885.

James Hall, Professor, zu Albany (New-York), seit 1885.

Ludimar Hermann, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, zu Königsberg, seit 1886.

Gustav Retzius, Dr., Professor, zu Stockholm, seit 1886.

Ferdinand Zirkel, Dr., Professor, Geh. Bergrath, zu Leipzig, seit 1886.

J. Boussinesq, Membre de l'Institut, zu Paris, seit 1886.

Georg Frobenius, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1886.

William Lord Rayleigh, zu Witham (Essex), seit 1886.

Julius Weingarten, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1886.

Walther Flemming, Dr., Professor, zu Kiel, seit 1887.

Hermann Vogel, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Potsdam, seit 1887.

Emil Warburg, Dr. ph., Professor, zu Berlin, seit 1887.

Ernst Mach, Dr., Professor, Regierungsrath, zu Wien, seit 1887.

Hermann Vöchting, Dr., Professor, zu Tübingen, seit 1888.

Eugen Warming, Dr., Professor, zu Kopenhagen, seit 1888.

Simon Newcomb, Professor, Superintendent of the American Nautical Almanac, zu Washington, seit 1888.

Alexander Brill, Dr., Professor, zu Tübingen, seit 1888.

Karl von Kupffer, Dr., Professor, Geh. Rath, zu München, seit 1889.

Sir Archibald Geikie, Director-General of the Geological Survey of the United Kingdom zu London, seit 1889.

Otto Bütschli, Dr., Professor, Hofrath, zu Heidelberg, seit 1889.

E. W. Beneke, Dr., Professor, zu Straßburg i. E., seit 1889.

J. Willard Gibbs, Professor, zu Newhaven, seit 1889.

F. Fouqué, Membre de l'Institut, zu Paris, seit 1891.

Friedrich Prym, Dr., Professor, zu Würzburg, seit 1891.

Max Bauer, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Marburg, seit 1892.

Camillo Golgi, Professor, zu Pavia, seit 1892.

Friedrich Leopold Goltz, Dr., Professor, zu Straßburg i. E., seit 1892.

Victor Hensen, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, zu Kiel, seit 1892.

Alexander von Karpinsky, Excellenz, Präsident des Comité geologique, zu St. Petersburg, seit 1892.

Dmitri Mendelejeff, Dr., Professor, zu St. Petersburg, seit 1892. Simon Schwendener, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1892.

Karl von Zittel, Dr., Professor, Geh. Rath, zu München, seit 1892.

Heinrich Bruns, Dr., Professor, Geh. Rath, zu Leipzig, seit 1892. J. H. van't Hoff, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1892.

Henry A. Rowland, Professor, zu Baltimore, seit 1892.

Max Nöther, Dr., Professor, zu Erlangen, seit 1882.

Adolf Hurwitz, Dr., Professor, zu Zürich, seit 1892.

Wilhelm von Bezold, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1897.

Von der philosophischen Facultät der Georg-August-Universität in Göttingen wird zur Veröffentlichung folgendes mitgetheilt.

# Beneke'sche Preisstiftung.

Am 11. März 1899, dem Geburtstage des Begründers der Preisstiftung, des Consistorialrathes Carl Gustav Beneke, wurde in öffentlicher Facultätssitzung das Resultat der Preisbewerbung für das Jahr 1899 verkündet.

Mit dem Motto "Nur schrittweise dürfen wir vordringen, wenn wir den Bau der Berge recht verstehen wollen", ist rechtzeitig eingeliefert eine Arbeit über die Beneke-Preisaufgabe "Geologische Beschreibung des Ith und seiner direkten Fortsetzungen, namentlich auch der Verhältnisse, welche sein Ende im Süden bei Eschershausen bedingen, sowie seine Hakenbiegung und sein Ende im Norden bei Lauenstein-Coppenbrügge, sowie genaue Untersuchung der Juraformation des Ith und ihrer Besiehungen zu allen sonst im nordwestlichen Deutschland unterschiedenen Gliedern des Jura; der Arbeit ist eine Uebersichtskarte nebst allen Belegstücken beizufügen."

Die Arbeit behandelt die verschiedenen Theile des Themas recht ungleichmäßig, wie auch der Verfasser selbst im Vorwort angiebt. Die Beschreibung des stratigraphischen und tektonischen Baues ist für die festeren Gesteine des oberen Jura wesentlich genauer und ausführlicher, als für die mürberen des mittleren und unteren Jura, doch ist dies dadurch bedingt, daß in den ersteren weit bessere Aufschlüsse zu finden sind, während für die letzteren die Lagerung der darunter folgenden Triasschichten mit untersucht werden mußte, um einen Anhalt über wesentlichere Querbrüche zu gewinnen.

Die Beschreibung wird vervollständigt und anschaulich gemacht durch die beigefügte geologische Specialkarte im Maßstabe von 1:25000 auf den Meßtischblättern Alfeld, Eschershausen, Salzhemmendorf und Eldagsen, deren Aufnahme bedeutend über die Anforderungen der Aufgabe hinausgeht.

Dagegen ist die Vergleichung mit den sonstigen Jurabildungen des nordwestlichen Deutschlands entschieden nicht so vollständig, wie gewünscht wurde, und findet sich, statt in einem besonderen Abschnitte, eingestreut im stratigraphischen Theile bei den einzelnen Etagen.

Die Litteratur-Verzeichnisse sind wohl annähernd vollständig. Jedenfalls ist aber der Mangel an ausreichender Vergleichung mit den anderen Jurabildungen reichlich ausgeglichen durch die Lieferung der geologischen Specialkarte, welche sicher sehr viele Mühe und Zeit in Anspruch genommen hat, sodaß eben für die Ausarbeitung der Vergleichung nicht mehr genügende Zeit blieb. Die Karte ist aber sehr werthvoll, liefert viel Wissenschaftlich-Neues, läßt den Bau des Ith klar erkennen und ist in den wesentlicheren Gebieten sorgfältig hergestellt und richtig, sodaß die Facultät kein Bedenken trägt, dem Verfasser den vollen Preis zuzuerkennen.

Die Eröffnung des der Arbeit beigelegten verschlossenen Couvertes mit dem Motto "Nur schrittweise dürfen wir vordringen, wenn wir den Bau der Berge recht verstehen wollen" ergab als Verfasser

Herrn Dr. Alexander Steuer, Privatdocent für Mineralogie und Geologie an der Universität Jena.

Für das Jahr 1902 stellt die Facultät folgende Preisaufgabe:

"Es wird eine quellenmäßig belegte, auf ein möglichst umfangreiches Material gestützte Geschichte der Bücherpreise in Deutschland seit Erfindung der Buchdruckerkunst, besonders aber seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts gewünscht. Dabei wird unter steter Rücksicht auf die jeweiligen wirthschaftlichen und litterarischen Verhältnisse und die verschiedenen Absatzbedingungen für die einzelnen Zweige der Litteratur der Antheil zu ermitteln sein, welcher in den verschiedenen Zeiten durchschnittlich von dem Preise der Bücher auf ihre Herstellung und ihren Vertrieb entfällt. Ebenso wie den Ursachen der Preisansätze und ihres Wechsels ist ihren Folgen nachzugehen und der Einfluß darzustellen, welchen die Bücherpreise auf den Buchhandel selbst, die litterarische Produktion. sowie die Verbreitung von Bildung und Kenntnissen ausgeübt haben. Die entsprechenden Verhältnisse anderer Länder sind nur vergleichungsweise, außerdem aber dann zu berücksichtigen, wenn zur Beurtheilung der deutschen Verhältnisse nicht ausreichender Stoff vorhanden ist, und ihre Uebereinstimmung sich annehmen läßt."

Bewerbungsschriften sind in einer modernen Sprache abzufassen und bis

zum 31. August 1901,

auf dem Titelblatt mit einem Motto versehen, an uns einzusenden, zusammen mit einem versiegelten Briefe, der auf der Außenseite das Motto der Abhandlung trägt, innen Namen, Stand und Wohnort des Verfassers anzeigt. In anderer Weise darf der Name des Verfassers nicht angegeben werden.

Auf dem Titelblatte der Arbeit oder dem beigelegten Couvert muß ferner die Adresse verzeichnet sein, an welche die Arbeit zurückzusenden ist, wenn sie nicht preiswürdig befunden werden sollte.

Der erste Preis beträgt 1700 Mk., der zweite 680 Mk.

Die Zuerkennung der Preise geschieht am 11. März 1902 in öffentlicher Sitzung der unterzeichneten Facultät.

Die Preisaufgaben, für welche die Bewerbungsschriften bis zum 31. August 1899 und 31. August 1900 einzusenden sind, finden sich in den Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Geschäftliche Mittheilungen, von 1897 und 1898.

Göttingen, d. 1. April 1899.

Die philosophische Facultät.

Der Dekan

W. Voigt.

#### Verzeichniß

der im Jahre 1898 eingegangenen Druckschriften1).

#### A. Gesellschaftsschriften.

- Aachen. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. Bd. 20. 1898. Aargau. Taschenbuch der historischen Gesellschaft des Kantons Aargau f. d. J. 1897.
- Adelaide. Transactions of the R. Society of South Australia. Vol. 22. P. 1. 1898.
- Agram. Ljetopis Ingoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. Svezak. 12. Zagrebu 1898.
- Altenburg. Mittheilungen der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes. Bd. 11. H. 1. 1898.
- Amiens. Bulletins de la société des antiquaires de Picardie. Paris-Amiens. Année 1895. No. 4. Année 1896. No. 1. Année 1897. No. 1—4.
- Amsterdam. Verhandelingen der Koninkl. Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuurkunde: 1. Sectie, Deel. 6. No. 1—5. 1897—98. 2. Sectie: Deel 6. No. 1/2. 1897—98. Afd. Letterkunde: Deel 2. No. 1. 2. 1898.
- Verslagen en mededeelingen der Koninkl. Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde: 4. Reeks. Deel 1—2. 1897—98.
- Verslagen van de gewone vergaderingen der Wis- en Natuurkundige Afd. der Koninkl. Akad. van Wetenschappen. 1897
   —98. Deel 6. (1898).
- Tijdschrift van het Koninkl. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Ser. 2. Deel 15, 1898. No. 1—5.

<sup>1)</sup> Der Druckort ist nur dann besonders angegeben, wenn er nicht mit dem Sitz der Gesellschaft zusammenfällt. Das Druckjahr ist, wo es dem Jahrgang einer Zeitschrift nicht entspricht, in Klammern hinzugefügt.

- Amsterdam. Revue semestrelle des publications mathématiques rédigée sous les auspices de la Société Mathématique d'Amsterdam. T. 6. 1897 (1898).
- Nieuw Archief voor Wiskunde. 2. R. Deel 3. St. 3-4. 1897/98.
- Wiskundige opgaven met de oplossingen door de leden van het Wiskundig Genootschap. Deel 7. Stuck 5. 1898.
- Antwerpen. Bulletin de la Société Royale de géographie d'Anvers. T. 21. Fasc. 3. 1896—97. T. 22. Fasc. 1—2. 1898.
- Athen. 'Αθηνά. Σύνγραμμα περιοδικόν τῆς ἐν 'Αθήναις 'Επιστημονικῆς 'Εταιρείας. Τ. 9. τ. 3. 4. 1897. Τ. 10. τ. 1—3. 1898.
- Mittheilungen des Kaiserl. deutschen archaeologischen Instituts.
   Athenische Abtheilung. Bd. 22. Heft 4. 1897. Bd. 23. Heft 1—3. 1898. Register zu Bd. 16—20. 1897.
- Augsburg. Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben und Neuburg. Jahrg. 24. 1897.
- Baltimore. Johns Hopkins University Circulars. Vol. 15. No. 132 —136. 1897—98.
- American Journal of Mathematics. Publ. under the auspices of the Johns Hopkins University. Vol. 19. No. 4. 1897. Vol. 20. No. 1—3. 1898.
- Johns Hopkins University Studies. 15. Series. No. 6—12.
   1897. 16. Series. No. 1—9. 1898.
- Maryland geological Survey. Vol. 1. 1897.
- Basel. Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. Bd. 12. Heft 1. 1898.
- Batavia. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel 35. Afl. 1. 2. 1897.
- Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel 50. St. 3. 1897.
- Tijdschrift voor indische taal-, land- en volkenkunde uitgeg. door het Batav. Genootschap van Kunsten en Wetensch. Deel 40. Afl. 1—2. 1897.
- Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602—1811 dor J. A. van der Chijs. Uitgeg. door het Bat. G. v. K. e. W. Deel 16. 1897.
- Regenwaarnemingen in Nederlandsch Indië door J. P. van der Stock. Jaarg. 18. 1896 (1897).

- Batavia. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Uitgeg. door de Koninkl. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indië. Deel 57 (= X, 1). 1898.
- Boekwerken, ter tafel gebracht in de vergaderingen van de directie der Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indië gedurende het jaar 1897 (1898).
- Van der Stock, Wind and weather, currents, tides and tidal streams in the East Indian Archipelago. 1897.
- Bayreuth. Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Oberfranken. Hrsg. v. d. histor. Verein für Oberfranken zu Bayreuth. Bd. 20. H. 2. 1897.

Bergen. Bergens Museum Aarsberetning for 1897 (1898).

- Berkeley. University of California. The University Chronicle. An official record. Vol. 1. No. 1. 1898.
- Annual Report of the secretary to the board of regents for the year ending June 30. 1896. — Address of regent J. B. Reinstein. S. Francisco 1898.
- Register of the University 1896/97.
- Department of philosophy. G. H. Howisen, On the correlation of elementary studies. Sacramento 1896. Report to the joint committee of the board of regents 1895. Addendum to a report made to the joint committee of the regents. 1895. Reference list to the published writings of John Muir. 1897.
- College of Agriculture. The beet sugar industry and its development in California. Sacramento 1896.
- Board of State Viticultural Commissioners. Report of committee on ways and means. Sacramento 1896. Resistant vines. Ibid. 1897.
- Berlin. Abhandlungen der Königl. Preuß. Akademie der Wissenschaften zu B. aus d. J. 1897.
- Sitzungsberichte der Königl. Preuß. Akad. der Wissensch. zu B. Jahrg. 1897. No. 40-53. Jahrg. 1898. No. 1-30.
- H. C. Vogel, Einige Bemerkungen über den Kirchhoff'schen Spectralapparat. (Aus: Sitzungsberichten . . . 1898. No. 10).
- Acta Borussica. Behördenorganisation. Bd. 2. 1898.
- Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine. Jahrg. 46. 1898.
- Mittheilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte. Jahrg. 8. H. 1—3. 1898.

- Berlin. Verhandlungen der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. 17. No. 1—9. 1898.
- Mittheilungen des Vereins für die Geschichte Berlins. 1898.
- Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins. Heft 34.
   1898. Heft 35. 1898.
- Verzeichnis der Mitglieder des Vereins für die Geschichte Berlins. 1898. No. 28 (Juli).
- Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. Jahrg. 8. 1898.
- Bern. Jahrbuch für schweizerische Geschichte. Hrsg. auf Veranstaltung der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. Bd. 23. Zürich 1898.
- Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern. 1888, 1890, 1891, 1895, 1896, 1897.
- Bologna. Memorie della R. Academia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Ser. 5. T. 6. 1896—97.
- Bonn. Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande. H. 102. 1898. H. 103. 1898.
- Bordeaux. Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Ser. 5. T. 3. Cah. 1. 1898.
- Procès-verbaux des séances de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Années 1894/95. 1895/96. 1896/97.
- Commission météorologique de la Gironde. Observations pluvio-metriques et thermométriques. 1896/97 (1897).
- Boston. Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. Vol. 12. No. 4. 1897.
- Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences.
   N. S. Vol. 25. No. 1—4. 9. 1895/96. Vol. 27. 1897/98. —
   Vol. 26. No. 1. 1898/99. 4 Separat-Abzüge von E. L. Mark.
- Technology quarterly and proceedings of the Society of arts. Vol. 11. No. 2. 1898.
- Memoirs read before the Boston Society of Natural History. Vol. 5. No. 3. 1898.
- Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol. 28. No. 6-12. 1898.
- Braunsberg. Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde Ermlands. Bd. 11. H. 4. 1897. Bd. 12. H. 1. 1897.

- Braunschweig. Beiträge zur Anthropologie Braunschweigs. Festschrift zur 29. Versammlung der deutsch-anthropologischen Gesellschaft zu Br. 1898.
- Beiträge zur wissenschaftlichen Medicin. Festschrift dargeboten den medicinischen Theilnehmern der 69. Versammlung der Deutschen Naturforscher und Aerzte vom Herzogl. Braunschweig. Staatsministerium. Hrsg. v. R. Beneke. 1897.
- Festgruß gewidmet der 69. Versammlung . . . vom Verein für Naturwissenschaft in Braunschweig. 1897.
- Festschrift der Herzogl. Technischen Hochschule Carolo-Wilhelmina... bearb. von Mitgliedern des Lehrkörpers der ... und hrsg. von H. Beckurts. 1897.
- Bremen. Abhandlungen hrsg. vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Br. Bd. 14. H. 3. Bd. 15. H. 1. 1895. H. 2 (= Beiträge zur nordwestdeutschen Volks- u. Landeskunde. Hrsg. v. Naturw. Verein zu Br. H. 2). 1898.
- Bremerhaven. Jahresbericht der Männer vom Morgenstern. Heimatbund in Nordhannover. H. 1. 1898.
- Breslau. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. 74. Folge. 1898. Ergänzungsh. 6. 1898.
- Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. Zeitschrift des Vereins für das Museum schlesischer Alterthümer. Bd. 7. H. 3. 1898.
- Brisbane. Proceedings of the Royal Society of Queensland. Vol. 13. 1898.
- Bromberg. Jahrbuch der Historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Br. Jahrg. 1898.
- Brüssel. Annuaire de l'Academie Roy. des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 64. Année. 1898.
- Bulletin de l'Acad. Roy. des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 68. Année. Ser. 3. T. 35. 1898.
  T. 36. No. 7—10. 1898.
- Classe des lettres. Programme de concours pour l'année 1899/ 1901 (1898).
- Annales de l'Observatoire Royal de Br. (Uccle). Astronomiques. T. 7. 1896.
   Météorologiques. T. 3. 4. 1895.
- Annuaire de l'Observatoire Royal de Br. (Uccle). Année 56-64. 1889-1897.
- Analecta Bollandiana. T. 17. No. 1-3. 1898.
- L'Art Public. Organe de l'oeuvre nationale belge. Année 2.
   Livr. 17. 18. 1898. Année 3. Livr. 1. 2. Suppl. 1898.

- Brüssel. Bulletin de la Société Belge de Microscopie. Année 24. 1897—98 (1998).
- Université libre de Bruxelles. Statuts organiques de l'université et programme des cours pour l'année académique 1896/97 (1897).
- Budapest. Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral. 1898-re.
- Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn mit Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und der Königl. Ungarischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft redig. v. J. Fröhlich. Bd. 14. 1895—96.
- Araneae Hungaricae secundum collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas conscriptae a Cornelio Chyzer et Ladislao Kulczynski. T. 2. P. 2. 1897.
- Értekezések a Magyar Tudomán. Akadém. nyelv-és széptudományi osztálya köreből. Kötet 16. Szam 10. 1897.
- Ertekézesek a történelmi tudományok köreből. Kiadja a Magyar Tudom. Akad. Kötet 17. Szam 2. 5-8. 1898.
- Archaeologiai Értesitó. A Magyar. Tudom. Akad. arch. bizottságanák es, az orsz. régészeti s. emb. társulatnak közlönye, szerkesti Hampel Jószef. Uj folyam kötet 17. Szam 4—5. 1897. — Kötet 18. Szam 1—4. 1898.
- Mathematikai és természettudományi Értesitö. Kiadja a Magyar Tudom. Akad. Kötet 15. Füz. 4—5. 1897. Kötet 16. Füz. 1—2. 1898.
- Archaeologiae Közlemények hazai müemlékek ismeretének előmozditására. Kiadja a Magyar tudományos Akadémia. Kötet 20. 1897.
- Mathematikai és természettudományi Közlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra. Kiadja a Magyar tudományos Akadémia. Kötet 27. Szam 1. 1897. — Szam 2. 1898.
- Nyelotudományi Közlemények. Kiadja a Magyar Tudom. Akad.
   Kötet 27. Füz. 3. 4. 1897. Kötet 28. Füz. 1. 2. 1898.
- Hunyadiok Kora Magyarorzágon szerkeszti Csánki Dezsökötet
   8. 1897.
- Monumenta Hungariae historica. Magyar történelmi Emlékek kiadja a Magyar Tudom. Akad. történelmi bizottsága I. Osztály. Monumenta comitialia regni Transsylvanicae. Kötet 20 (1688—1691). 1897.
- Monumenta Hungariae juridico-historica. Corpus statutorum. Tom. 4. Pars 2. 1898.

- Budapest. Rapport sur les travaux de l'Acad. Hongroise des Sciences en 1897 (1898).
- József Bayer, A Magyar Drámairodalom Förténete. 1897.
- R. Francé, A craspedomonadinák szervezete. 1897.
- József Hampel, A régibb Középkor (IV—X. Szágad). Emlékei Magyar-houban. 2. Rísz 1897.
- R. Kohaut, A magyaroiszági szitakötő-félék természetrajza etc. 1896.
- Ign. Kurländer, Földmágnességi mérések etc. 1896.
- G. Primics, A csetráshegység geologiája etc. 1896.
- Zsigmond Róna, A légnyomás a magyar birodolamban. 1861töl 1890-ig. 1897.
- G. Szádeczky, A zempléni szigethegyséc etc. 1897.
- A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statisztikája = Landwirtschaftliche Statistik der Länder der Ungarschen Krone. Bd. 2—3. 1897.
- Jahresbericht der Königl. Ungarischen Geologischen Anstalt f. 1895 (1898).
   f. 1896 (1898).
- Földtani Közlöny. Geologische Mittheilungen. Zeitschrift der Ungar. Geol. Gesellschaft. Kötet 27. Füz. 8—12. 1897. — Kötet 28. Füz. 1—6. 1898.
- Mittheilungen aus dem Jahrbuch der Königl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. 11. Heft 6—8. 1897. — Generalregister zu Bd. 1—10. 1898.
- Buenos Aires. Anales de la Oficina meteorológica Argentina. T. 12. 1898.
- Anales de la Sociedad Cientifica Argentina. T. 44. Entr. 6.
  1897. T. 45. T. 46. Entr. 1—4. 1898. Juan Valentin,
  Indice generale (T. 1—40) 1897.
- Bulletin mensuel de statistique municipale de la ville de Buenos Aires. Année 12. No. 7. 1898.
- Communicaciones del museo nacional de Buenos Aires. T. 1.
   No. 1. 1898.
- Buffalo. Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. Vol. 5. No. 5. 1897. Vol. 6. No. 1. 1898.
- Bukarest. Analele Academiei Romane. Parte a administrativă și desbaterile. Ser. 2. T. 20 (1897/98) 1898. Memoriile seçtiuni istorice. T. 19 (1896/97) 1897. Memoriile seçtunii scientifice. T. 18. (1895/96) 1897.
- Arth. Gorovei, Cimiliturile Românilor 1898.

- Bukarest. B. Petric Hasden, Etymologicum magnum Romaniae. T. 4. Introductio. 1898.
- Calcutta. Bibliotheca Indica: a collection of oriental works publ. by the Asiatic Society of Bengal. N.S. 901—909. 1897—98.
- Memoirs of the Geological Survey of India. Vol. 27. P. 2.
   1896 (1898). Palaeontologia Indica. Series 15. Vol. 1. P. 4.
   1897. Vol. 2. P. 1. 1897. Series 16. Vol. 1. P. 2. 3. 1897.
- General Report on the work carried on by the Geological Survey of India. 1897/98 (1898).
- Cambridge. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Vol. 9. P. 7-9. 1897-98.
- Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Vol. 16.
   P. 3—4. 1897/98. Vol. 17. P. 1. 1898.
- Mass. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harward College. Vol. 28. No. 4—5. 1898. Vol. 30. No. 5—6. 1897. Vol. 31. No. 3—7. 1897. Vol. 32. No. 1—8. 1898.
- Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. Vol. 23. No. 1. 1897.
- Cassel. Ahhandlungen und Berichte des Vereins für Naturkunde zu C. 43. 1897/98 (1898).
- Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Jahrg. 1896 (1897).
   Jahrg. 1897 (1898).
- Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. N. F. Bd. 23 (= 33) 1898. — 12. Suppl. 1898.
- Charkow. Annales de l'Université Impér. de Ch. 1897, 4. 1898, 1—4. M. Tikhomandritzky, Cours de la théorie des probabilités. 1898.
- Communications de la Société Mathématique de Ch. Ser. 2. T. 6. No. 2-4. 1897.
- P. Ju. Kul, Provincial' nija sobranija u rimljan'. 1898.
- Charlottenburg. Die Thätigkeit der Physikalisch Technischen Reichsanstalt i. d. Zeit vom 1. Febr. 1897 bis 31. Jan. 1898 (S.-A.) Berlin 1898.
- Chemnitz. Deutsches Meteorologisches Jahrbuch. Beobachtungssystem des Kgr. Sachsen. Ergebnisse. 13. Jahrg. Abt. 3. 1895 (1898). 14. Jahrg. Abt. 1. 2. 1896 (1898).
- Das Klima des Königreichs Sachsen. Amtliche Publication des Königlich sächsischen meteorologischen Institutes. H. 5. 1898.

- Cherbourg. Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg. T. 30. 1896—97.
- Auguste Le Jolis, Remarques sur le nomenclatur algologique (Extr. des Mémoires . . T. 30) 1896.
- Chicago. The Open Court. Vol. 12. 1898.
- The Monist. A quarterly magazine. Vol. 8. No. 3—4. 1897.
   Vol. 9. No. 1. 1898.
- The John Crerar Library. Annual Report. y. 1897 (1898).
- Christiania. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i. Chr. 1897 (1897/98).
- Skrifter udgivne af Videnskabs-Selskabet i. Chr. Math.-Naturw.
   Cl. 1897. Histor.-filos. Cl. 1897.
- Chur. Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens. N. F. Bd. 41. 1897/98 nebst Beilage (1898).
- Clausthal. Katalog der Bibliothek der vereinigten Königlichen Bergakademie und Bergschule. Saarbrücken 1898.
- Cordoba. Boletin de la Academia Nacional de Ciencias en C. T. 15. Entr. 4. Buenos Aires 1897.
- Desmoines. Jowa Geological Survey. Vol. 6. Report 1896 (1897).

   Vol. 7. Report 1897 (1898).
- Dorpat. Acta et commentationes imp. universitatis Jurjevensis (olim Dorpat) 1898. 1—4.
- Dresden. Neues Archiv f. Sächsische Geschichte und Altertumskunde. Bd. 18. 1898.
- Jahresbericht des Königl. Sächs. Altertums Vereins über das 73. Vereinsjahr 1897/98 (1898).
- Die Sammlung des Königl. Sächs. Altertums-Vereins zu Dresden in ihren Hauptwerken. Lief. 1. 1898.
- Dresdener Geschichtsblätter. Hrsg. v. Verein für Geschichte Dresdens. Jahrg. 7. 1898.
- Mittheilungen des Vereins für Geschichte Dresdens. H. 1. 1872.
   H. 2. 1875. H. 4—10. 1883—1892.
- Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Dr. 26. 1898.
- Dublin. Proceedings of the R. Irish Academy. Ser. 3. Vol. 4.No. 4-5. 1897. List of the members 1898.
- The Scientific Proceedings of the R. Dublin Society. N. S. Vol. 8. P. 5. 1897.
- The Scientific Transactions of the R. Dublin Society. Series 2.
  Vol. 5. P. 13. 1896.
  Vol. 6. P. 2—13. 1896/97.

- Düsseldorf. Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichts-Vereins. Bd. 12. 1897. Bd. 13. 1898.
- F. Schaarschmidt, Zur Erinnerung an Jakobe von Baden. 1897.
   Edinburgh. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society.
   Vol. 16. 1897—98.
- Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Vol. 21. 1897.
- Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. 38. P. 3—4. 1897. Vol. 39. P. 1. 1898.
- Proceedings of the Royal Physical Society of Edinburgh. Vol. 13.
   P. 3. 1896/97 (1897).
- Eichstädt. Sammelblatt des Historischen Vereins Eichstädt. Jahrgang 2—7. 1887—1892. Jahrg. 12. 1898.
- Eisenberg. Mittheilungen des Geschichts- und Alterthumsforschenden Vereins zu Eisenberg. Heft 13. 1898.
- Elberfeld. Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Bd. 33 (N. F. 23) 1898.
- Emden. Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft i. E. 82. 1896/97 (1898).
- Erfurt. Jahrbuch der Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu E. N. F. Heft 24. 1898.
- Mittheilungen des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde von E. H. 19. 1898.
- Erlangen. Sitzungsberichte der Physikalisch-Medicinischen Societät in E. H. 29. München 1897.
- Florenz. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Bollettino delle pubblicazione italiane ricevute per diritto di stampa. 1898. No. 288—292. 294. 295. 304—309.
- Pubblicazioni del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di filosofia e filologia. No. 25. 1891. No. 26. 1894. Sezione di medicina e chirurg. No. 14. 1892. No. 15. 1894. No. 16. 17. 1895. Sezione di scienze fisiche e natur. No. 19. 1891. No. 20. 1891. No. 21. 1895.
- Frankfurt a. M. Mittheilungen über Römische Funde in Heddernheim. Herausg. von dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde zu Fr. a. M. Heft 2. 1898.
- Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Fr. a. M. für 1896/97 (1898).

- Frauenfeld. Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Hrsg. vom Histor. Vereine des Kantons Thurgau. H. 37. 1897.
- Freiburg i. Br. Freiburger Dioecesan-Archiv Bd. 26. 1898.
- Genf. Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève. T. 2. Livr. 1. 1898.
- Glessen. Mittheilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. N. F. Bd. 1—4. 1889—1893. Bd. 7. 1898.
- Görlitz. Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 74. 1898.
- Codex diplomaticus Lusatiae superioris. Fasc. 2. 1897.
   Fasc. 3. 1898.
- **Göteborg.** Göteborgs Högskolas Årsskrift. Bd. 1. 1895. Bd. 2. 1896. Bd. 3. 1897.
- Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles Handlingar. 4. Följ. 1. Häft. 1898.
- Granville. Bulletin of the scientific laboratories of Denison University. Vol. 9. P. 2. 1897.
- 's Gravenhage. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië uitgeg. door het Koninkl. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Volgreeks 6. Deel 5. 1898.
- N. Indië. Catalogus der Land- en Zeekaarten toebehoorende aan het K. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. 1898.
- Graz. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herausg. vom Historischen Verein für Steiermark. Jahrg. 28. 1897.
- Mittheilungen des Historischen Vereins für Steiermark. Heft 45. 1897.
- Greenwich. Annals of the Cape Observatory. Vol. 3. 1896. Vol. 4. 1897. Vol. 6. 1897. Vol. 7. 1896.
- Greifswald. Mittheilungen aus dem naturwissenschaftlichen Verein für Neu-Vorpommern und Rügen. Jahrg. 29. 1897.
- Guben. Niederlausitzer Mittheilungen. Zeitschrift der Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Alterthumskunde. Bd. 5. H. 5—7. 1898.
- Haarlem. Archives du Musée Teyler. Ser. 2. Vol. 5. P. 4. 1898. Vol. 6. P. 1—2. 1898.
- Verhandelingen rakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgeg. door Teylers Godgeleerd Genootschap. Deel 16. 1898.
- Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles publ,

- par la Société Hollandaise des Sciences à H. 2. Sér. T. 1. 1897/98. T. 2. Livr. 1. 1898.
- Halifax. Proceedings and transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science. Vol. 9 = Ser. 2. 1894/95. Vol. 2. P. 3. (1897).
- Halle. Leopoldina. Amtliches Organ der Kaiserl. Leopoldino-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. Heft 34. No. 1—11. 1897.
- Verhandlungen der Kaiserlich Leopoldino-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. Nova acta acad. caesar. Leopold-Carol. German. naturae Curiosorum. T. 68—69. 1897—1898.
- O. Grulich, Katalog der K. L.-C. Akad. Bd. 2. H. 5 (= Lief. 8) 1897.
- Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Hrsg. v. d.
   Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 11. No. 1. 1898.
- Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 51.
   H. 4. 1897. Bd. 52. H. 1—13. 1898.
- Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle. 1896-1897.
- Zeitschrift für Naturwissenschaften. I. A. des Naturwissenschaftl. Vereins für Sachsen und Thüringen hrsg. v. O. Lüdecke, 5. Folge. Bd. 8 (= 70). H. 3-6. Leipzig 1897. Bd. 9 (= 71). H. 1/2. Ebend. 1898.
- Hamburg. Mittheilungen der Mathematischen Gesellschaft in Hamburg. Bd. 3. H. 8. 1898.
- Mittheilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte. Jahrg. 18. 1897.
- Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. Bd. 10.
   H. 2. 1898.
- Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg. 4. Folge. Bd. 5. 1897 (1898).
- Hannover. Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. 44-47. 1893/94-1896/97 (1898).
- Katalog der Vogelsammlung aus der Provinz Hannover. 1897.
- Katalog der systematischen Vogelsammlung des Provinzialmuseums in Hannover. 1897.
- Verzeichniß der im Provinzialmuseum zu Hannover vorhandedenen Säugethiere. 1897.

- Heidelberg. Neue Heidelberger Jahrbücher. Hrsg. vom Historisch-Philosophischen Verein zu Heidelberg. Jahrg. 8. H. 1. 1898.
- Helsingfors. Öfversigt af Finska Vetenskaps Societetens Förhandlingar. 39. 1896/97 (1897).
- Acta societatis scientiarum Fennicae. T. 22—23. 1897.
- Observations météorologiques publiées par la Société des Sciences de Finlande. Vol. 15. Livr. 1 en 1896 (1897).
   Résumé 1881—1890 (1897).
- Meddelanden af Societas pro fauna et flora Fennica. Häft 23. 1898.
- A. Heinrichs et E. Biese, Météorologie et magnetisme terrestre (Aus: Fennica 13). 1895.
- Finlands geologiska Undersökning (Text u. Karten). No. 32.
   1896. No. 33. 1898.
- Hermannstadt. Jahresbericht des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde für 1897/98 (1898).
- Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. N. F. Bd. 28. H. 1. 2. 1898.
- Kahla. Mittheilungen des Vereins für Geschichts- und Alterthumskunde zu Kahla und Roda. Bd. 5. H. 1-3. 1895-98.
- Karlsruhe. 3 Schriften der Technischen Hochschule zu Karlsruhe. 1897/98.
- Programm der Technischen Hochschule zu Karlsruhe für das Schuljahr 1898/99.
- Kasan. Bulletin de la Société Physico-Mathématique de Kasan. Ser. 2. T. 7. No. 4. 1897. — T. 8. No. 1. 1898.
- Izvestija Kasanskago Universiteta. T. 1. 1865.
- Izvestija i učen'ija zapiski Kasanskago Universiteta. 1865.
   Vipusk 2-6. 1865-66.
- Učen'ija Zapiski . . . T. 65. No. 7-11. 1898.
- Kempten. Allgäuer Geschichtsfreund. Zwanglose Mittheilungen, hrsg. vom Allgäuer Alterthums-Verein. Jahrg. 10. 1897.
- Kiel. Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. Bd. 27. 1897.
- Kiew. Denkschriften der Gesellschaft der Naturforscher in Kiew. T. 14. No. 2. T. 15. No. 1—2.
- Klagenfurt. Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie. Hrsg. von dem Geschichtsverein für Kärnten. Jahrg. 11—16. 1867—1886.
- Carinthia. Mittheilungen des Geschichtsvereins für Kärnten. Jahrg. 88. 1898.

- Klagenfurt. Jahresbericht des Geschichtsvereins für Kärnten f. 1897 (1898).
- Klausenburg. Értesitő az Érdélyi Muzeum-egylet orvos-termésczettudományi szakosztályából. Évfolyam 22. I. Füz. 2—3. 1897. — II. Füz. 2—3. 1898.
- Köln. Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein. Bd. 63-66. 1897-98. — Jahresbericht der Handelskammer zu Köln f. 1897 (1898).
- Königsberg. Schriften der Physikalisch-Oekonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. Jahrg. 38. 1897 (1898).
- Kopenhagen. Oversigt over det Kong. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbejder i Aaret 1897. No. 4—6. — 1898. No. 1—3.
- Det Kong. Danske Vidensk. Selskabs Skrifter. Naturvidensk. og math. Afdeling. 6. R. Bd. 8. H. 6. 1898. Histor. og philosoph. Afdeling. 6. R. Bd. 4. No. 4. 1898.
- Krakau. Acta rectoralia. T. 1. Fasc. 4. 1893-1897.
- Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. 1897.
   No. 10. 1898. No. 1—8.
- Najnowsze wydawnictwa Akademii Umiejętn. wydziałów filolog. i histor. - filozof. Piekosińskiego, Rycerstwo polskie wieków s'rednich. T. 1—2. Krakau 1896.
- Bibliotheka Pisarzów Polskich. No. 34/35. 1897.
- Materyały antropologiszno archeologiczne i etnograficzne wydawane staraniem komisyi antropologicznej Akademii umiejctności w Krakowie. T. 2. 1897.
- Wydawnictwo komisyi antropologicznej . . .: Mich. Federowskiego, Lud biatoruski na rusi litewskiej. Materiaty do etnografii stowiańskiej zgromadzone w latach 1877—1891. T.1. 1897.
- Rocznik zarrądu Akademii umiejętności w Krakowie. Rok 1896/97 (1897).
- Rosprawy Akademic Umiejętności. Wydziat filol. Ser. 2.
  T. 11. 12. 1898. Wydziat histor. filozof. Ser. 2. T. 10. 1898. T. 11. 1897.
- Sprawozdania Komisyi Fizyograficznej obejmujące proglad na czynności dokonane w ciągu roku. T. 32. 1897.
- Scriptores rerum Polonicarum. T. 16. 1897.
- Editio coll. jur. acad. litter. Cracov. Collectanea ex archivo collegii juridici. T. 5. 1897.
- Krefeld. Verein für Naturkunde zu Krefeld. Jahresbericht 3. 1896/97—1897/98 (1898).

- Krefeld. Verein für naturwissenschaftliches Sammelwesen zu Krefeld. Jahresbericht 1895/96 (1896).
- Landshut. Verhandlungen des historischen Vereins für Niederbayern. Bd. 33. 1897. Bd. 34. 1898.
- Leiden. Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te L. 1897/98 (1898).
- Tijdschrift voor nederlandsche taal- en letterkunde uitg. vanwege de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te L. Deel 17 (= N. Recks 9) 1898.
- Annalen der Sternwarte in Leiden. Bd. 7. 1897.
- Flora Battava. Afbeelding en beschrijving van Nederlandsche Gewassen. Aangevangen door Jan Kops, voortgezet door E. W. van Eeden. Afl. 319—322. 1898.
- Leipzig. Abhandlungen des Königl. Sächs. Meteorologischen Instituts. Heft 3. 1898.
- Abhandlungen der philolog.-histor. Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. 18. No. 2. 3. 1898.
- Abhandlungen der mathemat. physik. Classe . . . Bd. 24.
   No. 2-5. 1898.
- Sachregister der Abhandlungen und Berichte der philolog.histor. Classe. Leipzig 1898.
- Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. Philolog.-histor. Cl. Bd. 49. H. 2. 1897. Bd. 50. H. 1—3. 1898. Mathemat.-phys. Cl. Bd. 49. H. 5/6. 1897. Bd. 50. H. 1—4. 1898.
- Jahresbericht der Fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft zu Leipzig. März 1898.
- Leisnig. Mittheilungen des Geschichts- und Alterthums-Vereins zu Leisnig. H. 11. 1898.
- Lemberg. Lud. Organ towarzyotwa ludoznawczego we Lwowie. T. 4. Zesz. 1—4. 1898.
- Lincoln. University of Nebraska. Bulletin of the Agricultural Experiment Station of Nebraska. Vol. 10. No. 50-54. 1897-98.
- Liverpool. Proceedings of the Literary and Philosophical Society of Liverpool. 87. Session. 1897:—98. No. 52. 1898.
- Proceedings and transactions of the Liverpool Biological Society. Vol. 12. 1897/98 (1898).
- London. Proceedings of the Royal Society of London. Vol. 62.
  No. 382—388. 1897. Vol. 63. No. 389—401. 1897—98. —
  Vol. 64. No. 402—404. 1898.

- London. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Vol. 187-189. Series A. & B. 1896-97. Vol. 190. Series A. 1897. Fellows of the R. S. 1896 (1897).
- Yearbook of the Royal Society of London. No. 1. 1896/97.
   No. 2. 1897/98.
- International Catalogue of the scientific literature. Report. March. 30. 1898.
- Monthly notices of the Royal Astronomical Society, containing papers, abstracts of papers and reports of the proceedings of the Society. Vol. 58. No. 2 and Appendix 1898.
   Vol. 59. No. 1. 1898.
- Report of Her Majesty's Astronomer at the Cape of Good Hope to the Secretary of the Admiralty f. 1897 (1898). Independent day number for the year 1898 (1897). 1899/1900 (1897).
- The Journal of the Linnean Society. Botany. Vol. 33. No. 229
   233. 1897. Zoology. Vol. 26. No. 168—171. 1897.
- Proceedings of the Linnean Society. Session from Nov. 1896 to June 1897 (1897).
- List of the Linnean Society. 1897/98 (1897).
- Transactions of the Linnean Society. Botany. Vol. 5. P. 7/8.
   1897. Zoology. Vol. 7. P. 4. 1897.
- Proceedings of the London Mathematical Society. Vol. 28. 1896/97. No. 609—611. — Vol. 29. 1897/98. No. 612—654.
- List of members of the London Mathematical Society. 12th.
   Nov. 1897. 34. Sess. 1897—98 (1898).
- Journal of the Royal Microscopical Society for 1898.
- Proceedings of the general meeting for scientific business of the Zoological Society of London. Vol. 14. P. 7. 1898.
- Lübeck. Mittheilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. H. 8. No. 1. 2. 1897.
- Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. Bd. 7. H. 3. 1898.
- Lüttich. Annales de la Société Géologique de Belgique. T. 24. Livr. 2. 1896/97. — T. 25. Livr. 1. 1897/98.
- Mémoires de la Société Royale des Sciences. Sér. 2. T. 20. Bruxelles 1898.

- Lund. Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Årsskrift. T. 33. Afd. 1. 2. 1897.
- Sveriges offentliga bibliotek. Stockholm, Upsala, Lund, Göteborg. Accessions-Katalog, utgifven af Kongl. Biblioteket genom. E. W. Dahlgren. 12. Stockholm 1897.
- E. W. Dahlgren, Troårs-Register 1836—1895. Ibid. 1896—98.
  Luzern. Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des Historischen Vereins der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug. Bd. 53. Stans 1898.
- Lyon. Annales de la Société Linnéenne de Lyon. N. S. T. 4. 1897. Madison. Transactions of the Wisconsin Academy of sciences, arts and lettres. Vol. 11. 1896—97.
- Madras. Madras Government Museum. Vol. 2. No. 2. Anthropology. 1898.
- Madrid. Memorias de la R. Academia de ciencias exactas, fisicas y naturales. T. 7—10. 1877—84.
- Discursos leidos ante la R. Academia de ciencias . . . 1897.
- Benito Hernando y Espinosa, Discurso leido en la universidad central. 1898.
- Mailand. Memorie dell R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e scienze mor. e stor. Vol. 20 (Ser. 3, 11). Fasc. 6. 1897. Classe di scienze matem. e natur. Vol. 18. Fasc. 3—5. 1897.
- R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Vol. 30. 1897.
- Manchester. Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical Society. Ser. 4. Vol. 12. 1897—98.
- Mannheim. Forschungen zur Geschichte Mannheims und der Pfalz. Herausg. vom Mannheimer Alterthumsverein. H. 1. Leipzig 1898.
- Marseille. Annales de la Faculté des Sciences de Marseille publiées sous les auspices de la municipalité. T. 8. Fasc. 5—10. 1898.
- Annales de l'Institut (botanico-géologique) colonial de Marseille.
   Année 4. Vol. 3. Maçon 1896. Année 5. Vol. 4. Ibid. 1897.
- Massachussetto. Tufts College Studies. No. 5. 1898.
- Meiningen. Schriften des Vereins für Meiningische Geschichte und Landeskunde. Heft 27—30. 1897—98.
- Meissen. Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meißen. Bd. 5. Heft 1. 1898.
- Melbourne. Proceedings of the Royal Society of Victoria. Vol. 10. P. 2. 1898.

- Melbourne. Annual Report of the Secretary for Mines to Minister of Mines of Victoria. Y. 1897.
- Meriden-Conn. Proceedings and transactions of the Scientific Association. Vol. 8. 1897/98 (1898).
- Messina. Atti della R. Academia Peloritana. Anno XII. 1897 —98 (1898).
- Metz. Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterthumskunde. Jahrg. 9. 1897.
- Mexico. Anuario de la Academia Mexicana de ciencias exactas, fisicas y naturales. Anno 2. 1896 (1897).
- D. Mariano de la Barcena, Reseña pres. en la sesion del dia 10. de enero de 1898.
- Boletin mensual del Observatorio Meteorologico Central de Mexico. 1897. Nov.—Dec. — 1898. Jan.-Jul.
- Resumenes mensuales de las observat. meteorol. 1891—92 (1897).
- Memorias y revista de la Sociedad cientificia "Antonio Alzate". T. 11. 1897—98.
- Mölln i. Lbg. Vaterländisches Archiv für das Herzogtum Lauenburg. N. F. Bd. 8 (= Archiv des Vereins für die Geschichte des Herzogtums Lauenburg. Bd. 5) Heft 3. 1898.
- Montevideo. Anales del Museo Nacional de Montevideo. T. 3. Fasc. 9. 1898.
- Montpellier. Mémoires de l'Académie des sciences et lettres. Section de médecine. 2. Série. T. 1. No. 2—4. 1895—96. — Section des lettres. 2. Série. T. 1. No. 5—7. 1896. — T. 2. No. 1. 1898. — Section des sciences. 2. Série. T. 2. No. 2—4. 1895—96.
- Moskau. Matematičiskij Sbornik. Recueil mathématique publié par la Société Mathématique de Moscou. T. 20. No. 1. 1897. No. 2. 1898.
- Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
   Nouv. Sér. Année 11. No. 3. 4. 1897. Année 12. No. 1. 1898.
- Otčet o dějatel'iosti chirurgrčeskago otdělenija dětskoj kliniki Imperatorskago Moskovckago Universiteta. 1893/94. — 1894/95.
   — 1895/96.
- Učen'ija Zapiski Imperaterskago Moskovckago Universiteta.

- Otl. jurid. T. 13. 1896. T. 14. 1897. Otl. istor.-philol. T. 23. 1896. Otl. fisico-matem. T. 13. 1896. Otl. estesto-istor. T. 14. 1898. Otl. medicin. T. 12. 1896.
- Moskau. Serge Socolow, Des planètes . . . au delà de Mercure et de Neptune. 1897.
- München. Abhandlungen der Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften. Histor. Classe. Bd. 21. Abt. 3. 1898. Philos.-philol. Cl. Bd. 20. Abt. 3. 1897. Bd. 21. Abt. 1. 1898. Mathem.-physik. Cl. Bd. 19. Abt. 2. 1898.
- Almanach der Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1897 (1897).
- Annalen der Königl. Sternwarte in München. Bd. 3. 1898.
- Sitzungsberichte der Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften. Philos. philol. und histor. Classe. 1897. Bd. 2. Heft 1—3. 1898. Heft 1—3. Mathem. physik. Classe. 1897. Heft 3. 1898. Heft 1—3.
- Franz Ludwig Baumann, Der bayerische Geschichtsschreiber Karl Meichelbeck. 1669-1734. Festrede 1897.
- Hermann Paul, Die Bedeutung der Deutschen Philologie für das Leben der Gegenwart. Festrede 1897.
- Jahresbericht des Historischen Vereins für Oberbayern. 58—59. 1895—96 (1897).
- Monatsschrift des Historischen Vereins von Oberbayern. Jahrg. 7.
   H. 1-8. 1898.
- Neapel. Atti della R. Academia di science morali e politiche. Vol. 29. 1898.
- Rendiconto delle tornate e dei lavori dell' Academia di scienze morali e politiche. Anno 36. 1897.
- Rendiconto dell' Academia delle scienze fisiche e matematiche (Sezione della Società Reale di Napoli). Ser. 3. Vol. 4. Fasc. 1 —11. 1898.
- Memorie di matematica e di fisica della Società Italiana delle scienze. Ser. 3. T. 10. 1896. T. 11. 1898.
- Neuburg a. D. Neuburger Kollektaneen-Blatt für die Geschichte Bayerns, insbesondere des ehemaligen Herzogtums Neuburg, hrsg. von dem Historischen Verein Neuburg a. D. Jahrg. 61. 1897.
- New Haven. Conn. Journal of the American Oriental Society. Vol. 19, II. 1898.
- Report for the year 1897/98 presented by the Board of Mana-Machrichten; geschäftl. Mittheilungen 1899. 1.

gers of the Observatory of Yale University to the president and fellows. 1898.

- New York. Bulletin of the American Geographical Society of New York. Vol. 30. No. 1—4. 1898.
- Bulletin of the American Mathematical Society. Ser. 2. Vol. 4.
   1897—98. Vol. 5. No. 1—2. 1898.

New York. Columbia University Bulletin. Mars 1898.

- Columbia University Catalogue. 1897—98.
- Nürnberg. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. Bd. 11 nebst Jahresbericht für 1897 (1898).
- Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. Jahrg. 1897.
- Katalog der im Germanischen Nationalmuseum befindlichen Gewebesammlung. Bd. 1. 1897.
- Mittheilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum. Jahrg. 1897.
- Jahresbericht des Vereins für die Geschichte der Stadt Nürnberg. 18. 1895 (1896). 19. 1896 (1897). 20. 1897 (1898).
- Mittheilungen des Vereins für die Geschichte der Stadt Nürnberg. H. 12. 1896.
- Des Hieronymus Braun Prospekt der Stadt Nürnberg vom Jahre 1608. 1896.
- Odessa. Mémoires de la Société des Naturalistes de la Nouvelle-Russie. T. 21. No. 2. 1897. — T. 22. No. 1. 1898.
- Mémoires de la Section mathématique de la Société des Naturalistes de la Nouvelle-Russie. T. 18. 1897.
- Osnabrück. Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück. Bd. 22. 1897.
- Ottawa, Can. Geological Survey of Canada. Annual Report. New Series. Vol. 8. 1895. Errata (1897). — Vol. 9. 1896 (1898).
- Contributions to Canadian palaeontology by J. F. Whiteaves.
   Palaeozoic Fossils. Vol. 3. P. 3. 1897.
- Palermo. Annuario del Circolo matematico. Anno XV. 1898.
- Rendiconti del Circolo matematico. T. 12. 1898.
- Paris. Comité international des poids et mesures. Procès-verbaux des séances. 1897.
- Académie des Sciences morales et politiques. Collection des ordonnances des rois de France. Catalogue des actes de François I. T. 6. 1894. — T. 7. 1896.

- Paris. Collection du Château de Gotuchów. L'orfèvrie décrite par W. Fröhner. 1897.
- Laplace, Pierre Simon, Oeuvres complètes publiées sous les auspices de l'Académie des Sciences. T. 11. 1895. T. 12. 1898.
- Société zoologique de France. 595. 79. Ch. Janet, Les fourmis. 1896.
- Ch. Janet, Études sur les fourmis, les guèpes et les abeilles. 12—13. Note. Limoge 1896. — Sur les rapports du Dioscopowa comata Berlese avec le Lasius mixtus Nylander. Sur les rapports de l'Antennophorus Uhlmanni Haller avec le Lasius mixtus Nylander. Extraits des Comptes rendus hebdom. des séances de l'Académie des Sciences. T. 124. 1897.
- A. Des Cloizeaux. Notice nécrologique 1817—97. Par A. Lacroix. 1898.
- Henri Lacroix, Catalogue des monnaies muselmanes de la Bibliothèque nationale. Égypte et Syrie. 1896.
- École franç. d'Athène et de Rome. Bulletin de correspondance hellénique. Année 22. Janv.—Oct. 1898.
- Annales du Musée Guimet. T. 26. Fasc. 2. 3. 1897. Bibliothèque d'études. T. 6. 1897. T. 7. 1898.
- L. de Milloué, Petit guide illustr. au Musée Guimet. Nouv. réc. 1894.
- Annales du Musée Guimet. Revue de l'histoire des religions publ. sous la direction de J. Réville. Année 19. 1897. T. 35.
  Année 20. 1898. T. 36. No. 1. 2.
- Journal de l'École Polytechnique. 2. Série. Cah. 2. 3. 1897.
- Bibliothèque de la Feuille des Jeunes Naturalistes. Catalogue spécial. No. 1. 1898.
- Bulletin de publications nouvelle de la Librairie Gauthier-Villars et fils. Année 1898. Trm. 1.
- Annuaire de l'Observatoire Municipal de Montsouris. Année 1898.
- Bulletin de la Société Mathématique de France. T. 26. 1898. Philadelphia. Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 11. No. 2. 3. 1897. Vol. 12. 1898.
- Publications of the American Academy of Political and Social Science. No. 224. 1898.

- Philadelphia. Proceedings of the Academy of Natural Science of Philadelphia. 1897. P. 2. 3. 1898. P. 1.
- Proceedings of the American Pharmaceutical Association. Vol. 45. 1897.
- Alumni Report. Publ. by the Alumni Association of the Philadelphia College of Pharmacy. Vol. 30. No. 3—9. 1893—94.
  Vol. 31. 1894—95. Vol. 33. No. 5—7. 10. 1896—97. Vol. 34. No. 1—5. 9—11. 1897—98.
- Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. 36. No. 156. 1897.
   Vol. 37. No 157. 1898.
- Transactions of the American Philosophical Society . . . New Ser. Vol. 19. P. 2-3. 1898.
- University of Pennsylvania. Bulletin. Vol. 2. No. 1-5. 1898.
- Catalogue of the University of Pennsylvania. 1897/98 (1897).
- 16 philosophische Dissertationen.
- Contributions from the Laboratory of the University of Pennsylvania. Botanical Laboratory. Vol. 1. No. 3. 1898. Zoological Laboratory. Woodworth, On a method of graphic reconstruction etc. (Aus: Zeitschrift für wissensch. Mikrokospie, Bd. 14.) 1897.
- Publications of the University of Pennsylvania. E. D. Cope,
   Syllabus of lectures on the vertebrata. 1898. Mathematics.
   No. 1. 1898. Political Economy and Public Law Series.
   No. 13. 1898.
- Report of the Provost of the University of Pennsylvania. 1896-97 (1897).
- Edw. B. Latch, The mosaic system and the Codex Argenteus. 1898.
- Pisa. Annali della R. Scuola normale superiore di Pisa. Filosofie e filologia. Vol. 12. 1897.
- Atti della Societa Toscana di scienze naturali residente in Pisa.
   Processi verbali. Vol. 12. Pg. 11-55. 1898.
- Annuario della R. Universita di Pisa. Per l'anno acad. 1897/98. Plauen i. V. Mittheilungen des Alterthumsvereins zu Plauen i. V. Jahresbericht 7. 1889.

- Porto. Annuario da Academia polytechnica. Anno 19. 1896—97 (1897).
- Jornal de sciencias mathematicas e astronomicas. Vol. 13.
   No. 4. Coimbra 1898.
- Posen. Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. Jahrg. 12. H. 2—4. 1897. — Jahrg. 13. H. 1-2. 1898.
- Potsdam. Jahresbericht des Directors des Königl. Preuß. Geodätischen Instituts. 1897/98. Berlin 1898.
- Veröffentlichungen des Königl. Preuß. Geodät. Instituts und Centralbureaus der Internat. Erdmessung. Die Polhöhe von Potsdam. H. 1. Berlin 1898. — Bestimmungen von Azimuten im Harzgebirge. Ebendas. 1898. — Beiträge zur Theorie des Reversionspendels. Von F. R. Helmert. Ebendas. 1898. — Beiträge zur Berechnung von Lotabweichungssystemen. Von L. Krüger. Ebendas. 1898.
- Centralbureau der Internationalen Erdmessung. Bericht über den Stand der Erforschung der Breitenvariation im Dezember 1897. Von Th. Albrecht. Berlin 1898.
- Publikationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam. Bd. 11. 1898.
- Prag. Jahresbericht der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften für 1897 (1898).
- Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Cl. für Philosophie, Geschichte und Philologie. Jahrg. 1897 (1898).
   Mathem. naturwiss. Cl. Jahrg. 1897.
   Zwei Separatabzüge aus letztern von Franz Rogel. 1897.
- Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der K. K.
   Sternwarte zu Prag. Jahrg. 58. 1898.
- Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Jahrg. 36. 1897/98.
- Sitzungsberichte des deutschen naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins für Böhmen "Lotos" in Prag. Jahrg. 1896 (= Bd. 44).
   Jahrg. 1897 (= Bd. 45).
- Bericht der Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag. Im Jahr 1896 (1897).
   Im Jahr 1897 (1898).
- Regensburg. Forschungen zur Geschichte Bayerns. Bd. 6. H. 1. 1897.

- Regensburg. Verhandlungen des Historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg. Bd. 50. (N.F. 42) 1898.
- Rio de Janeiro. Revista do Museu Nacional do R. (Seguimento aos Ardrivos do Museu Nacional). Vol. 1. 1896.
- Rom. Atti della R. Academia dei Lincei. Memorie. Ser. V. Anno 293. 1896. Vol. 4. (1897). A. 294. 1897. Vol. 5. (1898).
- Atti della R. Academia dei Lincei. Rendiconto dell'adunanza dell 2. Giugno 1897 (1898).
- Atti della R. Academia dei Lincei. Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. Anno 294. 1897. Vol. 6. Sem. 2. Fasc. 11—12 (1897). A. 295. 1898. Vol. 7. Sem. 1. Fasc. 1—12. Sem. 2. Fasc. 1—10. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Ser. 5. Vol. 6. Fasc. 11—12. 1897. Vol. 7. Fasc. 1—6. 1898.
- Atti della R. Academia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Parte 2. Notizie degli scavi. A. 294. 1897. Vol. 5. Nov.—Dec. A. 295. 1898. Vol. 6. Genn.-Lugl.
- Rostock. Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock. Herausg. i. A. des Vereins für Rostocks Alterthümer v. K. Koppmann. Bd. 2. H. 3. 1898.
- Salem. Mass. Bulletin of the Essex Institute. Vol. 26. No. 4—12. 1894. Vol. 27. 1895. Vol. 28. 1896. Vol. 29. 1897.
- Salzwedel. Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte und Industrie zu Salzwedel. Abt. für Geschichte. Bd. 24. H. 2. 1897. — Bd. 25. 1898.
- San Francisco. Proceedings of the California Academy of Sciences. Ser. 3. Zoology. Vol. 1. No. 4—5. 1898. Botany. Vol. 1. No. 2. 1898. Geology. Vol. 1. No. 2. 3. 1898.
- Occasional papers of the California Academy of Sciences.
   T. 5. 1897.
- San Paulo. Boletin da commissão geographica e geologica do estado de S. Paulo. No. 10—14. 1895—97.
- Revista do Museu Paulista, publ. por H. von Jhering. Vol. 2. 1897.
- Santiago (Chile). Actes de la Société Scientifique du Chili. T.7. Livr. 2-4. 1897.
- St. Gallen. Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte. Herausg. vom Historischen Verein in St. Gallen. Bd. 27 (= 3. F. 7). H. 1. 1898.
- Karl Nef, Ferdinand Fürchtegott Huber. Ein Lebensbild =
   Neujahrsblatt des Historischen Vereins von St. Gallen. 1898.

- St. Louis. Missouri Botanical Garden. Annual Report. 8. 1897.

   9. 1898.
- St. Petersburg. Annuaire du Musée Zoologique. 1897. No. 4. 1898. No. 1.
- Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. Sér. 5. T. 7. No. 2—5. 1897. — T. 8. No. 1—4. 1898.
- Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. Cl. phys.-mathém. Ser. 8. Vol. 5. No. 6—13. 1897. Vol. 6. No. 1—8, 10. 1898. Cl. histor.-philol. Vol. 1. No. 7. 1897. Vol. 2. No. 1—2. 1897. Vol. 3. No. 1. 1898.
- Βυζαντινὰ χοονικὰ. Τ. 4. No. 3/4. 1897. Τ. 5. No. 1/2. 1898.
- Izvěstija imperatorskago russkago geografičeskago obščestva.
   T. 33. No. 4—6. 1897. T. 34. No. 1—4. 1898.
- Otčet imperatorskago russkago geografičeskago obščestva. 1897 (1898).
- Sbornik otdělenija russkago jazyka i slovesnosti imperatorskoj akademii nauk. T. 62. 1897. T. 63. 1897.
- Schaffhausen. Neujahrsblatt des Kunstvereins und des Historischantiquarischen Vereins zu Schaffhausen für 1889—1891 (1888—1890).
- Siena. Bullettino Senese di Storia patria. Anno 5. Fasc. 1—2. 1898.
- Speyer. Mittheilungen des Historischen Vereins der Pfalz. 22. 1898. Stavanger. Stavanger Museums Aarsberetning for 1897 (1898).
- Stockholm. Konglika Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Bd. 29. 1896—97. Bd. 30. 1897—98. Bihang. Bd. 23. 1897—98.
- Öfversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar.
   Arg. 54. 1897 (1898).
- Astronomiska Jakttagelser och Undersökningar anstälda pä Stockholms Observatorium utgifna af Hugo Gyldén. Bd. 6. H. 3. 1898.
- Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens Månadsblad. Bd. 7. Arg. 23. 1894.
- Antiquarisk Tidskrift för Sverige. Utgifven af Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademien. Deel 16. No. 4. 1897.
- Strassburg. Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Litteratur Elsaß-Lothringens, hrsg. von dem Historisch-litterarischen Zweigverein des Vogesen-Clubs. Jahrg. 14. 1898.
- Stuttgart. Württembergische Vierteljahrshefte für Landesge-

- schichte, hrsg. von der Württemberg. Kommission für Landesgeschichte. Jahrg. 7. 1898.
- Sydney. Journal and Proceedings of the R. Society of New South Wales. Vol. 31. 1897.
- Annual Report of the Department of Mines and Agriculture of New South Wales for the year 1897 (1898).
- Records of the Geological Survey of New South Wales. Vol. 5.
   P. 4. 1898.
- Mineral Resources. 1898 No. 1-4.
- Throndhjem. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. 1897.
- Festskrift udgivn i anledning af Throndhjems 900. Aarsjubilaeum 1897 af de Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. 1897.
- Tiffis. Beobachtungen des Tiffiser Physikalischen Observatoriums i. J. 1896 (1898).
- Tokio. Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Suppl. Hefte zu Bd. 6: P. Ehmann, Sprichwörter und bildliche Ausdrücke der japanischen Sprache. Th. 3. (K-Od) 1898. Th. 4. (Od—Tan). 1898. Neuerworbene Bücher S. 1—16.
- Mittheilungen aus der Medizinischen Fakultät der Kaiserl.-Japanischen Universität. Bd. 3. No. 3. — Bd. 4. No. 1—2. 1898.
- Tokyo Sugaku Butsurigaku Kwai Kiji. Maki No. 8. Dai 2. 3.
  Toronto. Proceedings of the Canadian Institute. Vol. 1. P. 1.
  No. 4/5. 1898.
- Annual Report of the Canadian Institute. 6. Session. 1892/93.
- Transactions of the Canadian Institute. Vol. 5. No. 1. Suppl. No. 2. 1895.
- Turin. Atti della R. Academia delle scienze di Torino. Vol. 33. 1897/98.
- Osservazioni meteorologiche fatte nell' anno 1897 all' Osservatorio della R. Università di Torino. 1898.
- Upsala. Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala. Vol. 3. 1896. P. 2. (1898).
- Bulletin mensuel de l'Observatoire méteorologique d'Université d'Upsal. Vol. 29. 1897—98.
- Etudes internationales des nuages. 1896—97 (1898).

- Upsala. Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. Ser. 3. Vol. 17. Fasc. 2. 1898.
- Skrifter utgifna af Humanistiska Vetenskaps Samfundet i Ups. Bd. 5. 1897.
- Washington. Smithsonian Institution. United States National Museum. Bulletin No. 39. P. H-L. 1897.
- Proceedings of the United States National Museum. Vol. 19. 1897.
- Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution. Report of the National Museum for the year ending June 30. 1895 (1897).
- Report of the Secretary of Agriculture. 1898.
- Report of the Superintendent of the United States Naval Observatory. 1894 (1895). 1897.
- Report of the Superintendent of the United States Coast and Geodetic Survey showing the progress. Y. 1896. P. 1. 2. (1897).
- Bulletin of the United States Geological Survey. No. 87. 1892.
- Monographs of the United States Geological Survey. Vol. 25 —28 und Atlas. 1895—97.
- Annual Report of the United States Geological Survey to the Secretary of the Interior. 17. 1895—96. P. 1. 2. (1896).
- Geological Atlas of the United States. Fol. 7. 13-37. 1896-97.
- Werden. Beiträge zur Geschichte des Stiftes Werden. Hrsg. von dem Historischen Verein für Werden. H. 6. 1897.
- Wien. Almanach der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 47. 1897:
- Denkschriften der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philos.-Histor. Cl. Bd. 45. 1897.
- Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philos.-Histor. Cl. Bd. 136. 1897. Bd. 137. 1897. Mathem.-naturwiss. Cl. Abth. I. Bd. 105—107. 1896—98. Abth. II<sup>a</sup>. Bd. 105—107. 1896—98. Abth. III. Bd. 105—106. 1896—97. Register zu Bd. 101—105. 1897.
- Archiv für oesterreichische Geschichte. Hrsg. v. d. zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der K. Akad. Bd. 84. 1897/98.
   Register zu Bd. 51—80. 1897.
- Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen der Landes-

- stationen in Bosnien-Hercegovina. Hrsg. von der Bosnisch-Hercegovinischen Landesregierung. Im Jahre 1896 (1897).
- Wien. Jahrbücher der k. K. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Bd. 31. Tb. 2. 1894 (1898). — Bd. 34. Th. 1. 1897 (1898).
- Meteorologische Zeitschrift. Hrsg. von der Oesterreich. Gesellschaft für Meteorologie und der Deutschen Meteorologischen Gesellsch. Jahrg. 15. H. 1-11. 1897.
- Astronomische Arbeiten des k. K. Gradmessungs-Bureau. Bd. 9. Längenbestimmungen. 1897.
- Publicationen für die internationale Erdmessung. Herausg. von dem k. K. militär-geographischen Institut. Die Astronomischgeodätischen Arbeiten. Bd. 10-11. 1897. — Bd. 12.
- Abhandlungen der k. K. Geologischen Reichsanstalt. H. 4. 1897.
- Jahrbuch der k. K. Geologischen Reichsanstalt. Bd. 47. H. 2 -4. 1897. - Bd. 48. H. 1. 1898.
- Verhandlungen der k. K. Geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1897. No. 14-18. — Jahrg. 1898. No. 1-13.
- Verhandlungen der k. K. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Bd. 48. No. 1-8. 1898.
- Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. Bd. 38. 1897/98.
- Wiesbaden. Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. Bd. 29. H. 2. 1898.
- Mittheilungen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung an seine Mitglieder. 1898 No. 3-4. — 1898/99. No. 1—3.
- Jahresbericht der Historischen Kommission für Nassau. 1. 1898.
- Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. Jahrg. **51.** 1898.
- Würzburg. Archiv des Historischen Vereins von Unterfranken u. Aschaffenburg. Jahrg. 39. 1897.
- Jahresbericht des Historischen Vereins von Unterfranken u. Aschaffenburg. 1896 (1897).
- Sitzungsberichte der Physikalisch-Medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. Jahrg. 1897. No. 3-9. - Jahrg. 1898. No. 1-3.

- Würzburg. Verhandlungen der Physikalisch-Medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. Bd. 31. No. 8-11. 1898.
- Zürlch. Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. 24. H. 5. Leipzig 1898.
- Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich.
   Suppl.-Jahrg. 42. H. 3—4. 1897. Jahrg. 43. H 1—3. 1898.
- Jahresbericht der Physikalischen Gesellschaft zu Zürich. 9. 1896—97.
- Astronomische Mittheilungen. Von Dr. Rudolf Wolf. [S.-A.] No. 89. 1898.
- Internationale Erdmessung. Das Schweizerische Dreiecksnetz hrsg. von der Schweizerischen Geodätischen Kommission. Bd. 8. 1898.

#### B. Anderweitig eingegangene Schriften.

- Abû Zakariyyâ Yaḥyâ ibn Dâwud kuas Hayyûg, Weak and geminative verbs in hebrew etc. ed. M. Jastrow. Leide 1897.
- Acta mathematica. Journal rédigé par G. Mittag-Leffler. Bd. 22. H. 1/2. 1898.
- Ambronn, L., Messungen des Löwenbogens zum Zwecke der Untersuchung systematischer Fehler bei Heliometermessungen. [S.-A. aus "Astronomische Nachrichten" Bd. 145].
- Americana germanica. A quarterly devoted to the comparative study of the literary, linguistic and other cultural relations of Germany and America. Vol. 1. No. 3. 4. New York & London 1897. Vol. 2. No. 1. ib. 1898.
- Annalen, Mathematische. Generalregister zu Bd. 1-50. Zusgest. v. A. Sommerfeld. Leipzig 1898.
- Ball, Robert, The twelfth and concluding memoir on the theory of serews. Dublin 1898 [S.-A.].
- Bashforth, Francis, Replica di Krupp alla protesta del Sign. Bashforth, transl. with notes. Cambridge 1898.
- Beilstein, F., Handbuch der organischen Chemie. 3. Aufl. Bd. 4. Lief. 9-20. Hamburg & Leipzig 1898.
- Bibliographie générale de l'astronomie par S. C. Houzeau et A. Lancastre. T. 1. P. 2. Bruxelles 1889.
- Brandes, W., Flora der Provinz Hannover. Hannover & Leipzig 1897.

Brandis, W., Rechtsschutz der Zeitungs- und Bücher-Titel. Berlin 1898.

Bunker, F. S., On the structure of the sensory organes. [S.-A. aus "Anatomischer Anzeiger" XIII, H. 8/9. 1897].

Cabreira, Antonio, Sur l'aire. Des polygones. Lisboa 1897.

- Sur les vitesses. Sur la spirale. Ibid. 1898.

Campion, Henry, The secret of the poles. Birmingham 1898.

Cauchy, Augustin, Oeuvres complètes. Sér. 1. T. 10. 1897.

Cayley, Arthur, Collected mathematical papers. Suppl.-Vol. Cambridge 1898.

Centralzeitung für Optik und Mechanik. Jahrg. 18. No. 1. Berlin 1898.

Conklin, Edwin Grant, The embryology of crepidula. Boston 1897 [S.-A.].

Curtze, Maximilian, Petri Philomeni de Dacia in algorismum vulgarem Johannis de Sacrobono commentarius. Hafniae 1897.

Daubrée, Auguste, 25. Juin 1814—29. Mai 1896. De la part des Enfants de M. Daubrée. Maçon 1896/97.

Dawson, Sam. Edw., The voyages of the cabots. From the transactions of the R. Soc. of Canada for 1897. Ottawa 1897.

Denisov, S., Dochmii u Aeschyla. Charkow 1898.

Dyck, Walther, Ueber die wechselseitigen Beziehungen zwischen der reinen und der angewandten Mathematik. München 1897.

Encyklopaedie der mathematischen Wissenschaften. Hrsg. v. H. Burkhardt und W. F. Meyer. Teil 1. Bd. 1. H. 1. Leipzig 1898.

Galilei, Galileo, Opere. Ediz. nazionale sotto gli auspicii di S. M. il Re d'Italia. Vol. 7. Firenze 1897. — Vol. 8. ib. 1898.

Geschichtsblätter, Schönburgische. Vierteljahrsschrift. Bd. 4. H. 3. Waldenburg 1898.

Hildebrandsson, H. Hildebrand, et Léon Teisserenc de Bort, Les bases de la météorologie dynamique. Livr. 1. Paris 1898.

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. Hrsg. v. Emil Lampe. Bd. 26. Jahrg. 1895. H. 3. 1898. — Bd. 27. Jahrg. 1896. H. 1—2. 1898.

Journal of physical chemistry. Vol. 1. No. 8—12. Ithaca, London, Leipzig 1896. — Vol. 2. No. 1—6. Ib. 1897. — Wildern D. Bancroft, The Phase Rule. Ib. 1897.

Journal, Buffalo medical and surgical. Vol. 37. No. 10. 1897.

— The American monthly microscopical, containing contributions to biology. Vol. 9. No. 9—12. Washington 1888. — Vol. 18. No. 4. Ib. 1897.

- Koelliker, Albert v., Gegen die Annahme von Axencylindertropfen. [S.-A. aus "Anatomischer Anzeiger" Bd. 14. H. 24]. 1898.
- [Bemerkungen]. Aus: Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft auf der 12. Versammlung in Kiel. 1898.
- Kosmopolan. A bimensal gazette for furthering the spread of volapük and for world-wide-avertisement. List of 1891—97. Sidney 1898.
- Krok. Časopis Věnovaný Veškerým Potřebám strědního školstva. Ročnik 12. 1—5. 1898.
- La Mantia, Vito, I privilegi di Messina (1129—1816). Note storiche con documenti inediti. I privilegi dei re Normanni (Estratto). Palermo 1897.
- Lemaine, M. E., Drei Separatabzüge mathematischen Inhalts. 1895—96.
- Lomonosov, M. B., Sočenija ed. M. S. Sunomlunov. T. 4. St. Petersburg 1898.
- Magazin, Braunschweigisches. Hrsg. v. Dr. Paul Zimmermann. Jahrg. 1897. Bd. 3. Braunschweig 1897.
- Mark, E. L., A table of ocular micrometer values. [S.-A. aus: "Journal of applied microcospy"] 1898.
- Meyran, O., Les noms de genre. Lyon.
- Microscope, The. Vol. 8. No. 6, 7, 9, 10. Washington 1888. Vol. 10. No. 10. Ib. 1890. Vol. 12. No. 5. Ib. 1892. New series Vol. 5. No. 5. Ib. 1897.
- Nature. A weakly illustrated journal of science. Vol. 57. No. 1470—1489. London & New York 1897/98. Vol. 58. No. 1490—1510. Vol. 59. No. 1511—1519. Ib. 1898.
- Paris, Le Vice-Amiral, Souvenirs de Marine. Partie 1-5. Paris 1882-92.
- Porter, J. F., Two new Gregavinida [S.-A. aus: "Journal of morphology" Vol. 14]. Boston 1897.
- Pyl, Theodor, Nachträge zur Geschichte der Greifswalder Kirchen. Heft 2. Greifswald 1899.
- Revue historique. Année 23. T. 66. No. 2. Paris 1898.
- Riemann, Oeuvres mathématiques, trad. p. L. Langel avec une préface de M. Hermite et un discours de M. Félix Klein. Paris 1898.
- Rosenbusch, H., Elemente der Gesteinslehre. Stuttgart 1898. Saint-Lager, Notice sur Alexis Jordan. Paris 1898.
- Genre grammaticale des noms génériques. Grandeur et décadence du nord. Paris 1897.

- Sars, G. O., An account of the crustacea of Norway. Vol. 2. P. 9-12. Bergen 1898.
- Tageblatt der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. 67—69. Versammlung. 1895—97.
- Thiele, Günther, Kosmogonie und Religion. Antrittsvorlesung. Berlin 1898.
- Weber, Heinrich, Lehrbuch der Algebra. 2. Aufl. Bd. 1. Braunschweig 1898.
- Wilkens, Friedrich, Zum hochalemannischen Konsonantismus. Leipzig 1891.
- Wissen, Unser. Bilder aus Natur und Leben. Monatsschrift herausgegeben in Verbindung mit Fachmännern von Hans Fehlinger. Bd. 1. H. 1—2. Wien 1898/99.

#### Ferdinand Wüstenfeld.

Von

#### J. Wellhausen.

Am 8. Februar 1899 ist Ferdinand Wüstenfeld in Hannover verschieden, das älteste Mitglied unserer Gesellschaft. Er hat ihr als Assessor seit 1841, als ordentliches Mitglied seit 1856 angehört; eine Zeit lang ist er Alterspräsident seiner Sektion gewesen. Er ist geboren in Münden am 31. Juli 1808, hat in Hannover das Lyceum besucht, in Göttingen und Berlin semitische Sprachen studirt, hauptsächlich Arabisch bei Heinrich Ewald, und dann etwa siebzig Jahr ein stilles arbeitsames Leben in Göttingen geführt. Das Fazit davon hat er selber gezogen im alphabetischen Katalog unserer Bibliothek, wo er alle seine Schriften verzeichnet hat, nicht bloß die in Buchform, sondern auch die in Zeitschriften erschienenen. Es ist eine sehr stattliche Reihe, die ein paar Folia füllt. Zahlreiche Abhandlungen von ihm, namentlich aus seinen spätern Jahren, sind in den Schriften unserer Gesellschaft enthalten, meist Excerpte aus unedirten arabischen Handschriften. Seine Hauptthätigkeit war auf die Herausgabe arabischer Texte gerichtet; einige hat er selber, in seiner sauberen klaren Schrift, lithographirt. Vorzugsweise waren es Historiker und Geographen, die er edirte. So die älteste Geschichte des Propheten Muhammed von Ibn Ishak, die Chroniken der Stadt Mekka, die große Biographiensammlung des Ibn Challikan, Makrizis Geschichte der Kopten. Ferner die geographischen Wörterbücher von al Bekri und von Jakut, und die Kosmographie des Kazvini — lauter wichtige und zum Theil höchst umfangreiche Werke, ohne die man gar nicht auskommen kann. Ueberall sind sorgfältige und zum Theil höchst ausführliche Indices beigegeben, die Register zum Jakut füllen einen Band von fast 800 Seiten. Solche nützliche Arbeit, die Andern eine fürchterliche Selbstverleugnung kostet, verrichtete Wüstenfeld mit Freude. Er hat auch genealogische Tabellen und Register über die Stämme, Geschlechter und Familien der Araber angefertigt, ferner eine vergleichende Uebersicht der muhammedanischen und christlichen Zeitrechnung und ein chronologisch geordnetes Verzeichnis der arabischen Geschichtsschreiber. Alles dies gehört zum nothwendigen Handwerkszeug der Arabisten und wird gewöhnlich ohne Dank benutzt.

Außer für die arabische Literatur hat Wüstenfeld noch ein lebhaftes Interesse gehabt, nämlich für seine Geburtsstadt Münden und für seine Familie, die aus der Wetterau über Westfalen dorthin eingewandert ist. Einem alten Mündener Conrector, dem Magister Pacht aus Lüneburg, der seinen Großvater unterrichtet hatte, hat er in den Gelehrten Nachrichten unserer Gesellschaft ein Denkmal gesetzt und dabei das Verdienst Pachts hervorgehoben, daß er gegen Friedrich den Großen für den Dr. Martin Luther eingetreten ist. Forschungen über die Herkunft und den Bestand der Familie Wüstenfeld und ihrer Nebenzweige haben ihn in seinem hohen Alter beschäftigt, als er die Achtzig bereits überschritten hatte. Er hat einen sehr genauen Stammbaum auf mehreren Tafeln in Großfolio hergestellt und ein kalendarisch geordnetes Verzeichnis der Geburtstage von einigen hundert noch lebenden näheren und entfernteren Verwandten.

Die gelehrte Arbeit mußte er in seinen Mußestunden leisten. Denn von Amts wegen war er wesentlich Bibliothekar, und abgesehen von den Ferien hatte er bis Nachmittags um drei oder vier Uhr auf der Bibliothek zu thun. Um so erstaunlicher ist die Summe von Wüstenfelds literarischen Leistungen, wenn man bedenkt, daß er ursprünglich von sehr zarter Gesundheit war. Er hat gezeigt, wie weit man es bei regelmäßigem Leben und regelmäßigem Fleiß bringen kann, wenn man in Göttingen bleibt und sich nicht in allzu schwierige Probleme vertieft, sondern daran denkt, was Anderen noth und nütze ist und ihnen das Studium erleichtert. Das Andenken an den Gelehrten werden seine Ausgaben erhalten, das Gedächtnis an den gelassenen freundlichen und dienstbereiten Menschen wird bei denen, die ihn gekannt haben, unvergessen bleiben.

|   |  |   | · |
|---|--|---|---|
|   |  | • |   |
| - |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

# Nachrichten

von der

## Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen.

Geschäftliche Mittheilungen

aus dem Jahre 1900.

| • | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |

### Inhalt.

| Bericht des abtretenden Sekretars der Gesellschaft über das Geschäfts-     |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| jahr 1899/1900                                                             | S. 1        |
| Preisvertheilung und Preisaufgabe                                          | " 5         |
| F. Klein, Ueber den Stand der Herausgabe von Gauss' Werken                 | , 7         |
| Mathematische Encyclopädie                                                 | , 10        |
| Bericht über die Arbeiten für die Ausgabe der älteren Papsturkunden .      | , 12        |
| Bericht über die Arbeit am Wörterbuch der Aegyptischen Sprache im          |             |
| Jahre 1899—1900                                                            | ,, 16       |
| H. Lietzmann, Bericht über die mit Unterstützung der K. G. d. W. vor-      |             |
| genommene Catalogisierung der Catenenhandschriften                         | , 17        |
| Dr. Wellmann, Bericht über den Stand der Bearbeitung des Dioskurides       | , 21        |
| Bericht über die Vorarbeit zu einer Gesamtpublikation der "Byzantinischen  |             |
| Elfenbeinkästchen mit antiken Typen"                                       | , 22        |
| Veränderungen im Bestande der Gesellschaft                                 | , 24        |
| Verzeichnis der im Jahre 1899/1900 abgehaltenen Sitzungen und der darin    |             |
| gemachten wissenschaftlichen Mittheilungen                                 | , 26        |
| Verzeichnis der Mitglieder der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften |             |
| zu Göttingen. Ende März 1900                                               | , 32        |
| Beneke'sche Preisstiftung                                                  | , 41        |
| Verzeichnis der im Jahre 1899 eingegangenen Drucksachen                    | , 43        |
| Bericht über die öffentliche Sitzung am 10. November 1900                  | , 77        |
| 3. Cohn, Die Cameralwissenschaft in zwei Jahrhunderten                     | <b>"</b> 78 |
| Adresse der Kgl. Gesellschaft an Herrn Theodor von Sickel in Rom           | , 98        |



von der

# Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

## Geschäftliche Mittheilungen. 1900. Heft 1.

#### Inhalt.

| Bericht des abtretenden Sekretärs der Gesellschaft über das Geschäfts-                                                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| jahr 1899/1900                                                                                                         | <b>3.</b> 1 |
| Preisvertheilung und Preisaufgabe                                                                                      |             |
| F. Klein, Ueber den Stand der Herausgabe von Gauss' Werken "                                                           |             |
| Mathematische Encyclopädie                                                                                             | , 10        |
| Bericht über die Arbeiten für die Ausgabe der älteren Papsturkunden . "                                                | . 19        |
| Bericht über die Arbeit am Wörterbuch der Aegyptischen Sprache im Jahre 1899—1900                                      | , 16        |
| H. Lietzmann, Bericht über die mit Unterstützung der K. G. d. W. vorgenommene Catalogisierung der Catenenhandschriften | . 17        |
| Dr. Wellmann, Bericht über den Stand der Bearbeitung des Dioskurides                                                   | 2           |
| Bericht über die Vorarbeit zu einer Gesamtpublikation der "Byzantinischen<br>Elfenbeinkästchen mit antiken Typen"      | , 22        |
| Veränderungen im Bestande der Gesellschaft                                                                             | 24          |
| Verzeichnis der im Jahre 1899/1900 abgehaltenen Sitzungen und der darin gemachten wissenschaftlichen Mittheilungen     | 26          |
| Verzeichnis der Mitglieder der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften                                             |             |
| zu Göttingen. Ende März 1900                                                                                           | 32          |
| Beneke'sche Preisstiftung "                                                                                            |             |
| Verzeichnis der im Jahre 1899 eingegangenen Drucksachen                                                                | 4.9         |

Göttingen,

Commissionsverlag der Dieterich'schen Universitätsbuchhandlung Lüder Horstmann.

#### Königliche Gesellschaft der Wissenschaften.

#### Sitzung vom 3. März 1900.

- D. Hilbert legt vor: Minkowski, Zur Theorie der Einheiten in den algebraischen Zahlkörpern. (Nachr. math.-phys. Kl. 1900 S. 90.)
- E. Riecke legt vor: E. Marx, Ueber den Potentialfall und die Dissociation in Flammengasen. (Nachr. math.-phys. Kl. 1900 S. 34.)
- W. Voigt legt vor: E. Wiechert, Ueber Erdbebenwellen. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl.)
- W. Nernst, Zur Frage nach der Hydratation gelöster Substanzen I. (Nachr. math.-phys. Kl. 1900 S. 68.)
- Derselbe legt vor: H. Lotmar, Zur Frage nach der Hydratation gelöster Substanzen II. (Nachr. math.-phys. Kl. 1900 S. 70.)
- Derselbe legt vor: C. Garrard u. E. Oppermann, Zur Frage nach der Hydratation gelöster Substanzen III. (Nachr. math.-phys. Kl. 1900 S. 85.)
- H. Wagner, Der Ursprung der kleinen Seemeile des Mittelmeeres. (Erscheint in den Nachr. phil.-hist. Kl. 1900.)
- F. Frensdorff, Beiträge zur preussischen Geschichte des 18. Jahrhunderts. (Erscheint in den Abhandl. phil.-hist. Kl.)

#### Sitzung vom 16. März 1900.

- W. Schulze, Zur Geschichte der lateinischen Eigennamen. (Erscheint in den Nachr. phil.-hist. Kl.)
- D. Hilbert legt vor: W. F. Osgood, Ueber einen Satz des Herrn Schönflies aus der Theorie der Funktionen zweier reeller Veränderlichen. (Nachr. math.phys. Kl. 1900 S. 94.)
- Derselbe legt vor: F. Bernstein, Ueber einen Schönflies'schen Satz der Theorie der stetigen Funktionen zweier reeller Veränderlichen. (Nachr. math.phys. Kl. 1900 S. 98.)
- Derselbe legt vor: H. E. Timerding, Ueber lineare Systeme von Kegelschnitten. (Nachr. math.-phys. Kl. 1900 S. 103).

#### Sitzung vom 31. März 1900.

F. Kielhorn überreicht drei von Herrn Hultzsch in Dresden der Königlichen Gesellschaft als Geschenk zugeeignete Sanskrit-Manuskripte.

#### Sitzung von 19. Mai 1900.

- P. Kehr, Diplomatische Miszellen. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1900 S. 103.)
- Derselbe, Papsturkunden in Rom. (Erscheint in den Nachr. phil.-hist. Kl. 1900.)
- F. Klein legt vor: Mittag-Leffler, Ueber eine Verallgemeinerung der Taylorschen Reihe. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1900.)
- Derselbe legt das Doppelheft 2/3 von Band II. der Mathematischen Encyklopädie vor.
- A. v. Koenen legt die neuen geologischen Karten (Blatt Freden, Einbeck, Dransfeld, Jühnde) vor.
- E. Ehlers legt vor: H. Winkler, Ueber die Furchung unbefruchteter Eier unter der Einwirkung von Extractivstoffen aus dem Sperma. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl.)
- J. Orth überreicht die 6. Auflage seiner pathologisch-anatomischen Diagnostik.

#### Sitzung vom 16. Juni 1900.

O. Wallach, Mittheilungen aus dem Universitäts-Laboratorium. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1900.)



## Bericht des abtretenden Sekretärs der Gesellschaft über das Geschäftsjahr 1899/1900.

Die K. Gesellschaft der Wissenschaften hat im abgelaufenen Geschäftsjahre 15 ordentliche, 2 öffentliche, und zur Jahrhundertfeier eine außerordentliche Sitzung gehalten. Ihre für Sonderaufgaben bestellten Commissionen hielten 6 Sitzungen.

Von den Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften sind die der philologisch-historischen Klasse mit 4 Heften, die der mathematisch-physikalischen Klasse mit 3 Heften erschienen und abgeschlossen.

Von den Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse Bd. III ist erschienen:

Otto Seeck, Die characteristischen Unterschiede der Brüder von Eyck.

H. Achelis, Die Martyrologien, ihre Geschichte und ihr Werth.

Die Göttingischen Gelehrten Anzeigen sind in gleicher Weise wie bisher fortgeführt.

Der Schriftenaustausch hat regelmäßigen Fortgang genommen; über die durch ihn und auf anderen Wegen erhaltenen literarischen Zugänge, die der Kgl. Universitäts-Bibliothek überwiesen wurden, giebt die weiterhin abgedruckte Zusammenstellung Auskunft. Diese dient zugleich als Empfangsbescheinigung für die Fälle, in denen eine solche nicht auf besonderen Wunsch unmittelbar ertheilt wurde. In gleicher Weise sind hier alle Geschenke und Zuwendungen von Drucksachen verzeichnet, die der Gesellschaft zugegangen sind.

Von nichtliterarischen Geschenken, die der K. Gesellschaft zugegangen sind, ist an erster Stelle zu erwähnen, daß von einem Nachrichten; geschäftl. Mittheilungen 1900 1. Mitgliede der Georg-Augusts-Universität, das ungenannt bleiben will, der Gesellschaft zu unmittelbarem Verbrauch und zwar zu Gunsten der philologisch-historischen Klasse die Summe von M. 10000 überwiesen wurde. Nachdem durch Verfügung vom 18. Dezember 1899 die allerhöchste königliche Genehmigung zur Annahme dieses Geschenkes erfolgt war, hat die Gesellschaft beschlossen, den Betrag für Herausgabe älterer Papsturkunden zu verwenden. Dem hochherzigen Geber ist auch an dieser Stelle der Dank der Gesellschaft auszusprechen.

Die Gesellschaft hatte ferner zu danken für eine Medaille von Riot, die die École francaise in Athen zur Erinnerung an ihre Jubiläumsfeier, und für eine Medaille mit dem Bilde von Gabriel Stokes, die die Universität von Cambridge zur Erinnerung an das Jubiläum dieses Gelehrten sendete. Beide Medaillen sind der archäologisch-numismatischen Sammlung der Universität übergeben. — Herrn Hultzsch in Dresden verdankt die Gesellschaft die Zusendung von drei Sanskritmanuskripten, die der K. Universitäts-Bibliothek überliefert wurden.

Durch ihre Sekretäre war die K. Gesellschaft vertreten auf der Versammlung der Delegirten des Cartells, die in München am 23. und 24. Mai 1899 stattfand, und auf der Conferenz, zu der sich am 9. und 10. October in Wiesbaden nach einer Einladung, die von der kgl. preußischen Akademie in Verbindung mit der Royal Society in London ergangen war, die Vertreter der gelehrten Körperschaften von Berlin, Göttingen, Leipzig, London, München, Paris, Petersburg, Washington, Wien versammelt hatten. Hier wurde die Gründung einer internationalen Association der größeren gelehrten Körperschaften beschlossen. Ihren Beitritt dazu erklärte die K. Gesellschaft nach einem Beschlusse vom 25. November 1899.

Die Gesellschaft nahm am 17. Juni 1899 an der Enthüllung des Gauß-Weber-Denkmals theil.

Zu der Zweijahrhundertseier der kgl. preußischen Akademie in Berlin am 19. und 20. März 1900 entsandte sie ihre Sekretäre und überreichte durch sie folgendes Glückwunschschreiben.

Für den Ruhmeskranz, der heute der preußischen Akademie der Wissenschaften geflochten wird, überbringt auch die jüngere Schwester die Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften, ihren Zweig.

Es war eine Epoche der Weltgeschichte, als die großen noch heute blühenden Akademien gestiftet wurden. Die Religionskriege gingen

zu Ende, die Alleinherrschaft der Theologie war gebrochen, die Menschheit wandte sich wieder der Erforschung des Diesseits zu. Daß dabei die Franzosen und die Engländer die Führung übernahmen, war eben so sehr die Folge der höheren Cultur als der früheren politischen Einigung dieser Völker. Deshalb durfte man es als ein verheißungsvolles Zeichen begrüßen, daß vor 200 Jahren auch in einem deutschen Territorium der Wissenschaft eine Stätte bereitet wurde, und wohl schuldet unsere Nation Dank dem Könige unter den Denkern jener Zeit, der durch die Fülle seines Genius das Lob rechtfertigte, eine Akademie für sich zu sein, und der erlauchten Frau, die dem Fluge seiner Ideen zu folgen vermochte. Wie groß die That war, die Leibniz vollbrachte, entnimmt man den Schwierigkeiten, mit denen die neue Schöpfung zu kämpfen hatte. Der Staat, der einen Moment hatte Athen sein wollen, wurde wieder ganz Sparta, und sicher hat die Akademie es nur den weisen von ihrem Stifter den besonderen Umständen des Orts und der Zeit gemachten Concessionen zu danken, wenn sie ihr Dasein, freilich nicht ohne Demüthigungen, durch eine politische Entwicklung hindurch rettete, die, wie nothwendig auch immer, doch im höchsten Grade einseitig war. Bessere Tage kamen. Mit Recht feiert die Akademie den größten preußischen König als ihren zweiten Stifter. Denn nicht nur, daß er selbst an ihren Arbeiten Theil nahm und durch seine Heldenthaten dem Namen Preußen, den auch die Akademie trug, einen Ruf durch die ganze Welt hin verlieh: er war es auch, der aus ihren ursprünglichen Statuten alles entfernte, was als eine Fessel der wissenschaftlichen Forschung wirken Doch legte er ihr wieder eine neue auf, durch die Nöthigung, in der Sprache eines fremden Volkes zu reden, das dem deutschen so oft feindlich gegenüber getreten war, und überhaupt konnte die Glanzzeit der Akademie erst beginnen, nachdem im Zeitalter der Freiheitskriege das preußische Staats- und das deutsche Nationalbewußtsein in einander geschlossen waren und als eine lange Periode des Friedens anbrach, den die Musen nun einmal nöthig haben. Preußen gewann zu dem Principat der Waffen den des Geistes, den ihm der Besieger Napoleons gewünscht hatte.

Nicht ohne Bewegung gedenken wir der großen Männer, die an den schlichten Tischen des bescheidenen Hauses der Akademie ihre unsterblichen, zugleich formvollendeten und tiefsinnigen Werke vortrugen: des Theologen, der seine Wissenschaft durch die Befruchtung hellenischen Geistes erneuerte; des Juristen, der die Fehlschlüsse des Naturrechts siegreich widerlegte; des Historikers, welcher — der größte von allen, die über diese Erde gegangen sind — seine Lebensaufgabe so bescheiden ankündigte und so stolz abschloß; des doppelten Bruder-

paares, von denen das eine die Wissenschaft des deutschen Volksthums erschuf, das andere sich in den Ruhm theilt, das Geheimniß der Sprachbildung erschlossen und der Naturbeobachtung eine fast unerschöpfliche Fülle von Anregungen gegeben zu haben; der Begründer der vergleichenden Sprachwissenschaft, der Geographie und der Meteorologie; des Erneuerers der Physiologie; des Physikers, der durch eine geniale Methode Astronomie und Chemie sich zu eigen machte; des anderen Physikers, der gleichzeitig das Werk von Newton und das von Kant weiter führte.

Wir halten inne. Die Zeit reicht nicht aus, um alle die Namen zu nennen, denen wir huldigen müßten, und unsere Lobrede ist noch nicht beendet.

Die Stiftung der Akademien war eine Art Mißtrauensvotum gegen die bestehenden Hochschulen, das sich aber je länger je mehr als grundlos Die Universitäten begnügten sich nicht mit der Uebermittelung des vorhandenen Wissens an die heranwachsenden Geschlechter, sie gewannen auch an der Fortbildung der Wissenschaft einen so überragenden Antheil, daß die Frage nach dem Daseinsrechte der Akademien auf die Dauer nicht hätte abgelehnt werden können. Da ist es vor allen die preußische Akademie gewesen, die den vom Staate unterhaltenen gelehrten Gesellschaften einen ueuen Wirkungskreis er-Die classischen Philologen in ihrer Mitte setzten sich Aufgaben, welche die Kräfte und die Dauer eines einzelnen Menschenlebens überstiegen, und indem die Akademie das Individuum ablöste, ist sie Urheberin eines Großbetriebes geworden, für den nicht einmal die Nationalitäten Schranke sind. Von neuem erweist sich die Wissenschaft als eine der erhabensten Culturspenderinnen. Sie gleicht Spannungen aus und mildert Gegensätze, die unversöhnbar erschienen. Sie mehrt und festigt den Völkern den Frieden, dessen sie selbst bedarf.

Möge es der preußischen Akademie vergönnt sein, an diesem großartigen Werke weiter zu arbeiten, und möge nie der Geist von ihr weichen, in dem sie es begonnen hat.

Göttingen im März 1900.

Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften.

# Preisvertheilung und Preisaufgabe.

In ihrer öffentlichen Sitzung am 6 Mai 1899 wurde ein Preis von M. 1000 an Herrn Licent. H. Lietzmann in Bonn gegeben. Der Bericht darüber ist in den Geschäftlichen Mittheilungen 1899 pg. 31 abgeduckt.

Die Preisaufgabe für das Jahr 1901 lautet:

Es soll für einen beliebigen Zahlkörper das Reciprocitätsgesetz der 1-ten Potenzreste entwickelt werden, wenn 1 eine ungerade Primzahl bedeutet.

(Siehe Geschäftliche Mittheilungen 1899, pg. 33.)

Die Preisaufgabe für das Jahr 1903 lautet:

Durch die Arbeiten des letzten Jahrzehntes, neuerdings vornehmlich aus Anlaß der neugefundenen Papyrustexte poetischen und theoretischen Inhaltes ist die metrische Forschung in eine neue Bewegung geraten. Es scheint an der Zeit, die Grundlage der lyrischen Metrik einer durchgehenden Prüfung zu unterziehen. Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften wünscht eine auf Beobachtung der überlieferten Texte gegründete, auf die Erkenntnis des historischen Zusammenhanges gerichtete Untersuchung der wichtigsten im lesbischen und jonischen Liede, der chorischen Lyrik, den lyrischen Theilen des Dramas angewendeten metrischen Formen unter Berücksichtigung der hellenistischen und der älteren römischen Poesie.

Die zur Bewerbung um den Preis bestimmten Arbeiten müssen vor dem 1. Februar 1903 an die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften eingeliefert werden mit einem Spruch versehen und von einen versiegelten Zettel begleitet sein, der außen den Spruch trägt, der die Arbeit kennzeichnet, und innen den Namen und Wohnort des Verfassers. Der Preis beträgt 1000 Mark.

| Aus den zu ihrer Verfügung stehenden Mitteln bew    | rilligte    | die |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----|
| K. Gesellschaft:                                    | _           |     |
| Herrn N. Bonwetsch für Untersuchungen auf dem       |             |     |
| Gebiete der Catenenliteratur                        | 800         | Mk. |
| Herrn F. Klein für die Mathematische Encyclopädie   | 800         | Mk. |
| Herrn G. Roethe zur Fortsetzung der Untersuchungen  |             |     |
| mittel-niederdeutscher Handschriften                | 1000        | ,,  |
| Herrn F. Leo und G. Kaibel für die Herausgabe       |             |     |
| antiker Scholien                                    | 500         | 77  |
| Herrn F. Klein für Studium und Anfertigung kine-    |             |     |
| matischer Modelle durch Herrn Schilling             | 500         | 77  |
| Herrn E. Riecke für Untersuchungen über Gasent-     |             |     |
| ladungen                                            | 500         | 27  |
| der Commission für Herausgabe älterer Papsturkunden | 2000        | 70  |
| Herrn Wiechert für Anfertigung seismometrischer     |             | -   |
| Registrirapparate                                   | <b>5</b> 00 | n   |

Ueber die von der K. Gesellschaft eingeleiteten oder geförderten Untersuchungen ist folgendes zu berichten:

Die von der K. Gesellschaft angeregten, durch das Reich in Angriff genommenen Schweremessungen in Ost-Afrika hatten nach den Mittheilungen aus dem vorgesetzten Ministerium ihren Fortgang; über abschließende Ergebnisse ist noch nichts zu berichten.

Ueber den Stand der Herausgabe von Gauß' Werken ist folgender Bericht eingeliefert.

# Ueber den Stand der Herausgabe von Gauß' Werken.

#### Dritter Bericht

Von

#### F. Klein.

Im vergangenen Jahre ist uns über unser Erwarten hinaus auch noch einiges neue Material zugeflossen; nämlich:

#### I. Originale:

- Ein Brief von Gauß an Schumacher vom 31. Oktober 1848.
   Geschenk des Herrn Observator R. Schumacher in Kiel.
- Ein Brief von Gauß an Hauptmann G. W. Müller vom 22. August 1828. Durch Ankauf.

# II. Kopien nach Originalen:

- Ein Brief von Gauß an v. Zimmermann vom 12. März 1797, geschenkt von Herrn Professor Wirtinger in Innsbruck; das Original im Besitz von Herrn Professor von Schröder in Innsbruck.
- 2) Eine Reihe Briefe von Gauß an General Baeyer, C. A. Peters, A. von Humboldt und andere, geschenkt von Frau Geheimrat Schering in Göttingen.
- 3) Ein Brief von Gauß an seinen Sohn Eugen vom 15. Februar 1844 (Photolithographie), Geschenk des Herrn Robert Gauß in Denver (Nordamerika); das Original im Besitz der Lick-Sternwarte auf dem Mt. Hamilton.
- 4) Ein Brief an Herrn Geheimrat Galle vom 15. Februar 1846, geschenkt von Herrn Geheimrat Galle selbst, in dessen Besitz sich auch das Original befindet.

- III. Folgende Originale wurde uns zur Einsicht und zur Herstellung von Kopien zeitweise überlassen.
  - Ein Brief von Gauß an Voigtländer vom 21. Oktober 1822;
     von Herrn von Voigtländer jun. bez. Herrn Dr. Kämpfer in Braunschweig.
  - 2) Neun einzelne Zettel mit handschriftlichen Notizen von Gauß; von Herrn C. Gauß in Hameln.
  - 3) Ein von Gauß ausgestelltes Studienzeugniß für Möbius und außerdem ein von Möbius geführtes Verzeichniß seiner Korrespondenz, in welchem zwei Briefe von Gauß an Möbius erwähnt werden, welche beide leider verloren scheinen. Von Herrn Dr. P. J. Möbius in Leipzig.
  - 4) Drei Briefe von Therese Gauß an Eugen Gauß vom 27. März 1845, 6. Dezember 1850, 16. Mai 1855, welche sehr interessante Schilderungen, namentlich von Gauß' letzten Lebensstunden enthalten. Von Herrn R. Gauß in Denver (Nordamerika).
  - 5) Ein Brief von Gauß an Gerling vom 4. Februar 1844. Von Herr Dr. Ludendorff in Potsdam.

Im Anschluß hieran ist noch die erfreuliche Thatsache zu erwähnen, daß Herr C. Gauß in Hameln verfügt hat, daß die in diesem und im vorigen Berichte erwähnten Originale aus seinem Besitz (also auch das interessante Tagebuch von Gauß über seine wissenschaftlichen Entdeckungen) — unter Wahrung seines Eigentumsrechts — dauernd im hiesigen Gauß-Archiv auf bewahrt werden, wofür wir ihm zu besonderem Danke verpflichtet sind.

Endlich haben wir folgende Gaußiana als Geschenk erhalten:

- 1) Ein Exemplar des seltenen Werkes: Taurinus, Theorie der Parallellinien; von Herrn Bergrat Fürer in Dürrenberg bei Corbetha.
- 2) Ein Exemplar der Dissertation von Herrn Geheimrat H. Wagner, "Maaßbestimmungen der Oberfläche des großen Gehirns" (welche die Ergebnisse der an Gauß' Gehirn ausgeführten Messungen enthält). Vom Verfasser.
- 3) Ein Exemplar "Briefwechsel zwischen C. F. Gauß und W. Bolyai", herausgegeben von Schmidt und Stäckel. Von der kgl. Akademie der Wissenschaften zu Budapest.
- 4) Ein Exemplar der Aushängebogen von "W. Olbers' Leben und Wirken" II. Band 1. Abteilung, herausgegeben von C. Schilling (im Anschluß an die bereits im vorigen Bericht erwähnten ersten Bogen), und ein Exemplar der Aus-

- hängebogen desselben Werkes, Ergänzungsband, herausgegeben von Schur und Stichtenoth. Von der Springerschen Verlagsbuchhandlung in Berlin.
- 5) Ein Exemplar der amerikanischen Zeitschrift Science vom 19. Mai 1899, enthaltend einen Aufsatz von Professor Cajori: "C. F. Gauß and his Children". Von Herrn R. Gauß in Denver (Nordamerika).

Allen denen, welche uns in der genannten Weise Material zugänglich gemacht haben, sei hier noch einmal gedankt.

Besonders hervorgehoben zu werden verdient das Erscheinen der hier unter Nr. 3) und 4) erwähnten Werke, also des Briefwechsels zwischen Gauß und Bolyai, sowie der 1. Abteilung des II. Bandes von Olbers' Leben und Wirken, welcher den Briefwechsel zwischen Gauß und Olbers bis 1819 bringt, und des Ergänzungsbandes desselben Werkes, welcher die neuen Reduktionen der Olbers'schen Beobachtungen enthält.

Ueber die Förderung der eigentlichen Herausgabe ist Folgendes zu bemerken: das zu bearbeitende Material hat so an Umfang zugenommen, daß statt des geplanten Bandes VIII. zwei Bände (VIII und IX) erscheinen werden, deren erster die Notizen aus der Arithmetik, der Analysis, der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Geometrie (insbesondere der apriorischen Geometrie) enthalten wird; dieser wird einen Umfang von etwa 57 Bogen erreichen, von welchen bereits 43 druckfertig sind, so daß sein Erscheinen für diesen Herbst in sichere Aussicht gestellt werden kann. Der Druck des Bandes IX, enthaltend Geodäsie und Physik kann voraussichtlich Ende dieses Jahres begonnen werden. Umfang des noch rückständigen VII. Bandes läßt sich gegenwärtig noch nicht genau abschätzen, da sich noch nicht ganz übersehen läßt, ein wie großer Teil von Gauß' Untersuchungen über die Störungen der kleinen Planeten (Ceres und Pallas), welche neben der Theoria motus seinen Hauptinhalt bilden werden, sich in druckfähiger Form wird rekonstruieren lassen.

An den Feierlichkeiten, mit denen am 16. und 17. Juni vorigen Jahres die Enthüllung des durch ein privates Komité geschaffenen Gauß-Weber-Denkmals begleitet wurden, hat sich das Gauß-Archiv insofern beteiligt, als wir für die in der Aula der Universität veranstaltete Gauß-Weber-Ausstellung (in der sonst wesentlich Originalapparate ausgestellt waren) eine größere Anzahl der wichtigsten Manuscripte aus dem Archiv zur Verfügung stellten. Die mathematische Encyclopädie nimmt erfreulichen Fortgang; über sie ist Folgendes zu berichten.

## Mathematische Encyclopädie.

Das Unternehmen der mathematischen Encyclopädie ist in dem Berichtjahre planmäßig weiter gefördert worden. Von Band I (Arithmetik und Algebra, Red. Prof. Franz Meyer, Königsberg) sind jetzt 4 Teile (32 Bogen) erschienen, von Bd. II (Analysis, Red. Prof. Burkhardt in Zürich) 3 Teile (25 Bogen). Die übrigen Teile der genannten Bände, wie auch Bd. III (Geometrie, Red. Prof. Franz Meyer), sind in Vorbereitung. Hierüber hinaus wurden im Berichtjahre die Grundlinien für die Bearbeitung der angewandten Mathematik festgelegt. Es sind drei weitere Bände geplant, von denen der erste der Mechanik, der zweite der theoretischen Physik, der dritte der Geodäsie, Geophysik und Astronomie gewidmet sein soll. Die Redaction der Mechanik hat Prof. Klein (Göttingen) übernommen, die Redaction der Physik Prof. Sommerfeld (Aachen), endlich diejenige der Geodäsie und Geophysik Prof. Wiechert (Göttingen). Die Redaction der Astronomie soll erst später geordnet werden.

Für den The saurus linguae latinae war die erste Hälfte dieses Geschäftsjahres das letzte Halbjahr der Vorbereitungsperiode. Am 13. und 14. Oktober tagte die Delegirtencommission in München und vollzog die Vereinigung des in Göttingen gesammelten mit dem Münchener Material in den von der K. bayerischen Akademie der Wissenschaften zur Verfügung gestellten Räumen. Zugleich wurde die Ausarbeitung des Thesaurus Herrn F. Vollmer als Generalredactor, unter dessen Leitung ein Bureau von 10 Mitarbeitern steht, übertragen. Seitdem ist die Arbeit durch Ausfällung der noch vorhandenen Lücken des Materials und durch Herstellung von Artikeln kräftig gefördert worden; die

Berichte. 11

Commission hat sich mit der Prüfung von Probeartikeln beschäftigt. Der Druck wird an zwei Punkten zugleich begonnen und die ersten Bogen liegen fertig vor.

Herr Borchling hat seine Bereisung der skandinavischen Bibliotheken beendet, seine Nachforschungen nach mnd. Handschriften auf Schleswig-Holstein ausgedehnt und einen eingehenden Bericht über die Ergebnisse seiner Studien der Gesellschaft eingereicht. Dieser Bericht, dessen Satz nahezu vollendet ist, wird als besonderes Beiheft zu den Nachrichten ausgegeben werden.

Der Druck der von der kgl. Gesellschaft unterstützten Ausgabe der schönwissenschaftlichen Werke Kästners hat begonnen und zwar mit dem 3. Bande, der eine Auswahl von Briefen und ein vollständiges, ausführliches Verzeichnis aller vorhandenen Briefe Kästners erhalten soll. Leider hat eine langwierige Erkrankung des Herausgebers, Herrn Scherers in Cassel, bei dem 14. Bogen eine Unterbrechung des Druckes nöthig gemacht, deren Ende noch nicht abzusehen ist.

Die Kommission für die Herausgabe der älteren Papsturkunden legt folgenden Bericht vor:

# Bericht über die Arbeiten für die Ausgabe der älteren Papsturkunden.

Die Kommission für die Herausgabe der älteren Papsturkunden ist in der erfreulichen Lage über die Fortschritte des Unternehmens wie folgt berichten zu können.

Die Mittel, welche ihr zu Gebote standen, waren Dank größerer Zuwendungen reichlicher als je zuvor. Der fürsorgenden Munificenz des Herrn Ministers verdanken wir auch für das verflossene Geschäftsjahr die Gewährung eines Stipendiums für unsern ordentlichen Mitarbeiter Dr. Wiederhold im Betrag von 1200 Mark, ferner die Bewilligung einer besondern Unterstützung in der Höhe von 2000 Mark, dem Verwaltungsrath der Wedekindstiftung einen Zuschuß von 1200 Mark, wozu die Gesellschaft aus eignen Mitteln 2000 Mark hinzufügte. Der Kommission ist ferner von der Gesellschaft die Summe von 10000 Mark zur Verfügung gestellt worden, welche dieser ein ungenannter Donator für wissenschaftliche Unternehmungen gestiftet hat. Sie wiederholt hier den geziemenden Dank für diese Bezeugungen so reichen Wohlwollens.

Auch an der für das Gedeihen unsrer Unternehmung notwendigen persönlichen Hingabe der Mitarbeiter hat es nicht gefehlt. Prof. Kehr hat die Arbeiten wie bisher geleitet und seine Ferien zu drei archivalischen Reisen nach Italien verwandt. Dr. Wilhelm Wiederhold hat das ganze Jahr hindurch sich vorzüglich den bibliographischen Arbeiten gewidmet und im Frühjahr d. J. gleichfalls eine Forschungsreise nach Italien angetreten. Daß auch dieses Jahr Dr. Luigi Schiaparelli seine große Arbeitskraft und seine reiche Erfahrung unserm Unternehmen gewidmet hat, dürfen wir als einen besonders glücklichen Umstand be-

Aber auch anderen Mitarbeitern schulden wir Dank. In Rom hat uns Dr. Heinrich Pogatscher aus seiner genauen Kenntnis der Bestände des Vaticanischen Archivs dankenswerthe Hülfe geleistet. und Dr. Alfred Hessel aus Berlin hat mehrere Monate hindurch in selbstlosem Interesse an der Sache sich an den Arbeiten beteiligt. Die schwierigen und viel Zeit erfordernden kirchlichen Archive Roms hat Dr. Pietro Fedele zu bearbeiten auf sich genommen.

Unter so günstigen Umständen haben die Arbeiten energisch gefördert werden können.

Zunächst sind die Forschungen im Süden Italiens zum vollen Abschluß gebracht worden. Nachdem Prof. Kehr und Dr. Schiaparelli im Frühjahr 1899 Sizilien, Malta und Monte Cassino besucht hatten, hat der letztere, unterstützt durch die Empfehlungen des Cardinalerzbischofs Capocelatro von Capua und des Priors von Monte Cassino D. Ambr. M. Amelli, noch einige Zeit in Campanien gearbeitet, und was noch fehlte, hat dann Prof. Kehr im Frühjahr 1900 vollendet. So sind die Sammlungen von Salerno, La Cava und Neapel revidirt und ergänzt worden. Als ein besonders ergiebiger Gewinn dieser Reisen im Süden darf die Bearbeitung der wichtigen Bestände von Monte Cassino, worüber bereits in den Miscellanea Cassinese berichtet worden ist, die Erforschung der Archive von Sizilien und Malta, worüber auf den Bericht in unsern Nachrichten hingewiesen sei, und die Benutzung der Archive von Neapel, vorzüglich des Archivs der Fürsten Ruffo, welches der Duca di Guardia Lombardia auf Vermittelung des unermüdlich hülfsbereiten Grafen Dela Ville, Sekretärs der R. Società Napoletana di Storia patria, in hochsinniger Liberalität dem Prof. Kehr öffnete, hervorgehoben werden.

In Rom, wo ein gewaltiges Material der Bewältigung harrt, konnte bereits eine erhebliche Zahl von Archiven erforscht werden. Prof. Kehr begann hier die Arbeiten im Oktober 1899 und zwar zunächst im Vaticanischen Archiv, wo vorzüglich das Engelsburgarchiv und die Instrumenta miscellanea ausgebeutet wurden. kam ihm dabei zu statten, daß die Beamten des Archivs, Mons. Pietro Wenzel, P. Heinrich Denifle und Prof. D. Melampo mit allen Kräften den Suchenden unterstützten. Das reiche Archiv von S. Pietro in Vaticano öffnete ihm eine Empfehlung von Mons. Wenzel, und die Archivare des Kapitels, Can. Galli und Don Quattrocchi, waren nicht weniger eifrig, ihm die Arbeiten zu erleichtern. Das Archiv von S. Paolo fuori konnte in kürzester Zeit Dank der liebenswürdigen Bereitwilligkeit des Archivars

Dom Gregorio Palmieri O. S. B. ausgebeutet werden. Ergab das Archiv von S. Prassede, das der Abt Paganelli öffnete, keine erhebliche Ausbeute, so fanden sich in den Beständen von S. Maria Nuova (S. Francesca Romana), wo Dom Placido Lugano als Archivar waltet, die wenn auch geringen aber wichtigen Reste des Generalarchivs der Olivetaner. Die schönen Urkunden des Collegio Germanico aus Fonte Avellana und S. Stefano rotondo, für deren Verwertung der Rector des Kollegs P. Pieterlak Sorge trug, und das Archiv des Collegio Greco, mit den Beständen von SS. Trinità di Mileto, dessen ehrwürdiger Rector P. H. v. Rickenbach O. S. B. sich freundlichst unsrer annahm, konnten gleichfalls noch im Oktober vorigen Jahres erledigt werden. Die Arbeiten im Vaticanischen Archiv und in den römischen Bibliotheken setzte dann den ganzen Winter hindurch Dr. Alfred Hessel, berathen von Dr. Pogatscher, mit gutem Erfolg fort. Im Frühjahr 1900 nahm Prof. Kehr die Arbeiten in Rom wieder auf. Gemeinsam mit Dr. Pietro Fedele besuchte er das reiche Archiv von S. Pietro in Vincoli, wo das Archiv der Lateranensischen Congregation ruht, dann die Archive von S. Maria in Trastevere und S. Maria Auch die Bibliothek des Fürsten Chigi konnte Dank der Güte des Bibliothekars Prof. Cugnoni in wenigen Tagen ausgebeutet werden. Darüber wird demnächst in den Nachrichten unsrer Gesellschaft ausführlicher berichtet werden. hier schon hervorgehoben werden, daß höchst bedeutende Ergebnisse gewährten vorzüglich das Vaticanische Archiv, wo die bisher unbekannten Fonds von Nonantola, S. Giorgio in Alga und S. Leucio di Todi benutzt werden konnten, die Vaticanische Bibliothek, deren Präfect P. Ehrle sich unsrer bereitwilligst wie immer mit Rath und That annahm, und die kostbare Autographen-Sammlung des Herrn Cav. Luigi Azzolini, der unter seinen Schätzen die Reste der Archive von Cremona und Vallombrosa besitzt.

Mittelitalien, dessen größerer Teil von uns bereits in früheren Jahren erledigt war, hat Dr. Wiederhold zu vollenden übernommen. Er verließ Anfang März d. J. Göttingen, besuchte zunächst Carpi, Brescello und Guastalla, ergänzte frühere Untersuchungen in Modena und Nonantola und setzte dann die archivalischen Forschungen in Florenz fort. Daneben soll er eine Reihe kleinerer Orte im südlichen Toscana und im nördlichen Patrimonium erledigen. Auch die Ergänzung unsrer bibliographischen Sammlungen, welche nur an Ort und Stelle vorgenommen werden kann, ist ihm übertragen; er hat dafür besonders in den Bibliotheken von Rom und Florenz gearbeitet, vorzüglich unterstützt von

Cav. Alceste Giorgetti vom Staatsarchiv und Cav. Nardini von der Riccardiana.

In Oberitalien hat unterdeß Dr. Schiaparelli eine umfassende Thätigkeit entfaltet. Er hat in den Herbstmonaten 1899 hauptsächlich in Parma und Piacenza und in andern Orten der Emilia gearbeitet und eine reiche Ausbeute heimgebracht, über die bereits in unsern Nachrichten Bericht erstattet worden ist. Winter hat er dann in den Archiven von Mailand gearbeitet, wobei ihn Prof. Kehr während der Weihnachtsferien unterstützte. Soweit die Verhältnisse im Staatsarchiv, dessen Director Graf Ippolito Malagazzi-Valeri uns bereitwilligst alle Unterstützung lieh, es gestatteten, sind die großen Bestände desselben so vollständig als möglich ausgebeutet worden. Reichen Gewinn ergaben auch die geistlichen und privaten Archive Mailands, zu denen uns Dr. A. Ratti von der Ambrosiana Zutritt verschaffte. Sobald es möglich sein wird, soll ein ausführlicher Bericht auch über Mailand erstattet werden, aus dem sich ergeben wird, wie viele große und reiche Bestände in dem so oft besuchten Mailand bisher noch unbekannt geblieben sind. Nach Vollendung der Arbeiten in der Metropole der Lombardei hat sich Schiaparelli nach Como, Monza, Pavia, Lodi, Cremona gewandt, überall mit reichem und neuem Gewinn. Damit sind die Arbeiten in der Lombardei fast vollständig zu Ende geführt.

So läßt sich bereits jetzt der Abschluß unsrer Arbeiten in Italien ins Auge fassen. Der Süden ist ganz vollendet; vom obern Italien stehn noch Piemont und Ligurien aus, deren Vollendung wir von der Mitarbeit Schiaparelli's erhoffen; von Mittelitalien Rom und das alte Patrimonium, wobei wir auf die Hülfe Fedeles rechnen. Endlich Sardinien. Wir hoffen somit in dem Geschäftsbericht von 1900/1901 melden zu können, daß auch diese Aufgaben gelöst sind. Möge uns dabei nicht die Unterstützung und der Rath derjenigen fehlen, denen die Hut der archivalischen Schätze anvertraut ist. Indem die Kommission, ermuthigt durch das große Wohlwollen, welches unsre Arbeiten in dem befreundeten Italien bisher gefunden haben, diese Hoffnung ausspricht, dankt sie zugleich allen denen welche bisher durch ihre Teilnahme und ihre Hülfe das Unternehmen gefördert haben.

Bericht über die Arbeit am Wörterbuch der Aegyptischen Sprache im Jahre 1899—1900.

Die Königlich sächsische Gesellschaft der Wissenschaften hat an Stelle des Herrn Steindorff, der zur Zeit auf einer wissenschaftlichen Reise begriffen ist, zu ihrem Vertreter in der Kommission Herrn Karl Brugmann ernannt. Zu der Zahl der bisherigen Mitarbeiter sind hinzugekommen die Herren Bollacher, Borchardt, Breasted und Gardiner.

Die Aufnahme von Wörterbuch-Material wurde in der bisherigen Weise fortgesetzt und umfaßte eine Reihe wichtiger Texte religiösen, literarischen, medizinischen und geschäftlichen Inhalts, einzelne größere geschichtliche und biographische Inschriften, die Inschriften aus verschiedenen Gräbern und von einer Menge kleinerer Denkmäler. Autographiert liegen bis jetzt — 1. April 1900 — vor 5632 Textabschnitte. Die Zahl der Zettel mit ausgehobenem Ordnungswort beträgt 100639, die der lexikalisch eingeordneten Zettel rund 71000. Innerhalb des in lexikalische Anordnung gebrachten Zettel-Bestandes, der gegenwärtig bereits sich reich an allerlei Aufschlüssen erweist, wurden umfängliche Uebersichtsund Gruppierungs-Arbeiten durchgeführt.

Abschriften und Textvergleichungen wurden besonders von den Herren Borchardt, Erman und Steindorff und von Miss Bertha Porter für das Unternehmen theils angefertigt, theils zur Verfügung gestellt.

Pietschmann.

# Bericht über die mit Unterstützung der K. G. d. W. vorgenommene Catalogisierung der Catenenhandschriften.

Von

#### H. Lietzmann (Bonn).

Im Jahre 1899 und im Beginn des Jahres 1900 sind die römischen Bibliotheken durch Herrn Dr. Georg Karo und mich, kleinere italienische und die russischen Bibliotheken durch mich aufgearbeitet worden. Die meisten Turiner Handschriften konnten infolge des freundlichen Entgegenkommens der italienischen Behörden auf der Biblioteca Vittorio Emanuele zu Rom eingesehen werden. Bei der Aufnahme des Vaticanischen Catenenbestandes bewies uns der Präfect Herr P. F. Ehrle jedes nur denkbare Entgegenkommen; auch Herrn Dr. G. Mercati sind wir für viele freundliche Hilfe zu lebhaftem Danke verpflichtet. Von Seiten der russischen Bibliotheksverwaltungen wurde die Durchsicht der Handschriften in liberalster Weise gestattet.

Untersucht wurden folgende 161 Handschriften 1):

Rom: Vaticani 331 s. xi Josua-Paralip. 338 s. xi Job. 342. 346. 347. 349. 358 s. x Matth II. 383. 547. 636. 692 s. xii Corinth.-Ephes. 697 s. xiii Job I. 744 s. x Psalm II. 745 s. x Job II. 746 s. xiii und 747 s. xi Oktat. mit Bildern. 748 s. xiii Oktat. 749 s. viii Job I. 750 s. x Job I. 751 s. xiii Job II. 752 s. xii Psalm II\*. 753 s. x Psalm 77—151. 754 s. x Psalm\*. 755 s. xi Isaias. 756. 757 s. xi Matth II. 758 s. xi Matth. Joh. 759 s. xvi Luc. Niketas. 760. 761. 762 s. x Rom. Cor. (vollständiger als Cramers Ausgabe). 763/4 s. xvi (a. 1532) Paul. 765. 766. s. x Paul. 767. 1153/4

<sup>1)</sup> Bei minderwertigen Hss. ist der Inhalt nicht angegeben. Die wenigen bereits vorher untersuchten römischen Hss. sind der Uebersichtlichkeit halber nochmals aufgeführt. Der Stern \* bezeichnet Catenentypen, die mit den aus Paris bekannten nicht identisch sind.

s. xII Proph. 1190 s. xv/xvI Luc. Chrysokeph. 1204 s. xvI Jerem. Typ. A (Faulhaber, Prophetencatenen p 87). 1231 s. xm Job II. 1233. 1270 s. xII Paul. 1420. 1422 s. xI Psalm II. 1423 s. xVI Evgl. I. 1426. 1430 s. x Paul. 1437 s. xv Luc. Chrysokeph. 1441. 1493 s. xvi Cantica. 1520 s. xvii Genes. 1521. 1610 s. xv Luc. Chrysokeph. 1611 s. xIII Luc. Niket. 1617 s. xv Psalm III. 1618 s. xvi Matth. II\*. 1642 s. xiii Luc. Niket. 1648 s. xv Genes. 1650. 1657 s. xI Genes. 1664 s.xv Cantica. 1668 s.xii Genes. s.xvi Psalm I. 1682/3 s.xvi Psalm I. 1684 s.xv Genes. s. xvi Psalm\*. 1741. 1747 s. x/xi Psalm\* (= Ambr. B 106 sup.). 1789 s. x Psalm\*. 1793. 1802 s. xII Prov. I. 1770 s. xv Prov. I. 1909 s. xvi Job II. 1996 s. x1 Joh. 620—1157. 2057 s.x Psalm\*. 2073. 2131 s. xvi Exod-Num. 2227 s. xiii Job II.

Palatini 10 s. x Paul. 20 s. xIII Luc\*. 203 s. xI Genes. Exod. 204 s. xI Paul. 230 s. xII Job I. 247 s. xIII Psalm Niketas. 273 s. XIII Luc. 409. 423.

Reginae 3 s. xI Luc. 6 s. xIV Matth. Niketas. 7 s. xV Genes. 1—37 II. Cantica. 9 s. xI Joh\*. 39. 40 s. xIV Psalm\*. 44 s. xVI Genes. Excerpte. 46. 49. 77.

Pii II 1 s. xII Job. 18 s. xvi/xvII Proph. 26 s. xvi Psalm (Ps. 118, 124—150). 49 s. xv Oktat. Excerpte.

Ottoboniani 5. 7 s. xvi Isaias Andreas. 9 s. xvi Job. 24 s. xvi Job. 31 s. xi/xii Paul. (von I Cor 1418 an). 100 s. xvi Luc VI. 117 s. xvi Prov. 133/4 s. xvii Luc. Chrysokeph. 356 s. xvi Rom 1—8. 398 s. xii Psalm II. 437 s. xv Proph. min. 452 s. xi Proph.

Angelicani 36 s. xi Matth II. 100 s. xii Luc 632-1217. 113 s. xvi Salom. Job. 114 s. xvi Genes. 117 s. xvi Jsaias.

Barberiniani III 59 s. x Psalm III (mit Hypothesis des Niketas). IV 56 s. x Oktat. IV 37 s. x v Psalm. IV 62 s. x Cantica. V 8 s. x v II Threni. V 32 s. x II Jsaias 17—5121. V 42 s. x v II Rom (Abschr. von Monac. 412). V 45 s. x Ezechiel. VI 8 s. x v II Genes II. VI 21 s. x Acta. Cath. (— Cramer).

Casanatenses 39 s. xvi Prov. (1—7<sub>18</sub> und 1—21<sub>27</sub>). 203 s. xvi Prov. Fragm. 334 s. xv/xvi Luc. I. 715 s. xvi Luc. 6<sub>27</sub>—12<sub>10</sub> (= Angel. 100). 1395 s. xvi Cath. 1908 s. xiii Psalm IV.

Chisianus R VIII 45 s. x1 Proph.

Bologna: Bibl. communal. a I 2 s. xII Job II. a I 3 s. xIV Matth. (= Laur. conv. soppr. 171). a I 6 s. xV Prov. I.

Turin: Bibl. Athenaei, cod. graec. 79 s. xII Psalm III. 101 s. xVI Luc. Chrysokeph. 221 s. x Psalm 51—100 (= Ambr. F 126 sup.).

Genua: Bibl. mission. urban. 2 s. xI (a. 1075) Prov I. 3 s. xI

Psalm V\* ohne Namen. 22 s. xv Cantica (davor Psalm mit Theodoretcommentar).

Petersburg: Kaiserl. Bibl. cod. graec. 64 s. x Psalm III. 124 s. xm Genes I.

Moskau: Biblioth. Synod. 1). 28 (385) s. x Genes II. 29 (119) s. 1x/x Joh. 38 (19) s. xv Genes. Exod. 39 (342) s. 1x/x Joh I. 40 (412) s. x Joh I Excerpt. 41 (147) s. xiv Joh I Prov\*. 42 (392) s. xii Prov. I. Joh I. 43 (355) s. xv Prov I. 45 (213) s. x Cantica. 47 (358) s. x Psalm III\* Cantica. 48 (194) s. x/xi Psalm. Cantica. 51 (197) s. xiii Psalm x. 52 (357). 53 (414) s. xiv/xv Psalm III. 56 (25) s. xiii Jsaias 1—16 Nikolaos. 57 (24) s. xvi Jsaias 17—5122 Andreas. 58 (208) s. xiii Proph. min. 82 (137). 83 (384). 84 (46). 85 (41). 86 (44). 90 (93) s. xii Joh. 91 (47) s. xii Matth II. 93 (97) s. ix Cath. 94 (98) s. x Paul. 95 (192) s. xii Paul. 96 (347) s. xii Acta. Cath. Paul.

Im Laufe dieses Jahres werden wir zunächst den Catalog der Pariser Hss. vervollständigen und von den folgenden Hss. das uns erreichbare aufnehmen:

Berlin: Philipp. gr. 1405. 1407. 1409. 1412. 1413. 1418. 1420. 1422. 1462. graec. fol. 4.

Gotha: Hofbibl. cod. I 81 (Cyprianus p. 23).

Dresden: Kgl. Bibl. A 100 (Falkenstein p. 179).

Oxford: colleg. nov. 41. 43.

Turin: Bibl. Athen. 2. 4. 7. 22. 50. 97. 282. 322. 342.

Brüssel: Bibl. royale. cod. 14. 30. (Omont in Revue de l'instr. Belg. N. S. 27. (1884) p. 318. 374).

Montpellier: Bibl. éc. de méd. cod. 337 (Omont. cat. des mscr. grecs. des départ. 1886 nr. 65 p. 48).

Perpignan: cod. 63 (Omont ibid. nr. 74 p. 54).

Madrid: Bibl. Escurial. Σ I 6. II 17. 19. Υ II 1. 2. 12. 14. Ψ I 2. 8. IV 19. (Miller Cat. cod. Escur. 1848).

Bibl. du Palais 15. 17. 20. 26. 27. 29. 43. (Graux-Martin mscr. grees. d'Espagne et de Portugal 1892).

Arch. histor. 161,1. (Graux p. 18).

Salamanca: Bibl. Univ. 1-1-19. 1-2-1. (Grau x p. 161).

Saragessa: Bibl. du Pilar 1230. (Graux p. 216).

Toledo: Bibl. capit. 9-20. (Graux p. 242).

Athen: Bibl. nation. 1. 8. 10. 43. 45. 95. 98. 100. 142 (Sakkelion 1892).

Patmos: Bibl. Joh. 15. 31. 58. 59. 61. 65. 66. 80. 171. 203.

<sup>1)</sup> Die erste Nummer nach Wladimir's Catalog; die zweite in Klammern ist die Ordnungsnummer, welche die Hs. in der Bibliothek trägt.

209. 214. 215. 216. 217. 263. 264. 381. 419. 420. 421. 422. 437. (Sakkelion).

Mytilene: Gymnasium cod. 19 (Papadopulos-Kerameus Bibl. Maurog. p. 136).

Lesbos: Leimonos mone cod. 49 (ibid. p. 58). Serrai: cod. 10. 62. (Byz. Ztschr. III p. 325).

Athos: 92. 129. 175. 552. 707. 919. 1026. 2086. 2517. 2681. 3079. 3086<sub>18</sub>. 3605<sub>2</sub>. 3648 (Spiridion Lampros. soweit erschienen).

Jerusalem: (nach Papadopulos-Kerameus) Tom. I cod. 3. 5. 45. 155. Tom. II cod. 88. 231. 232. 308. Tom III cod. Stauru 1. 25. 58. 81. 96. 104.

Sinai: (nach Gardhausen) 3. 4. 27. 312. 314.

Beirut: Bibl. des Erzbischofs: Cat. in Marci evang.

Smyrna: evang. Schule A 1. 31. B 20.  $\Gamma$  1.

(cf. Arch. des miss. scient. 3 série Tom. XIII 1887 p. 441).

Wenn sich auch schwerlich Gelegenheit finden dürfte, bis zum Beginn des Wintersemesters Nachrichten über die spanischen und einen Teil der orientalischen Handschriften zu erhalten, so gedenken wir doch, etwa um diese Zeit die Sammelarbeit abzuschließen, das Vorhandene zu sichten und druckfertig zu machen. Die von uns nicht eingesehenen Hss. sollen dann an ihrer Stelle aufgeführt, und die Notizen der betreffenden Cataloge resp. was sonst über sie bekannt ist, wiedergegeben werden, damit durch längeres Warten die Herausgabe des Cataloges nicht ins Ungemessene verzögert werde. Wichtiges wird hoffentlich nicht fehlen. Wir haben größte Vollständigkeit in der Aufzählung wirklicher Catenenhss. angestrebt; absichtlich ausgeschlossen sind die Hss., welche überhaupt keine Autorennamen bieten, trotz catenenartigen Charakters (z. B. Theophylakt u. ä.), oder die nur vereinzelte Randscholien als Ueberrest einer Catene bewahrt haben. Bei der unbestimmten Ausdrucksweise vieler Inventarien und Cataloge ist es jedoch sehr leicht möglich, daß auch wichtigere Catenenhandschriften dem Suchenden entgehen. Um dieser Gefahr nach Kräften zu begegnen, habe ich oben eine vollständige Liste aller uns zur Zeit bekannten Catenenhandschriften zusammengestellt (dazu kommen die im vorjährigen Berichte Gött. Gesch. Mitt. 1899 p. 12 f aufgezählten sowie die aus Omonts jetzt vollendetem pariser Catalog bekannten Hss.): alle Mitforscher auf diesem Gebiete bitte ich im Interesse gedeihlicher gemeinschaftlicher Arbeit, Correcturen und Bemerkungen über Auslassungen freundlichst an mich gelangen zu lassen; ist doch die Vollständigkeit des geplanten Cataloges eine ebenso unerläßliche wie schwer zu erfüllende Forderung.

Herr Dr. Wellmann berichtet über den Stand der Bearbeitung des Dioskurides Folgendes:

Den freundlichen Mitteilungen des Herrn Prof. de Boor verdanke ich die Kenntnis von drei im Escorial befindlichen Handschriften des Dioskurides:

- 1. Escor. III R. 3. Pergamenthds. s. XI.
- 2. Escor. Z. r. 17, Chartac. s. XV.
- 3. Escor. T. x. 12. Chartac. s. XVI.

#### Dazu kommt als

4. die in Zaragoza im Kloster der Cartuja de aula Dei befindlichen Hds., auf die Dr. R. Beer die Handschriften Spaniens S. 593 aufmerksam gemacht hat. Von den drei ersten Hdss. gehört die zweite zu jener Handschriftenklasse, in der mit Benützung des alten alphabetischen Dioskurides der Text desselben nach bestimmten Gesichtspunkten umgearbeitet ist: περί βοτανών, περί ζώων παντοίων, περί παύτοίων έλαίων, περί ύλης δένδρων παντοίων und περί Mow al olvov. Sie repräsentiert dieselbe Ueberlieferung, die in dem von mir eingesehenen cod. Marcianus n. XCII (13. Jh.), in der Athoshds. vom Kloster Lavra und dem cod. Philipps n. 21975 in Cheltenham vorliegt. Für den Text ist sie wie diese ohne nennenswerte Bedeutung. Desgleichen die dritte Hds., welche den alphabetisch umgearbeiteten Text des Diosk. enthält, also auf dieselbe Ueberlieferung zurückgeht wie die von mir eingesehene Hds. des Bessarion, der cod. Marc. n. 272. Dagegen repräsentiert die Hds. unter n. 1 eine Ueberlieferung, die sich nach den mir mitgeteilten Proben sehr nahe mit derjenigen der nichtinterpolierten Handschriftenklasse (cod. Paris. n. 2179. Laur. 74, 23) berührt, ohne, wie diese beiden Hdss., auf denselben Archetypus zurückzugehen. Da diese Hds. vollständiger ist als die beste Hds. dieser Klasse (cod. Paris.), die erst gegen Ende des 2. Buches beginnt, so halte ich eine Collation derselben für wünschenswert.

Ueber die in Zaragoza befindliche Hds. habe ich bisher keine Auskunft erhalten können.

Eine größere auf Dioskurides und die Geschichte der Botanik im Altertum bezügliche Arbeit hoffe ich im Laufe des Jahres der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften vorlegen zu können. Bericht über die Vorarbeit zu einer Gesamtpublikation der "Byzantinischen Elfenbeinkästchen mit antiken Typen.

Die Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen hat mir im Vorjahre zu dem oben genannten Zweck 700 Mark zur Verfügung gestellt, mit deren Hülfe ich zunächst unternommen habe, das in Italien befindliche Material zu sammeln.

Photographiert wurden bisher diejenigen Kästchen und versprengten Reliefs, die in Bologna, Capodistria, Cividale, Florenz, Pisa, Ravenna, Rom aufbewahrt sind. Von den Kästchen sind stets sämtliche Seiten aufgenommen worden, so daß die Zahl der Aufnahmen sich auf 60 beläuft. In meine heuer ausgegebene italienische Serie der "Frühchristlichen und mittelalterlichen Elfenbeinwerke" habe ich unter Nr. 4, 16, 18, 37, 52, 53, 54, 79 die Aufnahmen je einer Seite von acht Kästchen eingereiht und im Katalog der Serie angemerkt, wie viel Detailaufnahmen von den betreffenden Stücken vorhanden sind, damit die Interessenten sie beziehen können und so das ganze Material der Forschung zugänglich wird. Dadurch wird erreicht, daß in meiner abschließenden Arbeit die Abbildungen der einzelnen Momente nicht erforderlich sein werden, sondern daß dann die Abbildung der verschiedenen Typen, die stets mehrfach wiederholt sind, genügt.

In Anagni habe ich den Silberkasten, von dem ich zwei Ansichten bereits im Zusammenhange mit dem Wiener Elfenbeinkästchen publiciert habe (Jahrb. der kunsthistor. Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses XX, 1899), einer gründlichen Untersuchung unterzogen und mehrere Detailaufnahmen der Reliefs veranlaßt.

Ein negatives Resultat hatte ein Besuch Albonas in Istrien, das ich nach umständlicher kostspieliger Fahrt erreicht. Nach Aussage eines Geistlichen in Capodistria sollte die Kirche Albonas auch ein Elfenbeinkästchen besitzen, das, wie meine Erkundigungen an Ort und Stelle ergaben, dort niemals existiert hat. Aus der Liste der Kästchen, die ich in dem oben zitierten Aufsatz des Jahrbuchs gedruckt habe, ist also Nr. 1 zu streichen, dagegen sind mir vier andre Exemplare inzwischen bekannt geworden. Ihre Aufzählung erscheint in einem Aufsatz, der jetzt unter der Presse ist.

Von meinen Publikationen des vergangenen Jahres habe ich hier noch eine zu nennen, die im II. Band der Zeitschrift L'Arte enthalten ist und auch separat als omaggio für die Teilnehmer des Internationalen Orientalisten-Congresses in Rom zur Ausgabe gelangt ist. Sie behandelt eine Reihe byzantinischer Elfenbeinkästchen, die Darstellungen aus der Schöpfungsgeschichte oder Heiligenfiguren tragen, aber dieselbe Ornamentik haben, wie die Kästchen mit profanen Typen.

Hans Graeven.

Ueber die Wedekindsche Preisstiftung für deutsche Geschichte ist nichts zu berichten.

Die Thätigkeit der de Lagardeschen Stiftung ruht.

Die Stiftung der Freunde Paul de Lagardes erhielt durch Herrn Professor Dr. Hofmann in Kiel ein Geschenk von 406 M.

## Veränderungen im Bestande der Gesellschaft.

Die Gesellschaft verlor

durch Weggang von Göttingen Herrn Richard Pietschmann, ord. Mitglied seit 1897,

durch den Tod

von auswärtigen Mitgliedern

in der mathematisch - physicalischen Klasse

Herrn Ed. Frankland zu Reigate am 9. August 1899, auswärtiges Mitglied seit 1871,

Herrn Robert Bunsen in Heidelberg am 16. August 1899, auswärtiges Mitglied seit 1853,

Herrn Eugenio Beltrami in Rom am 18. Februar 1900, auswärtiges Mitglied seit 1883;

## von Correspondenten

in der mathematisch-physicalischen Klasse

Herrn Robert Mallet in London am 4. August 1899, Correspondent seit 1869,

Herrn Carl Friedrich Rammelsberg zu Lichterfelde bei Berlin am 28. December 1899, Correspondent seit 1870,

Herrn Elwin Bruno Christoffel zu Straßburg am 15. März 1900, Corrrespondent seit 1869;

in der philologisch-historischen Klasse

Herrn Charles Piot in Brüssel am 30. Mai 1899, Correspondent seit 1886,

Herrn. Wilhelm Pertsch in Gotha am 17. August 1899, Correspondent seit 1881,

Herrn Stephanos Kumanudes in Athen am 24. August 1899, Correspondent seit 1876. Die Gesellschaft wählte am 13. Mai 1899

zu auswärtigen Mitgliedern der philol.-historischen Klasse

Herrn Franz Bücheler in Bonn,

Herrn Hermann Usener in Bonn,

Herrn Hermann Diels in Berlin,

diese Wahlen sind durch allerhöchsten Erlaß vom 22. Juni 1899 bestätigt;

zu Correspondenten der philol.-historischen Klasse Herrn Johann Ludwig Heiberg in Kopenhagen, Herrn Karl Müller in Breslau.

Herr Richard Pietschmann trat bei seinem Fortgange von Göttingen in den Kreis der auswärtigen Mitglieder ein.

# Verzeichnis der im Jahre 1899/1900 abgehaltenen Sitzungen und der darin gemachten wissenschaftlichen Mittheilungen.

Sitzung vom 6. Mai 1899.

E. Riecke legt vor: Dr. Simon, Das Wirkungsgesetz des Wehneltsunterbrechers. — Zur Kenntnis der Funkenentladung. (Nachr. math.-phys. Kl. H. 2.)

#### Oeffentliche Sitzung vom 6. Mai 1899.

Geschäftsberichte; Preisvertheilung; Gedächtnisreden auf Ferdinand Wüstefeld und Sophus Lie (Geschäftliche Mittheilungen 1899. H. 1.)

#### Sitzung vom 13. Mai 1899.

- P. Kehr, Papsturkunden in Sicilien und Malta.
- D. Hilbert legt vor: H. Liebmann, Zwei Sätze über das Krümmungsgesetz. (Nachr. math.-phys. Kl 1899. H. 2.)
- O. Wallach, Untersuchungen aus den Universitäts-Laboratorium. VII. (Nachr. math.-phys. Kl. 1899. H. 2.)

# Sitzung vom 3. Juni 1899.

- H. Wagner berichtet über die geplante Südpolarexpedition.
- F. Leo legt vor: O. Seeck, Die charakteristischen Unterschiede der Brüder von Eyck. (Abhandlungen phil.-hist. Kl. N. F.)
- M. Lehmann, Die beiden Verhöre Luthers vor dem Wormser Reichstage von 1521. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1899. H. 2.)

# Sitzung vom 24. Juni 1899.

- A. Wagner legt vor: Schulten, Die Mosaikkarte von Madabas und ihr Verhältnis zu den ältesten Karten und Beschreibungen des heiligen Landes. (Erscheint in den Abhandlungen.)
- P. Kehr, Papsturkunden in Monte Cassino.

J. Orth, Arbeiten aus dem pathologischen Institut in Göttingen.
6. Bericht. (Nachr. math.-phys. Kl. 1899. H. 2.)

#### Sitzung vom 8. Juli 1899.

- J. Wellhausen legt vor: J. Marquart, (Tübingen) Ueber die historische Geographie des Sassanidenreiches. (Erscheint in den Abhandlungen.)
- W. Schulze legt vor: F. Bechtel, (Halle a. d. S.) Latina. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1899. H. 2.)
- F. Kielhorn, Ein unbekanntes indisches Metrum. (Nachr. phil.hist. Kl. 1899. H. 2.)

#### Sitzung vom 22. Juli 1899.

- F. Leo kündigt an: U. v. Wilamowitz, (Berlin) Die Ueberlieferung der griechischen Lyriker. (Erscheint in den Nachrichten phil.-hist. Kl.)
- G. Roethe, Brentanos Ponce de Leon. (Erscheint in den Nachrichten phil.-hist. Kl.)
- Derselbe, Borchling Reisebericht, 2. Theil. (Beiheft der Nachr. 1899.)
- P. Kehr, Papsturkunden in Venetien. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1899. H. 2.)
- Derselbe, Papsturkunden in Friaul. (Nachr. phil.-hist. Kl. 1899. H. 3.)
- D. Hilbert legt vor: A. Schönflies, Ueber die Verteilung der Stetigkeits- und Unstetigkeitspunkte einer reellen Variabeln. (Nachr. math.-phys. Kl. 1899. H. 2.)
- E. Riecke, Ueber den in Radiometern auftretenden Druck. (Nachr. math.-phys. Kl. 1899. H. 2.)
- W. Voigt legt vor: E. Wichert, Seismometrische Beobachtungen im göttinger geophysikalischen Institut. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1899.)

#### Sitzung vom 28. October 1899.

Der vorsitzende Sekretär berichtet über die in den Ferien eingelieferten Arbeiten:

- O. Wallach, Untersuchungen aus dem Universitäts-Laboratorium VIII. (Nachr. math.-phys. Kl. H. 2.)
- N. Bonwetsch, Die Διδασκαλία Ίακώβου νεοβαπτίστου. (Nachr. phil.-hist. Kl. H. 4.)
- Cl. Hartlaub (Helgoland), Zur Kenntnis der Gattungen Margelopsis und Nemopsis. (Nachr. math.-phys. Kl. H. 2.)

- F. Klein berichtet über die mathematische Encyclopädie und den Stand der Herausgabe von Gauss Werken.
- E. Riecke, Lichtenbergsche Figuren im Inneren von Röntgenröhren. (Nachr. math.-phys. Kl. H. 3.)
- D. Hilbert legt vor: P. Jordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen. (Nachr. math.-phys. Kl. H. 3.)
- W. Voigt, Ueber ein von Herrn Kohlrausch aufgestelltes Problem der Wärmelehre. (Nachr. math.-phys. Kl. H. 3.)
- W. Schur überreicht: Schur u. Stichtenoth, Neue Reduction von Olbers Beobachtungen.
- Derselbe überreicht: Bericht über die Thätigkeit der hiesigen Sternwarte.
- F. Leo legt vor: Max Rieger, Ueber Dantes Lyrik. (Nachr. phil.-hist. Kl. H. 4.)
- Derselbe legt vor: J. Geffken, Studien zur älteren Nerosage. (Nachr. phil.-hist. Kl. H. 4.)
- G. Kaibl, Ein Komödienprolog (Nachr. phil.-hist. Kl. H. 4.)
- N. Bonwetsch legt vor: H. Achelis, Martyrologienstudien (Abhndl. phil.-hist. Kl. N. F. III. 3.)
- F. Kielhorn legt vor: Heinrich Lüders, Bemerkungen zu dem Kharoşthī Manuskript des Dhammapada. (Nachr. phil.-hist. Kl. H. 4.)

Oeffentliche Sitzung vom 11. November 1899.

Herr Nernst sprach über vis vitalis in der modernen Chemie.

# Sitzung vom 25. November.

- F. Leo, Ein metrischer Tractat aus Oxyrhynchos. (Nachr. philhist. Kl. H. 4.)
- G. Kaibel legt vor: O. Tüselmann, Die Paraphrase des Euteknios in Oppians Kynegetica. (Erscheint in der Abhandl. phil.-hist. Kl.)
- P. Kehr berichtet über Le bolle ponteficie auteriori al 1198 nell' Archivio Monte Cassino.
- W. Voigt legt vor: W. Kaufmann, Grundzüge einer elektrodynamischen Theorie der Gasentladung. I. (Nachr. math.-phys. Kl. H. 3.)
- F. Klein überreicht: Stahl, Riemanns Vorlesungen über elliptische Functionen; berichtet über den gegenwärtigen Stand des internationalen Katalogs der Naturwissenschaften.

#### Sitzung vom 9. Dezember 1899.

- F. Klein legt vor: Bohlmann, Ein Ausgleichungsproblem. (Nachr. math.-phys. Kl. 1899. H. 3.)
- W. Voigt legt vor: W. Kaufmann, Grundzüge einer elektrodynamischen Theorie der Gasentladung. II. (Nachr. math.-phys. Kl. H. 3.)
- G. Roethe, Jac. Grimms literarhistorische Vorlesungen (Nachr. phil.-hist. Kl. Heft 4.)

#### Außerordentliche Sitzung vom 13. Januar 1900.

Der vorsitzende Sekretär hält eine Ansprache zur Jahrhundertfeier.

#### Sitzung vom 13. Januar 1900.

- F. Leo legt vor: J. Geffken, Die babylonische Sibylle (Nachr. phil.-hist. Kl. 1900 H. 1.)
- D. Hilbert legt wor: S. Cantor, Ein Theorem über Determinanten (Nachr. math.-phys. Kl. 1899 H. 3.)
- Derselbe legt vor: A. Schönflies, (Königsberg) Ueber einen Satz aus der Analysis Situs (Nachr. math.-phys. Kl. 1899. H. 3.)
- Derselbe legt vor: E. Neumann (Halle), Ueber die Robinsche Methode zur Bestimmung des electrostatischen Potentials (Nachr. math.-phys. Kl. 1899. H. 3.)

#### Sitzung vom 3. Februar 1900.

- Der vorsitzende Sekretär legt vor, die von Herrn Helmert in Potsdam eingesendete Arbeit: L. Krüger (Potsdam), Ueber die Ausgleichung mit Bedingungsgleichungen bei der trigonometrischen Punktbestimmung durch Einschneiden. (Nachr. math.-phys. Kl. H. 3)
- W. Voigt, Bemerkungen über die Theorie der thermomagnetischen Wirkungen. (Nachr. math-phys. Kl. H. 3.)
- Derselbe legt vor: Kaufmann, Grundzüge einer electrodynamischen Theorie der Gasentladung III. (Nachr. math.-phys. Kl. H. 3.)
- W. Schur, Vermessungen der beiden Sternhaufen λ und χ Persei. (Erscheint in den Abhandlg. math.-phys. Kl.)
- D. Hilbert legt vor: E. Landau (Berlin), Ueber die zahlentheoretische Funktion φ (n) und ihre Beziehung zum Goldbachschen Satze. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl.)

- Derselbe legt vor: E. Zermelo, Ueber die Bewegung eines Punktsystems bei Bedingungsgleichungen. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl.)
- N. Bonwetsch, Die apokryphe Leiter Jacobs. (Erscheint in den Nachr. phil.-hist. Kl.)
- F. Le o überreicht die Uebersicht über das verzettelte und excerpirte Material des thesaurus linguae latinae.

#### Sitzung vom 17. Februar 1900.

A von Könen, Ueber das Alter des norddeutschen Wälderthons (Wealden). Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl.)

#### Sitzung vom 3. März 1900.

- D. Hilbert legt vor: Minkowski, Zur Theorie der Einheiten in den algebraischen Zahlkörpern. (Erscheint in der Nachr. math.-phys. Kl.)
- E. Riecke legt vor: E. Marrx (Stockholm), Potentialfall und Dissociation in Flammengassen. (Erscheint in der Nachrichten math.-math. Kl.)
- W. Voigt legt vor: E. Wiechert, Ueber Erdbebenwellen. (Erscheint in den Nachrichten math.-phys. Kl.)
- W. Nernst, Zur Frage nach der Hydratation gelöster Substanzen I. (Erscheint in den Nachrichten math.-phys. Kl.)
- Der selbe legt vor: H. Lotmann, Zur Frage nach der Hydratation gelöster Substanzen II. (Erscheint in den Nachrichten math.-phys. Kl.)
- Derselbe legt vor: C. Garrard und E. Oppermann, Zur Frage nach der Hydratation gelöster Substanzen III. (Erscheint in den Nachrichten math.-phys. Kl.)
- H. Wagner, Der Ursprung der kleinen Seemeile des Mittelmeeres. (Erscheint in den Nachrichten phil.-hist. Kl.)
- F. Frensdorff, Beiträge zur preußischen Geschichte des 18. Jahrhunderts. (Erscheint in den Abhandlungen phil.-hist. Kl.)

#### Sitzung vom 16. März 1900.

- W. Schulze, Zur Geschichte der lateinischen Eigennamen. (Erscheint in den Nachrichten phil.-hist. Kl.)
- F. Frensdorff berichtet über die Wedekind-Stiftung.
- D. Hilbert legt vor: W. F. Osgood, Ueber einen Satz des Herrn Schönflies aus der Theorie der Functionen zweier reeller Veränderlichen. (Erscheint in den Nachrichten math.-phys. Kl.)

Derselbe legt vor: F. Bernstein, Ueber einen Schönfliesschen

Satz der Theorie der stetigen Functionen zweier reeller Veränderlichen. (Erscheint in den Nachrichten math.-phys. Kl.) Derselbe legt vor: H. E. Timerding (Hamburg), Ueber lineare Systeme von Kegelschnitten. (Erscheint in den Nachrichten math.-phys. Kl.)

#### Sitzung vom 31. März 1900.

A. Kielhorn überreicht drei von Herrn H, Hultzsch in Dresden der Gesellschaft geschenkte Sanskrit-Manuscripte.

# Verzeichnis der Mitglieder der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Ende März 1900.

#### Sekretäre.

Ernst Ehlers, Dr. med. und Dr. phil., Professor, Geheimer Regierungs-Rath.

Friedrich Leo, Dr., phil., Professor.

#### Ordentliche Mitglieder.

Mathematisch-physikalische Klasse.

Georg Meissner, Dr. med., Professor, Geh. Medicinalrath, seit 1861.

Ernst Ehlers, Dr. med. und Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1874. D. z. Sekretär.

Eduard Riecke, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1879. (Zuvor Assessor seit 1872.)

Adolf von Koenen, Dr. ph., Professor, Geh. Bergrath, seit 1881. Woldemar Voigt, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1883. Friedrich Merkel, Dr. med., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1885. Theodor Liebisch, Dr. ph., Professor, seit 1887.

Felix Klein, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1887. (Zuvor Assessor, seit 1871, Correspondent seit 1872.)

Gottfried Berthold, Dr. ph., Professor, seit 1887.

Albert Peter, Dr. ph., Professor, seit 1889.

Otto Wallach, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1890.

Johannes Orth, Dr. med., Professor, Geh. Medicinalrath, seit 1893. Wilheln Schur, Dr. ph., Professor, seit 1893.

David Hilbert, Dr. ph., Professor, seit 1895.

Walther Nernst, Dr. ph., Professor, seit 1898.

#### Assessor.

Mathematisch - physikalische Klasse.

Bernhard Tollens, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungtrath, seit 1884.

### Ehren-Mitglied.

Adolf Frhr. von Nordenskiöld, zu Stockholm, seit 1879. (Zuvor Correspondent, seit 1871.)

Philologisch-historische Klasse.

Hermann Wagner, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1880.

Ferdinand Frensdorff, Dr. jur. und Dr. ph., Professor, Geh. Justizrath, seit 1881.

Franz Kielhorn, Dr. ph. Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1882.

Karl Dilthey, Dr. ph., Professor, seit 1892.

Wilhelm Meyer, Dr. ph., Professor, seit 1892.

Julius Wellhausen, Dr. th. und Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1892.

Max Lehmann, Dr. ph., Professor, Geh. Regierungsrath, seit 1893. Gustav Cohn, Dr. ph., Professor, seit 1893.

Nathanael Bonwetsch, Dr. th., Professor, seit 1993.

Friedrich Leo, Dr. ph., Professor, seit 1893.

Gustav Roethe, Dr. ph., Professor, seit 1893.

Paul Kehr, Dr. ph., Professor, seit 1895.

Georg Kaibel, Dr. ph., Professor, seit 1897.

Wilhelm Schulze, Dr. ph., Professor, seit 1898.

# Auswärtige Mitglieder.

# Mathematisch-physikalische Klasse.

Richard Dedekind, Dr., Professor, Geh. Hofrath, zu Braunschweig, seit 1862. (Zuvor Correspondent, seit 1869.)

William Thomson Lord Kelvin, Professor, zu Glasgow, seit 1864. (Zuvor Correspondent, seit 1859.)

Joseph Dalton Hooker, Direktor der Königlichen Gärten, zu Sunnigdale, seit 1865.

Carl Neumann, Dr., Professor, Geh. Hofrath, zu Leipzig, seit 1868. (Zuvor Correspodent, seit 1864.)

Max von Pettenkofer, Dr., Geheimer Rat und Ober-Medicinalrath, Professor zu München, seit 1874.

Alex Williamson, zu London seit 1874.

Nachrichten; geschäftl. Mittheilungen 1900 1.

- Charles Hermite, Professor, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Paris, seit 1874. (Zuvor Correspondent, seit 1861.)
- Lazarus Fuchs, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1875. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1874.)
- Friedrich Kohlrausch, Dr., Geh. Regierungsrath, Präsident der phys.-techn. Reichsanstalt, Charlottenburg, seit 1879. (Zuvor Assessor, seit 1867.)
- Luigi Cremona, Professor, Senator und Direktor der Ingen-Schule des Königreichs Italien zu Rom, seit 1880. (Zuvor Correspondent, seit 1869.)
- Albert von Kölliker, Dr. ph. und Dr. med., Geheimer Rath, Excellenz, Professor zu Würzburg, seit 1882. (Zuvor Correspondent, seit 1862.)
- Sir Gabriel Stokes, Professor, zu Cambridge, seit 1882. (Zuvor Correspondent, seit 1864.)
- Arthur Auwers, Dr., Professor, Geh. Ober-Regierungsrath, beständ. Sekretär der Akademie der Wissenschaften, zu Berlin, seit 1882. (Zuvor Correspondent, seit 1871.)
- Johannes Reinke, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Kiel, seit 1885. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1882.)
- Wilhelm Foerster, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1886. (Zuvor Correspondent, seit 1875.)
- Ludwig Boltzmann, Dr., Professor, K. K. Hofrath, zu Wien, seit 1887. (Zuvor Correspondent, seit 1882.)
- Carl Klein, Dr., Professor, Geh. Bergrath, zu Berlin, seit 1888. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1887.)
- H. Graf zu Solms-Laubach, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1888. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1879.)
- Karl Gegenbaur, Dr., Professor, Geh. Rath, zu Heidelberg, seit 1891.
- Adolf von Bayer, Dr., Professor, Geh. Rath, zu München, seit 1892. (Zuvor Correspondent, seit 1879.)
- Eduard Suess, Dr., Professor, Präsident der k. Akademie der Wissenschaften, zu Wien, seit 1892. (Zuvor Correspondent, seit 1884.)
- Herm. Amandus Schwarz, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1892. (Znvor ordentl. Mitglied, seit 1875, Correspondent seit 1869.)
- Henri Poincaré, Professor, zu Paris, seit 1892. (Zuvor Correspondent, seit 1884.)
- Heinrich Weber, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1895. (Zuvor ordentl. Mitglied, seit 1892, Correspondent seit 1875.)
- Alexander Agassiz, Professor, zu Cambridge, U. St. A., seit 1898, Correspondent seit 1879.)

Robert Helmert, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Potsdam, seit 1898, Correspondent seit 1896.

#### Philologisch-historische Klasse.

- Theodor Mommsen, Dr., Professor, zu Charlottenburg, seit 1867. Zuvor Correspondent, seit 1857.)
- Carl Hegel, Dr. ph. et jur., Professor, Geh. Rath, zu Erlangen, seit 1871. (Zuvor Correspondent, seit 1857.)
- Adolf Kirchhoff, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1881. (Zuvor Correspondent, seit 1865.)
- Theodor Nöldecke, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1883. (Zuvor Correspondent, seit 1864.)
- Leopold Delisle, Administrateur général de la bibl. nationale, zu Paris, seit 1886. (Zuvor Correspondent, seit 1866.)
- Theodor von Sickel, Dr., Professor, Hofrath, zu Rom, seit 1886. (Zuvor Correspondent, seit 1868.)
- Julius Oppert, Professor, zu Paris, seit 1887. (Zuvor Correspondent, seit 1876.)
- M. J. de Goeje, Professor, zu Leiden, seit 1888. (Zuvor Correspondent, seit 1872.)
- Gaston Paris, Membre de l'Institut, zu Paris, seit 1889.
- Julius Ficker von Feldhaus, Dr., Professor, Hofrath, zu Insbruck, seit 1889. (Zuvor Correspondent, seit 1866.)
- Alexander Conze, Dr., Generalsekretär des archäol. Institutes, zu Charlottenburg, seit 1890. (Zuvor Correspondent, seit 1875.)
- L. Duchesne, Abbé, zu Paris, seit 1891.
- Max Müller, Professor, zu Oxford, seit 1881. (Zuvor Correspondent, seit 1861.)
- Friedrich Bechtel, Dr., Professor, zu Halle, seit 1895. (Zuvor Assessor, seit 1882.)
- Pasquale Villari, Senatore del Regno d'Italia, zu Florenz, seit 1896.
- P. Heinrich Denifle, Sotto archivista della S. Sede, zu Rom, seit 1896.
- Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Dr. ph., Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1897. (Vorher seit 1892 ordentliches Mitglied.)
- Franz Bücheler, Dr. ph., Professor, Geheimer Regierungsrath, zu Bonn, seit 1899. (Vorher Correspondent, seit 1881.)
- Hermann Usener, Dr. phil., Professor, Geheimer Regierungsrath, zu Bonn, seit 1899. (Vorher Correspondent, seit 1887.)

Hermann Diels, Dr. phil., Professor, Geheimer Regierungsrath, Sekretär der K. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, seit 1899.

Richard Pietschmann, Dr. phil., Professor, seit 1899. (Vorher seit 1897 ordentliches Mitglied.)

#### Correspondenten.

#### Mathematisch-physikalische Klasse.

Heinrich Limpricht, Dr. med. et ph., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Greifswald, seit 1860. (Zuvor Assessor, seit 1857.)

Georg Quincke, Dr., Professor, Geh. Rath, zu Heidelberg, seit 1866.

Rudolf Lips chitz, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1867.

Wilh. Theod. Bernhard Holtz, Dr., Professor, zu Greifswald, seit 1869.

Georg Salmon, Professor, Provost des Trinity College zu Dublin, seit 1869.

Paul Gordan, Dr., Professor zu Erlangen, seit 1870.

Eduard Pflüger, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, zu Bonn, seit 1872.

Adolf Mayer, Dr., Professor, zu Leipzig, seit 1872.

Karl Anton Bjerknes, Dr., Professor, zu Christiania, seit 1873.

Johannes Thomae, Dr., Professor, zu Jena, seit 1873.

Henry Enfield Roscoe, Professor, zu London, seit 1874. Johann Strüver, Dr., Professor, zu Rom, seit 1874.

Leo Königsberger, Dr., Professor, Großh. Bad. Geh. Rath, zu Heidelberg, seit 1874.

Ferdinand Frh. von Richthofen, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1875.

William Huggins, Professor, zu London, seit 1876.

Joseph Norman Lockyer, Professor, zu London, seit 1876.

Wilhelm Waldeyer, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, Sekretär der K. preuß. Akademie der Wissenschaften, zu Berlin, seit 1877.

Theodor Reye, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1877. Franz Carl Joseph Mertens, Dr., Professor, zu Wien, seit 1877.

Gösta Mittag-Leffler, Dr., Professor, zu Stockholm, seit 1878. Georg Cantor, Dr., Professor, zu Halle, seit 1878.

Karl von Voit, Dr., Professor, Geheimer Rath und Obermedicinalrath, zu München, seit 1879.

Wilhelm Hittorf, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Münster, seit 1879.

Friedrich Beilstein, Dr., Geheimer Rath, Excellenz, zu St. Petersburg, seit 1880.

Wilhelm His, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, zu Leipzig, seit 1880.

Ulisse Dini, Professor, zu Pisa, seit 1880.

H. Rosenbusch, Dr., Professor, Geh. Bergrath, zu Heidelberg, seit 1882.

R. Fittig, Dr., Professor, zu Straßburg i. E., seit 1882.

Ferdinand Lindemann, Dr., Professor, zu München, seit 1882.

Ludwig Kiepert, Dr., Professor, Geh. Reg.-Rath, zu Hannover, seit 1882.

Franz Eilhardt Schulze, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1883.

Gaston Darboux, Dr., Professor, zu Paris, seit 1883.

Wilhelm Conrad von Röntgen, Dr., Professor, Geh. Rath, zu München, seit 1883.

Ludwig Sylow, Dr., zu Frederickshall, seit 1883.

Gustav Tschermak, Dr., Professor, Hofrath, zu Wien, seit 1884.

Theodor Wilh. Engelmann, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, zu Berlin, seit 1884.

Emile Picard, Professor, zu Paris, seit 1884.

Edouard Bornet, Professor, zu Paris, seit 1885.

Wilhelm Pfeffer, Dr., Professor, Geh. Hofrath, zu Leipzig, seit 1885.

James Hall, Professor, zu Albany (New-York), seit 1885.

Ludimar Hermann, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, zu Königsberg, seit 1886.

Gustav Retzius, Dr., Professor, zu Stockholm, seit 1886.

Ferdinand Zirkel, Dr., Professor, Geh. Bergrath, zu Leipzig, seit 1886.

J. Boussinesq, Membre de l'Institut, zu Paris, seit 1886.

Georg Frobenius, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1886.

William Lord Rayleigh, zu Witham (Essex), seit 1886.

Julius Weingarten, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1886.

Walter Flemming, Dr., Professor, zu Kiel, seit 1887.

Hermann Vogel, Dr., Professor, Geh. Ober-Regierungsrath, zu Potsdam, seit 1887.

Emil Warburg, Dr. ph., Professor, zu Berlin, seit 1887.

Ernst Mach, Dr., Professor, Regierungsrath, zu Wien, seit 1887.

Hermann Vöchting, Dr., Professor, zu Tübingen, seit 1888.

Eugen Warming, Dr., Professor, zu Kopenhagen, seit 1888.

Simon Newcomb, Professor, Superintendent of the American Nautical Almanac, zu Washington, seit 1888.

Alexander Brill, Dr., Professor, zu Tübingen, seit 1888.

Karl von Kupffer, Dr., Professor, Geh. Rath, zu München, seit 1889.

Sir Archibald Geikie, Director-General of the Geological Survey of the United Kingdom zu London, seit 1889.

Otto Bütschli, Dr., Professor, Hofrath, zu Heidelberg, seit 1889.

E. W. Beneke, Dr., Professor, zu Straßburg i. E., seit 1889.

J. Willard Gibbs, Professor, zu Newhaven, seit 1889.

F. Fouqué, Membre de l'Institut, zu Paris, seit 1891.

Friedrich Prym, Dr., Professor, zu Würzburg, seit 1891.

Max Bauer, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Marburg, seit 1892.

Camillo Golgi, Professor, zu Pavia, seit 1892.

Friedrich Leopold Goltz, Dr., Professor, zu Straßburg i. E., seit 1892.

Victor Hensen, Dr., Professor, Geh. Medicinalrath, zu Kiel, seit 1892.

Alexander von Karpinsky, Excellenz, Präsident des Comité geologique, zu St. Petersburg, seit 1892.

Dmitri Mendelejeff, Dr., Professor, zu St. Petersburg, seit 1892. Simon Schwendener, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1892.

Karl von Zittel, Dr., Professor, Geh. Rath, Präsident der K. bayr. Akademie der Wissenschaften, zu München, seit 1892.

Heinrich Bruns, Dr., Professor, Geh. Rath, zu Leipzig, seit 1892.

J. H. van't Hoff, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1892. Henry A. Rowland, Professor, zu Baltimore, seit 1892.

Max Nöther, Dr., Professor, zu Erlangen, seit 1882.

Adolf Hurwitz, Dr., Professor, zu Zürich, seit 1892.

Wilhelm von Bezold, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Berlin, seit 1897.

#### Philologisch-historische Klasse.

Leo Meyer, Dr., Professor, Wirkl. Staatsrath, Excellenz, zu Göttingen, seit 1865. (Zuvor Assessor, seit 1861.)

Theodor Aufrecht, Dr., Professor, zu Bonn, seit 1871.

Ulrich Köhler, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1871.

William Stubbs, D. D. Rt. Rev. Bishop of Oxford, Cuddesdon Palace near Oxford, seit 1872.

Ferdinand Justi, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Marburg, seit 1875.

Ludwig Hänselmann, Dr., Professor, Stadtarchivar, zu Braunschweig, seit 1878.

Adolf Michaelis, Dr., Professor, zu Straßburg, seit 1879.

Georg Hoffmann, Dr., Professor, zu Kiel, seit 1881.

Wolfgang Helbig, Dr., Professor, zu Rom, seit 1882.

Otto Benndorf, Dr., Professor, Hofrath, zu Wien, seit 1883.

Curt Wachsmuth, Dr., Professor, Geh. Hofrath, zu Leipzig, seit 1884.

Heinrich Nissen, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1884.

Adalbert Bezzenberger, Dr., Professor, zu Königsberg, seit 1884.

J. F. Fleet, Dr., zu London, seit 1885.

Friedrich Hultsch, Dr., Ober-Schulrath, zu Dresden, seit 1885. Johannes Vahlen, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, Sekretär der Akademie der Wissenschaften, zu Berlin, seit 1885.

Percy Gardner, Professor, zu Oxford, seit 1886.

Friedrich Imhoof-Blumer, Dr., zu Winterthur, seit 1886.

Adolf Köcher, Dr., Professor, zu Hannover, seit 1886.

Joh. Gottfried Wetzstein, Dr., Konsul a. D., zu Berlin, seit 1886.

Eugen Petersen, Dr., Professor, Sekretär des archäologischen Instituts, zu Rom, seit 1887.

Sophus Bugge, Dr., Professor, zu Christiania, seit 1887.

Ignazio Guidi, Professor, zu Rom, seit 1887.

Adolf Erman, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1888.

Constantin Höhlbaum, Dr., Professor, zu Gießen, seit 1889.

Karl Koppmann, Dr., Stadtarchivar, zu Rostock, seit 1889.

Richard Pischel, Dr., Professor, zu Halle, seit 1889.

Sir Clemens Robert Markham, zu London, seit 1890.

Hermann Oldenberg, Dr., Professor, zu Kiel, seit 1890.

Wilhelm Fröhner, Dr., zu Paris, seit 1891.

Charles Gross, Professor, zu Cambridge, Mass., U. St. A., seit 1891.

Konstantinos Kontos, Professor, zu Athen, seit 1892.

Moritz Ritter, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn, seit 1892.

Goswin Freiherr von der Ropp, Dr., Professor, zu Marburg, seit 1892.

Henry Harisse, zu Paris, seit 1892.

Ludwig Traube, Dr., Privatdocent a. d. Universität München, seit 1894.

Wilhelm von Bippen, Dr., Staatsarchiv und Senatssekretär, zu Bremen, seit 1894.

Dietrich Schaefer, Dr., Professor, zu Heidelberg, seit 1894.

Edward Schröder, Dr., Professor, zu Marburg, seit 1894.

Albert Hauck, Dr., Professor, zu Leipzig, seit 1894.

Adolf Jülicher, Dr., Professor, zu Marburg i. H., seit 1894.

Wilhelm Wilmanns, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Bonn a. Rh., seit 1894.

Hermann Möller, Dr., Professor, zu Kopenhagen, seit 1894.

Hermann Jacobi, Dr., Professor, zu Bonn a. Rh., seit 1894.

Heinrich Zimmer, Dr., Professor, Geh. Regierungsrath, zu Greifswald, seit 1894.

August Mau, Dr., Professor und Bibliothekar des Kgl. archäologischen Instituts, zu Rom, seit 1894.

Maxime Collignon, Dr., Professor, an der faculté de lettres, Paris, seit 1894.

F. Hultzsch, Dr., Government Epigraphist, (Madras) d. Z. in Dresden, seit 1895.

Elias Steinmeyer, Dr., Professor, zu Erlangen, seit 1895.

Eduard Meyer, Dr., Professor, zu Halle a/S., seit 1895.

Otto Seek, Dr., Professor, zu Greifswald, seit 1895.

Oswald Holder-Egger, Dr., Professor, zu Berlin, seit 1896.

Max Rieger, Dr. ph., zu Darmstadt, seit 1897.

Graf Carlo Cipolla, zu Turin, seit 1898.

Johann Ludwig Heiberg, Dr. phil., Professor, zu Kopenhagen, seit 1899.

Karl Müller, Dr. phil., Professor zu Breslau, seit 1899.

## Benekesche Preisstiftung.

Am 12. März 1900, dem Tage nach dem Geburtstage des Begründers der Preisstiftung, des Konsistorialrathes Carl Gustav Beneke, wurde in öffentlicher Fakultätssitzung verkündet, daß der eingegangenen Bewerbungsschrift der Preis nicht zuerkannt werden konnte.

Für das Jahr 1903 stellt die Fakultät folgende Preisaufgabe:

Es wird auf experimenteller Grundlage eine kritische Untersuchung solcher complexer chemischer Verbindungen gewünscht, welche sich durch die gewöhnlich angenommenen Werthigkeitsbeziehungen nicht oder nur gezwungen erklären lassen. Die Untersuchung hat namentlich Rücksicht darauf zu nehmen, wieweit bei der Bildung solcher Verbindungen das Auftreten von Molekularadditionen eine Rolle spielt und ob es möglich ist, von den complexen Verbindungen eine abgerundete Systematik zu schaffen.

Bewerbungsschriften sind in einer der modernen Sprachen abzufassen und bis zum 31. August 1902, auf dem Titelblatt mit einem Motto versehen, an uns einzusenden, zusammen mit einem versiegelten Briefe, der auf der Außenseite das Motto der Abhandlung, innen Namen, Stand und Wohnort des Verfassers anzeigt. In anderer Weise darf der Name des Verfassers nicht angegeben werden. Auf dem Titelblatte muß ferner die Adresse verzeichnet sein, an welche die Arbeit zurückzusenden ist, falls sie nicht preiswürdig befunden wird.

Der erste Preis beträgt 3400 M., der zweite 680 M.

Die Zuerkennung der Preise erfolgt am 11. März 1903 in öffentlicher Sitzung der philosophischen Fakultät zu Göttingen. Die gekrönten Arbeiten bleiben unbeschränktes Eigenthum ihres Verfassers.

Die Preisaufgaben, für welche die Bewerbungsschriften bis zum 31. August 1900 und 31. August 1901 einzusenden sind, finden sich in den Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften Geschäftliche Mittheilungen von 1898 und 1899.

Göttingen, den 28. März 1900.

Die philosophische Fakultät.

Der Dekan.

F. Leo.

## Verzeichniß

der im Jahre 1899 eingegangenen Drucksachen<sup>1</sup>).

## A. Gesellschaftsschriften.

Aargau. Argovia. Jahresschrift der historischen Gesellschaft des historischen Kantons Aargau. Bd. 27. 1899.

Adelaide. Transactions of the R. society of South-Australia. Vol. 22. P. 2. 1898.

Agram. Sjetopis ingoslavenske akademije znanosti i umijetnosti. Svezak. 19. Zagrebu 1899.

- Starine na sviet izdaje ingoslavenska akademija znanosti i umijetnosti. Kniiga 29. 1898.
- Vresnik kravatskoga archeološkoga društva ... N. S. Sveska III. 1898/99.

Altenburg. Mitteilungen der geschichts- und altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes. Bd. 11. H. 2. 1899.

- Mitteilungen aus dem Osterland. Herausgeg. v. d. naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes. N. F. Bd. 1. 1883.
   Bd. 2. 1884.
   Bd. 3. 1886.
   Bd. 4 1888.
   Bd. 8. 1898.
- Amsterdam. Jaarboek van de Koninkl. akademie van wetenschappen voor 1897 (1898). 1898 (1899).
- Verhandelingen der Koninkl. akademie van wetenschappen.
   Afd. natuurkunde: 1. Sectie, deel 6. No. 6—7. 1899.—2. Sectie, deel 6. No. 3—8. 1898—99.
- Verslagen van de gewone vergaderingen der wis- en natuurkundige afd. der Koninkl. akad. van wetenschappen. Deel 7. 1898/99 (1899).

<sup>1)</sup> Der Druckort ist nur dann besonders angegeben, wenn er nicht mit dem Sitz der Gesellschaft zusammenfällt. Das Druckjahr ist, wo es dem Jahrgang einer Zeitschrift nicht entspricht in Klammern hinzugefügt.

- Amsterdam. Tijdschrift van het Koninkl. nederlandsch. aardrijskundig genootschap. Ser. 2., deel 15, 1898, no. 6. - Deel 16. 1899, no. 1-5 - J. C. Heeres, Het aandeel der Nederlanders in de ondekking van Australii 1606-1765. 1899. (Festschrift).
- Révue semestrelle des publications mathématiques rédigée sous les auspices de la société mathématiques d'Amsterdam. T. 7. 1898/99.
- Nieuw archief voor wiskunde. 2. R. Deel 4. St. 1-3. 1899.
- Wiskundige opgaven met de oplossingen door de leden van het wiskundig genootschap. Deel. 7., stuck 6-7. 1889. - Deel 8, stuck 1. 1899. — Nieuwe opgaven. Deel 8. Nr. 24-52. — Programma van jaarl. prijsvragen vor het jaar 1899., uitgeschr. door het wisk. genootsch.
- Annaberg. Mitteilungen des Vereins für Geschichte von Annaberg und Umgegend. 5. Jahrb. f. 1895/96, Schluß (1896). — 6. Jahrb. f. 1896—98 (= 2. Bd. 1. H).
- Antwerpen. Bulletin de la société royale de géographie d'Anvers. T. 22. Fasc. 3—4. 1898. — T. 23. Fasc. 1—2. 1899.
- Athen. 'Αθηνα. Σύνγραμμα περιοδικόν της εν 'Ηθήναις επιστημονικης έταιρίας. Τ. 10. τ. 4. 1898. — Τ. 11. τ. 1—3. 1899.
- Φιλολογικός σύλλογος παρνασσός. Ἐπέτηρις. 2. έτος 1898. —3. *Etos* 1899.
- Mitteilungen des Kaiserl. deutschen archaeologischen Instituts. Athenische Abteilung. Bd. 13. H. 4. 1898. — Bd. 24. H. 1—3. 1899.
- Augsburg. Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben und Neuburg. Jahrg. 25. 1898.
- Johns Hopkins University circulars. Vol. 18. No. Baltimore. **137—141**. **1899**.
- American journal of mathematics. Publ. under the auspices of the Johns Hopkins University Vol. 20. No. 4. 1898. — Vol. 21, No. 1—2. 1899.
- Memoirs from the biological laboratory of the Johns Hopkins University. Vol. IV. P. 1-3. 1898-89.
- Johns Hopkins University studies. 16. Series, No. 10—12. 1898. — 17. Series, No. 1. 3—5. 1899.

Baltimore. Maryland geological survey. Vol. 2. 1898.

- Basel. Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. 80. Jahresversamml., Engelberg 1898. 81. Jahresversamml., Bern 1898.
- Batavia. Dagh-register gehouden int casteel Batavia vant passerende door ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Uitg. door het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschapen van J. A. van der Chijs. Anno 1631—1634 (1898). Anno 1670—1671 (1898).
- Notulen van de algemeene en bestuurs- vergaderingen van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschapen. Deel 35., afl. 3-4. 1897. — Deel 36, afl. 1-2. 4. 1898.
- Tijdschrift voor indische taal-, land- en volkenkunde uitgeg. door het Batav. genootschap van kunsten en wetenschapen. Deel 40, afl. 3—6. 1898. — Deel. 49., afl. 1—4. 1899.
- Verhandelingen van het Batav. genootsch. van kunsten en wetensch. Deel 51., st. 1. 1898.
- Observations made at the magnetical and meteorological observatory at Batavia. Vol. 20. 1897.
- Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch- Indië. Uitgeg. door de Koninkl. natuurkundige vereeniging in Nederlandsch-Indië. Deel 58 (=X,·2) 1898.
- Victor Schiffner, Conspectus hepaticarum archipelagi indici.
   Vollständige Synonymik aller... von den Inseln des indischen Archipels bekannten Lebermoose. Herausg. vom botan. Garten in Buiten- Zorg. 1898.
- Bayreuth. Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Oberfranken. Hersg. v. d. histor. Verein für Oberfranken zu Bayreuth. Bd. 20., H. 3. 1898.

Bergen. Bergens museum aarsberetning for 1898 (1899).

- Berkeley. University of California. The University chronicle. An offic. record. Vol. 1. No. 2-6. 1898.
- Annual report of the secretary to the board of regents for the year ending Iune 30. 1897 (1898). — 1898 (1899). — A. Waymire, Utility of university education. 1898. —
- Ch. S. Green, The university of California (=Overland monthly 1898, May).
- E. Br. Mc Gilvary, The principle and the method of the Hege-

gelian dialectic. P. I. (repr. from "The philosophical review" Vol. VI, no 5.) — P. II. (repr. from "Mind." N. S. vol. VII., no. 25—26) = Thesis of the Univ. of. Calif.

Berkeley. Register of the university 1897/98 (1898).

- College of agriculture. Report of work of the agricultural experiment station. 1895/96 (1897). 1896/97 (1898).
- Bulletin of the agricultural experiment station of the Univ. of. Calif. No. 120. 121.
- Department of civil engineer. H. H. Hirt, Adjustment of engineering. Field instr. 1898.
- Bulletin of the department of geology. Vol. 2, no. 4. 1899.
- Berlin. Abhandlungen der Königl. preuß. Akademie der Wissenschaften zu B. aus d. J. 1898.
- Sitzungsberichte der Königl. preuß. Akad. der Wissenschaften zu B. Jahrg. 1898. No. 40-54. — Jahrg. No. 1-38.
- Technische Hochschule: A. Göring, Ueber die verschiedenen Formen und Zwecke des Eisenbahnwesens. Rede 1899. A. Riedler, die technischen Hochschulen und ihre wissenschaftlichen Bestrebungen 1899. Chronik 1799—1899. (1899). E. Lampe, Reine Mathematik 1884—1899 (1899).
- Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deuschen Geschichtsund Altertumsvereine. Jahrg. 47. 1898. No. 1—10.
- Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte. Jahrg. 8. H. 4. 1898. Jahrg. 9. H. 1—3. 1899.
- Verhandlungen der physikalischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrg.
   17. No. 10—13. 1898. Mitglieder-Liste 1899.
- Verhandlungen der Deutschen physikalischen Gesellschaft. Jahrg. 1., no 1-12. 1899.
- Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins. 1899.
- Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins. Heft 36. 1899.
- Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. Jahrg. 9. H. 1-3. 1899.

- Bern. Jahrbuch für schweizerische Geschichte. Hrsg. auf Veranstaltung der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. Bd. 24. Zürich 1899.
- Geo. Sidler, Zur kubischen Gleichung 1898. Ueber eine algebraische Reihe 1899. Sep.-Abdr. aus "Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern."
- Bonn. Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande. H. 104. 1899.
- Bordeaux. Annales de la faculté des lettres de Bordeaux. Tables des années 1—20 (1897—1898). Paris 1900. Revue des études anciennes Année 21, t. 1. Paris 1899. Revue des lettres françaises et étrangères. Année 21, t. 1. Paris 1899.
- Mémoires de la société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Ser. 5., t. 4. 1898.
- Procès-verbaux des séances de la société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Annés 1897/98 (1898).
- Commission météorologique de la Gironde. Observations pluviometriques et thermométriques. 1897/98 (1898).
- Boston. Proceedings of the American academy of arts and sciences. N. S., vol. 26 (= 34.), no 2—23. 1898/99.
- Memoirs read before the Boston society of natural history. Vol. 5, no 4-5. 1899.
- Proceedings of the Boston society of natural history. Vol. 28, no. 13-16. 1899.
- The quarterly journal of economics, publ. for Harward university. Vol. 14., no. 1. 1899.
- Braunsberg. Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde Ermlands. Bd. 12., H. 2. 1898. H. 3. 1899.
- Braunschweig. Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft. 11. 1897/98 1898/99 (1899).
- Bremen. Abhandlungen hrsg. vom naturwissenschaftlichen Verein zu Br. Bd. 16. H. 1. 1898. H. 2. 1899.
- Breslau. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. 75. Folge. 1897 (1898) 76. Folge 1898 (1899).

- Breslau. Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. Zeitschrift des Vereins für das Museum schlesischer Alterthümer. Bd. 7. H.4. 1899. Autorenregister zu Bd. 1—7. 1899.
- Brisbane. Proceedings of the royal society of Queensland. Vol. 14, 1899.
- Bromberg. Jahrbuch der historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Br. Bd. 10. Jahrg. 1898 (1899).
- Jahresbericht der histor. Gesellsch. für den Netzedistr. zu Br.
   f. 1880/81. 1882/83. 1883/84.
- Brünn. Bericht der meteorologischen Commission des naturforschenden Vereins in Brünn über die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen 16. 1896 (1898).
- Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Br. Bd. 36.
   1897 (1898) Bd. 37. 1898 (1899).
- Brüssel. Annuaire de l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. 65. Année 1899.
- Bulletin de l'académie royale des sciences etc. 68. Année. Ser. 3. T. 36, no. 11—12. 1898. Tables générales Ser. 3. T. 1—30 (1881—95). Classe des sciences. Ser. 3., t. 37. Part. 1, no. 1—8. 1899. Classe des lettres etc. 1899, no. 1—8.
- Classe des lettres. Programme de concours pour l'année 1900/1902. — Classe des beaux-arts. Programme de concours pour l'année 1899/1900.
- Mémoires de l'académie royale des sciences etc. T.53. 1898. Tables générales 1772—1897 (1898).
- Mémoires couronnées et mémoires des savants étrangers p. p. l'académie roy. des sciences etc. T. 55-56. 1898.
- Mémoires couronnées et autres mémoires p. p. l'académie roy. des sciences etc. T. 48, vol. 2. 1898. — T. 55. 1898. — T. 57. 1898.
- Collection de chroniques belges inédites p. p. ordre du gouvernement. Cartulaire de l'église Saint Lambert de Liège p. p. Bormans et Schoolmeesters. T. 3. 1898. Chartes de l'abbaye de S. Martin de Tournai. T. 1. 1898.
- Inventaire des cartulaires conservées en Belgique 1897. Commentario del coronal F. Verdugo de la guerra de Frisa p. p. H. Louchay 1899. Le livre des fiefs de l'église de Liège sous Ad. de la Marck, p. p. Ed. Poncelet. 1898. Actes et documents anciens intéressants la Belgique, p. p. Ch. Duvivier. 1898.

Brüssel. Bulletin mensuel du magnétisme terrestre de l'observatoire royale de Belgique par L. Niester. 1899, Janv.—Juillet.

- Analecta Bollandiana. T. 17, no. 4. 1898. T. 18, no. 1–3. 1899.
   Budapest. Magyar tudományos akadémiai almanach polgári és csillagászati naptárral. 1899-re.
- Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn mit Unterstützung der ungarischen Akademie der Wissenschaften und der Königl. ungarischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft redig. v. J. Fröhlich. Bd. 15. 1897 (1899).
- Ertekezések a magyar tudomán. akadém. nyelv.-és-széptudományi osztálya köreből. Kötet 17, szam, 1. 1898—99.
- Archaeologiai ertesitö. A magyar tudom. akad. arch. bizott-ságanák es, az orsz. régészetti s. emb. társulatnak közlönye, szerkesti Hampel Jószef. Uj folyam kötet, 18, szám 4—5. 1898. Kötet 19, szám 1—2. 1899.
- Mathematikai és természettudományi értesitő. Kiadja a magyar
   Tudom. akad. Kötet 16., füz. 3-5. 1898. Kötet 17, füz.
   1-2. 1899.
- Nyelo tudományi közlemények. Kiadja a magyar tudom. akad.
   Kötet 28, füz. 3—4. 1898. Kötet 29, füz. 1—2. 1899.
- Monumenta Hungariae historica.
   1. Abt. Diplomataria 29.
   1898.
   30. 1899.
   3. Abt. a. Monumenta comitialia regni Hungariae.
   Kötet 11 (1605—1606) 1899.
   3. Abt. b. Monumenta comitialia regni Transylvaniae 21 (1692—1699).
- Rapport sur les travaux de l'acad. hongroise des sciences en 1898 (1899).
- Ethnographische Sammlungen des ungar. Nationalmuseums. Auf Unkosten der ungar. Akad. der Wiss. u. des ungar. Nationalmuseums hrsg. durch die ethnograph. Abteilung des ungar. Nationalmuseums. I. 1899.
- Jahresbericht der Königl. ungar. geologischen Anstalt f. 1897 (1899).
- Földtani közlöny. Geologische Mitteilungen. Zeitschrift der ungar. geolog. Gesellschaft. Kötet 28, füz. 7-12. 1898.
- Publicationen der Königl. ungar. geolog. Anstalt: János Böckh u. Sándor Gesell, A magyar országai területén... (Die in Betrieb stehenden und im Aufschlusse begriffenen Lagerstätten von Edelmetallen... auf dem Territorium der ungar. Krone...) 1898 mit Karte.

- Buenos Aires. Anales de la sociedad cientifica Argentina. T. 46, entr. 5-6. 1897. T. 47. 1898. T. 48, entr. 1—4. 1899.
- Anales del museo nacional de Buenos Aires. T. 6 (= 2. Ser.
   T. 3) 1899.
- Communicaciones del museo nacional de Buenos Aires. T. 1, no. 2-5. 1898-99.
- Bukarest. Analele academiei romane. Parte a administrativa și desbaterile. Ser. 2, t. 21. 1898/99. Memoriile sectunii istorice. T. 20. 1897/98. Memoriile sectunii scientifice. T. 20. 1897/98. Memoriile sectunii literare, T. 20. 1897/98 (1899). Publicatiunile academiei romane. Octobre 1899.
- Editiunea academiei române: D. Brandza, Flora Dobrogei 1898.
   Sim. Fl. Martru, Sĕrbătorile la Români, vol. 1. 1898.
   vol. 2. 1899.
   Zamfic C. Arbure, Basarabia in secolul XIX. 1898/99.
- Publicatiunile fondului Vasilie Adamadvi. No. 1. 1898.
   No. 2. 1898.
   No. 3. 1899.
   No. 4. 1899.
- Analele institutuli meteorologic al Romăniei publ. de Stephan
   C. Hepites. T. XII., anul 1896 (1898). T. XIII, anul 1897 (1898). Hepites, Eléments magnétiques de Bucarest. 1898 (Extras diu Anal. instit. meteorol. T. XIII).
- Calcutta. Bibliotheca indica. A collection of oriental works publ. by the Asiatic society of Bengal. NS. 910—921 (1897—98). 922—930 (1898). 932—948 (1898—99).
- General report on the work carried on by the geological survey of India. 1898/99 (1899).
- A manual of the geology of India. Economic geology by V.
   Ball. 2. ed. revis. Part 1. Cornudum by T. H. Holland. 1898.
- Cambridge Brit. Proceedings of the Cambridge philosophical society. Vol. 10, p. 1-3. 1899.
- Transactions of the Cambridge philosophical society. Vol. 17, p. 2-3. 1899.
- Cambridge Mass. Bulletin of the museum of comparative zoology at Harward college. Vol. 32, no. 9—10. 1898. Vol. 33. 1899. Vol. 34. 1899. Vol. 35, no. 1—2. 1899.
- Memoirs of the museum of comparative zoology at Harv. coll. Vol. 23, no. 2. 1899.
- Annual report of the curator of the museum of comp. zool. at Harv. coll. for 1897—98 (1898). 1898—99 (1899) Annual report of the assistant on charge of the mus. of comp. zool.

Cassel. Abhandlungen und Berichte des Vereins für Naturkunde zu C. 44. 1898/99 (1899).

Charkow. Annales de l'universiti impér. de Ch. 1899, 1-4.

- Communications de la société mathématique de Ch. Ser. 2, t. 6, no. 5—6. 1899.
- Avr. Kožnukow, K voprosu o stroenii arterii goloonogo mezga
  i ego oboloček 1899. G. A. Maslov, K nčeniju o central'nych
  těl' cach 1899. M. Tikhomandritzky, Cours de la théorie
  des probabilités 1898.
- Osnovi zemlevěděnija. Vip. 4, cast. 1: A. N. Krasnij, Geografia rastenij . . . 1899.
- Charlottenburg. Die Thätigkeit der physikalisch-technischen Reichsanstalt i. d. Zeit vom 1. Febr. 1898 bis 31. Jan. 1899, Berlin 1899 (= Sonderabdr. aus "Zeitschrift für Instrumentenkunde 1899, H. 7-8).
- Chemnitz. Deutsches meteorologisches Jahrbuch. Beobachtungssystem des Kgr. Sachsen. Ergebnisse der meteorolog. Beobachtungen im Kgr. Sachsen. Jahrb. f. 1896 (= Jahrb. des sächs. meteorol. Instituts 14. Jahrg.) Abt. 1—2 (1898). Jahrb. f. 1897 (= 15. Jahrg.) Abt. 1—2 (1898/99).
- Mittheilungen des Vereins für Chemnitzer Geschichte. 9. Jahrb.
  f. 1895-1897 (1898). 10. Jahrb. f. 1898/99 (1899).

Chicago. The open court. Vol. 13, no. 1—11. 1899.

- The University of Chicago press: Astrophysical journal. Vol. 9, 1899. Vol. 10, no. 1—4. 1899. Botanical gazette. Vol. 27, 1899. Vol. 28, no. 1—4. 1899/1900. Journal of political economy. Vol. 7. 1898/99. Journal of geology. A semi-quarterly magazine of geology and related sciences. Vol. 7, no. 1—6. 1899. American journal of semitic languages and literatures (continuing "Hebraica"). Vol. 15. 1898/99. Vol. 16, no. 1. 1899. American journal of sociology. Vol. 4. 1898/99. Vol. 5, no. 1—3. 1899. The Monist. A quarterly magazine. Vol. 9, no. 2—4. 1898/99. Vol. 10, no. 1. 1899.
- Chicago academy of sciences. Annual report 40. 1897 (1898).
- The John Crerar library. Annual report 1898 (1899).
- Christiania. Forhandlinger i videnskabs-selskabet i. Chr. 1898, no. 1—6. 1899, no. 1.
- Oversigt over videnskab-selskabets møder i. 1898 (1999).

- Christiania. Skrifter udgivne af videnskabs-selskabet i. Chr. Math.-naturw. Cl. 1898. No. 1—5. 11. 12. 1899. No. 2. 4. 6. 7. Histor.-philos. Cl. 1898, no. 1 (1899), 2—10 (1898). 1899, no. 1—4.
- Chur. Jahresbericht der historisch-antiquarischen Gesellschaft von Graubünden. 27. Jahrg. 1897 (1898). 28. Jahrg. 1898 (1899).
- Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens.
   N. F. Bd. 42. 1898/99 (1899).
- Cordova. Boletin de la academia nacional de ciencias en C. T. 16, entr. 1. Buenos Aires 1898.
- Czernowitz. Jahresverwaltungsbericht der akademischen Lesehalle a. d. k. k. Franz-Josefs-Universität 33/34. Semester 1892.
  - 35/36. Sem. 1893. 37/38. Sem. 1894. 39/40. Sem. 1895.
  - Erinnerungsblätter, Sonder-Abdr. aus den Berichten der akad. Lesehalle 1894.
- Danzig. Schriften der naturforschenden Gesellschaft. Bd. 9, H. 3/4. 1898.
- Desmoines. Jowa geological survey. Vol. 8, Report 1897 (1898). Dorpat. Acta et commentationes imp. universitatis Jurjevensis. VI, no. 5. 1898. VII, no. 1. 1899.
- Dortmund. Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark. Herausg. v. d. histor. Verein f. Dortmund u. d. Grafsch. M. Bd. 9. 1900.
- Dortmunder Urkundenbuch, bearb. v. K. Rübel. Bd. 3, 1. Hälfte. 1899.
- Dresden. Neues Archiv f. sächsische Geschichte u. Altertumskunde. Bd. 20. 1899.
- Jahresbericht des Königl. sächs. Altertums-Vereins über das 74. Vereinsjahr 1898/99 (1899).
- Die Sammlung des königl. sächs. Altertums-Vereins zu Dr. in ihren Hauptwerken. Lief. 2/3. 1899.
- Dresdener Geschichtsblätter. Hrsg. v. Verein f. Geschichte Dresdens. Jahrg. 8. 1899.
- Dublin. Proceedings of the R. irish academy. Ser. 3, vol. 5 no. 1—3. 1898/99.
- Transactions of the R. irish academy. Vol. 31, part 1-3. 1896—97; part 5—6. 1898; part 7. 1899.
- The scientific proceedings of the R. Dublin society, N. S., vol. 8, part 6. 1898.

- Dublin. The scientific transactions of the R. Dublin society. Ser. 2, vol. 6, part 14-16. 1898. Vol. 7, part 1. 1898.
- Astronomical observations and researches made at Dunsink, the observatory of Trinity college. Part 8. 1899.
- Dürkheim a. d. H. Mitteilungen der Polichia, eines naturwissenschaftlichen Vereins der Rheinpfalz. No. 12 (= 56. Jahrg.) 1898.
- Edinburgh. Proceedings of the Edinburgh mathematical society. Vol. 17. 1898—99.
- Proceedings of the Royal physical society of Edinburgh. Vol. 14, part 1. 1897/98 (1899).
- Reports from the laboratory of the R. college of physicians.
   Vol. 5. 1894.
   Vol. 6. 1897.
- Eichstädt. Sammelblatt des historischen Vereins Eichstädt. Jahrg. 13. 1898 (1899).
- Eisenberg. Mittheilungen des geschichts- und alterthumsforschenden Vereins zu Eisenberg. Heft 14. 1899.
- Elberfeld. Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Bd. 34 (N. F. 24) 1899.
- Emden. Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft i. E. 83/84. 1897/98 (1899).
- Kleine Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Emden.
   19. 1899.
- Erfurt. Jahrbuch der Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu E. N.F. Heft 25. 1899.
- Mittheilungen des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde von E. Heft 20. 1899.
- Erlangen. Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Societät in E. Heft 30. 1898, München (1899).
- Florenz. Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Bollettino delle publicazione italiane ricevuto per diritto di stampa. 1898. No. 311—312. 1899. No. 313—318. 320—321. Indice I. Alphab. No. 1—4. 6.
- Frankfurt a. M. Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. 3. F. Bd. 6. 1899.
- Jahresbericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. für 1897/98 (1899).
- Walt. König, Goethes optische Studien. Festrede 1899.
- Freiburg 1. Br. Freiburger Dioecesan-Archiv. Bd. 27. 1899.

- Genf. Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Genève. T. 2, livr. 2. 1899.
- Annuaire du conservatoire et du jardin botanique de Genève.
   3. année 1899.
- Compte rendu des travaux présentés à la 80. session de la société helvetique des sciences naturelles, Engelberg 1897. 81. session, Berne 1898.
- Mémoires de la société de physique et d'histoire naturelle.
   T. 33, part 1. 1898.
- Giessen. Mittheilungen des oberhessischen Geschichtsvereins. N. F. Bd. 8. 1899.
- Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 32. 1897—98 (1899).
- Glarus. Jahrbuch des historischen Vereins des Kantons Glarus. Heft 28. 1893. — H. 29. 1894. — H. 33. 1899.
- Görlitz. Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 75. H. 1. 1899 (in 2 Ex.).

   Codex diplom. Lusatiae superioris. Fasc. 4. 1899 (in 2 Ex.).
- Göteborg. Göteborg högskolas ärsskrift. Bd. 4. 1898.
- Granville. Bulletin of the scientific laboratories of Denison university. Vol. 10. 1897. Vol. 11, art. 1—8. 1898.
- 'sGravenhage. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, uitgeg. door het koninkl. instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Volgreeks 6, deel 6. 1899. Naamlijst der leden op 1. April 1899.
- Graz. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herausgeg. vom historischen Verein für Steiermark. Jahrg. 29. 1898.
- Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark. Heft 46. 1898.
- Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark. Jahrg. 35. 1898 (1899).
- Greifswald. Mittheilungen aus dem naturwissenschaftlichen Verein für Neu-Vorpommern und Rügen. Jahrg. 30. 1898.
- Guatemala. Anuario de la dirección general de estadistica. Territorio y población 1898. Criminalidad etc. 1898. Agricola y forestal etc. 1898.
- Informe de la dirección general de estadistica 1898.
- Guben. Niederlausitzer Mittheilungen. Zeitschrift der niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Alterthumskunde. Bd. 5, Heft 8. 1898. Bd. 6, H. 1. 1899.

Haarlem. Archives du musée Teyler. Ser. 2, vol. 6, part 3-4. 1899.

- Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles publ.
   par la société hollandaise des sciences à H. 2 Sér., t. 2, livr.
   2-5. 1898/99.
   T. 3, livr. 1. 1899.
- Oeuvres complètes de Christiaan Huygens publ. par la société hollandaise des sciences. T. VIII (Correspondance 1676— 1684) 1899.
- Halifax. Proceedings and transactions of the nova scotian institute of natural science. Vol. 9 = Ser. 2. 1894/95. Vol. 2, part 4 (1897/98).
- Halle. Leopoldina. Amtliches Organ der Kaiserl. Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher. Heft 34, no. 12. 1898. — Heft 35, no. 1—16. 1899.
- Verhandlungen der Kaiserl. Leop.-Carol. deutschen Akad. der Naturf. Nova acta acad. caesar. Leopold.-Carol. german. naturae curiosorum. T. 70-71. 1898. — T. 72. 1899. — T. 74. 1899.
- O. Grulich, Katalog der K. L.-C. Akad. Bd. 2, H. 6 (= Lief. 9)
   1898 (1899). Titel zu Bd. 2. 1893—98.
- Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Bd. 52,
   Heft 4. 1898. Bd. 53, H. 1—2. 1899.
- Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle 1899.
- Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen.
   Bericht über d. J. 1898 (= 51.).
- Zeitschrift für Naturwissenschaften. Im Auftrag des naturwiss. Vereins f. Sachsen und Thüringen herausgeg. v. O. Lüdecke. 5. Folge, Bd. 9 (= 71.), Heft 3—6. Leipz. 1898.
  Bd. 10 (= 72.), Heft 1. 1899.
- Hamburg. Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. Bd. 10, Heft 3. 1899.
- Mittheilungen der Hamburger Sternwarte. No. 1—5. 1895—99.
   (= Beihefte zum Jahrbuch der Hamburger wissenschaftlichen Anstalten).
- Mittheilungen der mathematischen Gesellschaft in Hamburg. Bd. 3, Heft 9. 1899.
- Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg.
  3. Folge, Bd. 6. 1898 (1899).

- Hanau. Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu H. vom 1. Mai 1895 bis 31. März 1899 (1899).
  Heidelberg. Neue Heidelberger Jahrbücher. Hrsg. vom historischphilosophischen Verein zu Heidelberg. Jahrg. 8, Heft 2. 1898.
- Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Vereins. Bd. 6, Heft 1 1898, Heft 2 1899.
- Helsingfors. Acta societatis scientiarum fennicae. T. 24. 1899.
- Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utgifna af Finska vetenskaps-societeten. Häftet 57. 1898.
- Mémoires de la société finno-ongrienne. T. V. 1896.
- Acta societatis pro fauna et flora fennica. Vol. 13. 1897.
   Vol. 14. 1898.
- Fennia. Bulletin de la société de géographie de Finlande.
   No. 14—15. 1897—99. No. 17. 1899 (= Atlas de Finlande, texte et atlas).
- Hermannstadt. Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. N.F. Bd. 28, Heft 3. 1898. — Bd. 29, Heft 1. 1899.
- Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften. Bd. 48. Jahrg. 1898 (1899).
- Hohenleuben. Jahresbericht des vogtländischen alterthumsforschenden Vereins 67.—69.
- Innsbruck. Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins. 24. Jahrg. 1897/98—1898/99 (1899).
- Ithaca. Journal of physical chemistry, publ. at Cornell university. Vol. I, no. 2-3. 8-12 (1896/97). Vol. II, no. 7-9 (1898). Vol. III, no. 1-9 (1899).
- Kahla. Urkunden zur Geschichte der Stadt Kahla, bearb. von K. Bergner. 1899.
- Karlsruhe. Programm der technischen Hochschule zu K. f. d. Schuljahr 1899/1900.
- 5 kleine Schriften der technischen Hochschule zu K. 1897—99.
- Kasan. Bulletin de la société physico-mathématique de Kasan. Sér. 2, tom. 8, no. 2—4. 1898. T. 9, no. 1—2. 1899.
- Učen'ija zapiski . . . T. 65, no. 11—12. 1898. T. 66, no. 1
   —8. 1899.
- Kempten. Allgäuer Geschichtsfreund. Zwanglose Mittheilungen, hrsg. vom Allgäuer Alterthums-Verein. Jahrg. 11. 1898.

- Kiel. Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. Bd. 28. 1899.
- Publication der Sternwarte in Kiel, No. 10 (= P. Harzer, Die Zeitbestimmung im Verticale des Polsternes, Leipzig 1899).
- Klagenfurt. Carinthia. Mittheilungen des Geschichtsvereins für Kärnten. Jahrg. 89. 1899.
- Jahresbericht des Geschichtsvereins für Kärnten für 1898 (1899).
- Köln. Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein. Bd. 67. 1899. — Bd. 68. 1899.
- Königsberg. Schriften der physikalisch-oekonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. Jahrg. 39. 1898.
- Kopenhagen. Oversigt over det kong. Danske videnskabernes selskabs forhandlinger od dets medlemmers arbejder iaaret 1898, no. 4—6. 1899, no. 1—3.
- Det kong. Danske vidensk. selskabs skrifter. Naturvidensk. og math. afdeling. 6. R. Titel zu Bd. 7. u. 8. Bd. 9, no. 1
  —2. 1898/99. Bd. 10, no. 1. 1899. Histor. og philos. afdeling. 6. R. Bd. 4, no. 5. 1898. No. 6. 1899.
- Regesta diplomatica historiae danicae cura societatis regiae scientiarum danicae. Ser. 2, tom. 2, no. 4 (1608-1628). 1898.
- Krakau. Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau 1898, no. 9—10. 1899, no. 1—7.
- Atlas geologiczny galicyi. Tekst: zeszyt 7. 1895. 10, no. 1
  —2. 1897/98; Kart.: zeszyt 7. 1895. 9. 1898. 10, no. 1
  —2. 1898/99.
- Bibliotheka pisarzów polskich. No. 36. 1899.
- Rócznik zarrądu akademii umiejętności wy Krakowie. Rók 1895/96 (1896).
   1897/98 (1898).
- Rósprawy akademii umiejętuości. Wydziat matematyczno-przyrodn Ser. 2, tom. 13. 1898. — T. 14. 1899.
- Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce.
   Tom. 6, zesz. 2—3. 1898.
- Sprawozdania komisyi fizyograficznej obejmujące proglad na czynności dokonane w ciągu roku. Tom. 33. 1898.
- Laibach. Izvestja muzejskega društva za Kraujsko. Izdal društveni odbor (Berichte des Musealvereines für Krain. Hrsg. v. d. Gesellschafts-Ausschuss). Jahrg. 7. 1897. Jahrg. 8. 1898.
- Mittheilungen des Musealvereins für Krain. Herausg. v. dessen Ausschusse. Jahrg. 10. 1897. — Jahrg. 11. 1898. — Beilageheft zu Jahrg. 11 = O. Gratzy, Repertorium zur 50jähr. Geschichtsschreibung Krains. 1898.

- Lausanne. Mémoires et documents publ. p. la société d'histoire de la Suisse romande. Tom. 39 (= Documents rel. à l'histoire du Vallais . . . t. VIII) 1898.
- Lawrence Kans. Seminary notes (State university of Kansas). Vol. I, no. 1 (May 1891—May 1892). — Vol. II, no. 1 (Oct. 1892—May 1893).
- The Kansas university quarterly. Vol. I, no. 1. 3. 4 (1892—93).
  Vol. 2, no. 1. 3. 4 (1893—94).
  Vol. 3 (1894—95).
  Vol. 4 (1895—96).
  Vol. 5, no. 2 (1896).
  Ser. A (Science and mathem.), vol. 6 (1897).
  Vol. 7 (1898).
  Vol. 8, no. 1—3 (1899);
  Ser. B (Philol. and hist.), vol. 6 (1897).
  Vol. 7, no. 1—3 (1898).
- Report of the board of irrigation survey and experiment to the legislature of Kansas for 1895 and 1896. Topeka 1897.
- Experiment station. Report of the director 1. 1891 (1892).
  2. 1892 (1893).
  3. 1893 (1894).
  4. 1894 (1895).
  5. 1895 (1896).
  6. 1896—97 (1898).
- The university geological survey of Kansas. Vol. 1. 1896. Vol. 2. 1897. Vol. 3. 1898. Vol. 4. Palaeontology, part 1. 1898. Annual bulletin on mineral resources of Kansas for 1897 (1898).
- Department of entomology: The hornfly of cattle, May 1893. Common injurious insects of Kansas by V. L. Kellogg 1892.
- Quarter-centennial history of the university of Kansas 1866— 1891, ed. by W. Sterling, Topeka 1891.
- Leiden. Handelingen en mededeelingen van de maatschappij der nederlandsche letterkunde te L. 1898/99 (1899). Levensberichten 1899.
- Tijdschrift voor nederlandsche taal- en letterkunde uitg. vanwege de maatschappij der nederl. letterkunde te L. Deel 18 (= N. Recks 10), afl. 1-3. 1899. D. C. Hesseling, Het afrikaansch bijdragen tot de geschidenis der nederl. taal in Zuid-Afrika. 1899.
- Flora battava. Afbeelding en beschrijving van nederlandsche gewassen. Aangevangen door Jan Kops, voortgezet door E. W. van Eeden. Afl. 323-326. 1899.
- Leipzig. Abhandlungen der philolog.-histor. Classe der Königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. 18, no. 4—5. 1899. Abhandlungen der mathem.-physik. Classe . . . Bd. 24, no. 6. 1898. Bd. 25, no. 1—3. 1899.
- Berichte über die Verhandlungen der Königl. sächs. Gesellsch.

der Wiss. Philolog.-histor. Cl. Bd. 50, Heft 4. 1898. — Bd. 51, Heft 1—3. 1899. — Mathemat.-physik. Cl., mathem. Theil. Bd. 50, Heft 5. 1898. — Bd. 51, H. 1—4. 1899. — Naturwissensch. Theil, Bd. 50. 1898.

- Leipzig. Jahresbericht der Fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft zu Leipzig März 1888. — März 1893 bis März 1895. — März 1897. — März 1899.
- Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft. Jahrg. 24/25. 1897—98 (1899)
- Lemberg. Lud. Organ towarzyotwa ludoznawczego we Lwowie. T. 5. 1899.
- Liverpool. Otia Morseiana, the publication of the arts faculty of university college. Vol. 1. London, Paris, New York. 1899.
- London. Proceedings of the Royal society of London. Vol. 64, no. 405-412. 1898/99. Vol. 65, no. 413-421. 1899.
- Philosophical transactions of the R. society of L. Vol. 190.
  Series B. 1898. Vol. 191. Series A. 1898. Fellows of the R. s. of L. 1898 (1899).
- Record of the R. society of L. 1897, no. 1.
- Yearbook of the R. society of L. No. 3. 1899.
- Memoirs of the R. astronomical society. Vol. 52. 1896-98.
   Vol. 53. 1896-99.
- Monthly notices of the R. astronomical society, containing papers, abstracts of papers and reports of the proceedings of the society. Vol. 59, no. 2—10. 1898/99.
- Report of Her Majesty's astronomer at the Cape of Good Hope to the secretary of the admiralty f. 1898 (1899).
   Independent day number for the year 1901 (1898).
- The journal of the Linnean society. Botany: Vol. 33, no. 234.
  Vol. 34, no. 235—239. 1898/99.
  Zoology: Vol. 26, no. 172. 1898.
  Vol. 27, no. 173—176. 1899.
- Proceedings of the Linnean society. Session from Nov. 1897 to June 1898 (1898).
   Session from Nov. 1898 to June 1899 (1899).
- List of the Linnean society. 1898/99 (1899).
- Transactions of the Linnean society. Botany: Vol. 5, part 9 -10. 1899. Zoology: Vol. 7, part 5-8. 1898/99.

- London. Proceedings of the London mathematical society. Vol. 29. 1898/99, no. 655—657. Vol. 30. 1899, no. 658—678. Errata. Vol. 31, no. 679—690. 1899.
- List of members of the London mathematical society. 10th Nov. 1898, 35. Sess. 1898—99.
- Journal of the Royal microscopical society for 1899, part 1-5.
- Proceedings of the general meeting for scientific business of the zoological society of London. 1898, part 4. — 1899, part 1—2. — List of the fellows 1899.
- Transactions of the zoological society of London. Vol. 14, part 5-8. 1898. Vol. 15, part 1-3. 1898/99.
- Lübeck. Mittheilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. Heft 8, no. 3-12. 1898. H. 9, no. 1 —2. 1899. Berichte für die Jahre 1897 u. 1898.
- Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. Bd. 8, H. 1. 1899.
- Lüttich. Annales de la société géologique de Belgique. T. 25, livr. 2. 1898/99. T. 26, livr. 1—3. 1899.
- Mémoires de la société royale des sciences. Sér. 3, tom. 1. Bruxelles 1899.
- Lund. Acta universitatis Lundensis. Lunds universitets årsskrift. T. 34, afd. 1-2. 1898.
- Sveriges offentliga bibliotek. Stockholm, Upsala, Lund, Göteborg. Accessions-Katalog, utgifven af Kongl. Biblioteket genom. E. W. Dahlgren. 13. Stockholm 1898.
- Luzern. Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des historischen Vereins der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug. Bd. 54. Staus 1899.
- Lyon. Mémoires de l'académie des sciences, belles-lettres et arts. Sciences et lettres. 3. Sér., t. 5. 1898.
- Annales de la société d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon. Sér. 7, t. 5. 1897 (1898).
- Annales de la société Linnéenne de Lyon. N. S., t. 45. 1898.
   Madison. Wisconsin geological and natural history survey. Economic series 1 (= Bull. 2).
   Madras. Madras government museum. Vol. 2, no. 3. Anthropo-

logy 1899.

- Madrid. Memorias de la R. academia de ciencias exactas, fisicas y naturales. T. 18, part 1. 1897.
- Magdeburg. Geschichtsblätter für Stadt und Land M. Jahrg. 29, Heft 2. 1894. — Jahrg. 30 1895.—Jahrg. 31 1896. — Jahrg. 32 1897. — Jahrg. 33 1898.
- Mailand. Atti della fondazione scientifica Cagnola dalla sua istituzione in poi. Vol. 15. 1896/97. Vol. 16. 1897/98.
- Memorie dell R. istituto lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e scienze mor. et stor. Vol. 20 (Ser. 3, 11), fasc. 7—8. 1898/99.
  Classe di scienze matem. et natur. Vol. 18, fasc. 6. 1897.
- R. istituto lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Vol. 31. 1898.
- Manchester. Memoirs and proceedings of the Manchester literary and philosophical society. Ser. 4, vol. 43. 1898—99, part 1—4. 1899.
- Mannheim. Forschungen zur Geschichte Mannheims und der Pfalz. Herausg. vom Mannheimer Alterthumsverein. Heft 2. Leipzig 1899.
- Publikationen des Mannheimer Alterthumsvereins: Frankenthaler Porzellan. Katalog der vom Mannh. Alterthumsv. veranstalteten Ausstellung. Verf. von E. Heuser 1899.
- Marseille. Annales de la faculté des sciences de Marseille publ. sous les auspices de la municipalité. Tom. 9, fasc. 1—5. 1899.
- Annales de l'institut (botanico-géologique) colonial de Marseille.
   Année 6, vol. 5, fasc. 1. Paris-Maçon 1898.
- Meiningen. Schriften des Vereins für Meiningische Geschichte und Landeskunde. Heft 31. 1898. H. 32/33. 1899.
- Meissen. Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meissen. Vereinsberichte über d. Jahre 1894-97.
- Melbourne. Proceedings of the R. society of Victoria. Vol. 11, part 1. 1898. Part 2. 1899.
- Annual report of the secretary for mines to minister of mines of Victoria. Year 1895 (1896). 1898 (1899).
- Messina. Atti della R. academia Peloritana. Anno XIII. 1898 —99 (1899).
- Metz. Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterthumskunde. Jahrg. 10. 1898.
- Mexico. Boletin mensual del observatorio meteorologico central de Mexico. 1898, Agost.—Dec. 1899, Jan.—Jun.

- Minneapolis. The geological and natural history survey of Minnesota. Annual report 23. 1894 (1895).
- Mölln i. Lbg. Vaterländisches Archiv für das Herzogtum Lauenburg. N. F., Bd. 9 (= Archiv des Vereins für die Geschichte des Herzogtums Lauenburg, Bd. 6), Heft 1. 1899.
- Montevideo. Annales del museo nacional de Montevideo. T. 2, fasc. 11. 1899. T. 3, fasc. 10. 1898.
- Moskau. Matematičiskij sbornik. Recueil mathématique publ. p. la société mathématique de Moscou. Tom. 20, no. 4. 1899.
- Bulletin de la société impériale des naturalistes de Moscon.
   N. S. Année 12, no. 2-4. 1898.
- Nouveaux mémoires de la société impériale des naturalistes.
   Tom. 15 (= 21), livr. 7. 1898.
   Tom. 16 (= 22), livr. 1. 1898, livr. 2. 1899.
   K. C. Lindemann, Obszrčuri geografičeskago rasprostranenija nekotor'ich vredn'ich nasekom'ich rossii 1883 (Beil. zu Nouv. mém., tom. 14).
- Observations faites à l'observatoire météorologique de l'université impér. de Moscou. 1898, Jan.—Juin, Août—Nov. Meteorologičeskija nabljudenija v' Moskvě za 1897 god'.
- Ernest Lejst, O vlijanii planet na na'ljudaemija javlenija Zemnogo magnetizma 1897. O geografičeskom raspredělenii normal'nago i anormal'nago geomagnetizma 1899.
- Serge Socolow, Nouvelles recherches astronomiques 1896 (2 Ex.).
   Corrélations régulières du système planétaire avec l'indication des orbites des planètes inconnues jusqu'ici 1899 (4 Exempl.).
- München. Abhandlungen der Königl. bayer. Akademie der Wissenschaften. Philos.-philol. Cl. Bd. 21, Abt. 2. 1899. Mathem.-physik. Cl. Bd. 19, Abt. 3. 1899. Bd. 20, Abt. 1. 1899.
- Sitzungsberichte der Königl. bayer. Akad. der Wiss. Philos.-philolog. u. histor. Classe 1898, Bd. 2. 1899, Heft 1—3. Mathem.-physik. Classe. 1899, Heft 1—2.
- Monumenta boica. Ed. acad. scientiarum boica. Vol. 45. 1899 (= Monumentorum boicorum collectio nova, vol. 18).
- Monumenta Tridentina, begonnen von A. v. Druffel, fortgesetzt von K. Brandi. Heft 4. 1897. Heft 5. 1899.
- F. Lindemann, Gedächtnisrede auf Ph. L. v. Seidel 1898.
- K. Goebel, Ueber Studium und Auffassung der Anpassungserscheinungen 1898.
- Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. Bd. 50.
   Ergänzungsheft 1899.

- München. Altbayerische Forschungen, herausg. v. d. histor. Verein für Oberbayern I. 1899 (= J. Widener, Die Propstei Elsendorf).
- Altbayerische Monatsschrift, herausg. v. d. histor. Verein für Oberbayern. Jahrg. I, Heft 1-3. 1899.
- Monatsschrift des histor. Vereins für Oberbayern. Jahrg. 7, Heft 9-12. 1898.
- Neapel. Atti della R. academia delle scienze morali e politiche. Vol. 30. 1899. — Scienze fisiche e matematiche. Ser. 2, vol. 9. 1899.
- Rendiconto delle tornate e dei lavori dell'academia di scienze morali e politiche. Anno 37. 1898.
- Rendiconto dell' academia delle scienze fisiche e matematiche (Sezione della società reale di Napoli). Ser. 3, vol. 4, fasc. 12. 1898.
   Vol. 5, fasc. 1—7. 1899.
- Pubblicazione scientifiche del R. istituto orientale. Tom. 13 = Il Fetha Nagast o legislazione dei re, trad. da Ign. Guidi, Roma 1899.
- Neisse. Bericht der wissenschaftlichen Gesellschaft Philomathie 29. 1896-98 (1898).
- Neuburg a. D. Neuburger Kollektaneen-Blatt für die Geschichte Bayerns, insbesondere des ehemaligen Herzogtums Neuburg, hrsg. von dem historischen Verein Neuburg a. D. Jahrg. 62. 1898.
- New Haven. Conn. Journal of the american oriental society. Vol. 20, part 1. 1899.
- Report for the year 1898/99 presented by the board of managers of the observatory of Yale university to the president and fellows. 1998.
- Transactions of the Connecticut academy of arts and sciences. Vol. 10, part 1. 1899.
- New York. Journal of the american geographical society of New York. Vol. 30, no. 5. 1898. Vol. 31, no. 1—4. 1899.
- Bulletin of the american mathematical society. Vol. 6, no. 1-2. 1899.
- Nürnberg. Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. Bd. 12 nebst Jahresbericht für 1898 (1899).
- Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. Jahrg. 1898.

- Nürnberg. Katalog der im germanischen Nationalmuseum befindlichen Glasgemälde aus ält. Zeit. 2. Aufl. 1898.
- Mittheilungen aus dem germanischen Nationalmuseum. Jahrg. 1898.
- Odessa. Mémoires de la société des naturalistes de la Nouvelle-Russie. Tom. 22, no. 2. 1898.
- Mémoires de la section mathématique de la société des naturalistes de la Nouvelle-Russie. T. 19. 1899.
- Osnabrück. Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabr. Bd. 23. 1899.
- Palermo. Rendiconti del circolo matematico. Tom. 13. 1899.
- Paris. Mémoires de l'Institut de France. Académie des inscriptions et belles-lettres. Tom. 34, p. 2. 1895. Tom. 35, p. 2. 1896. Tom. 36, p. 1. 1898.
- Mémoires présentés par divers savants à l'académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France. Sér. I, tom. 10, p. 1—2. 1897.
- Mémoires de l'académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Tom. 18. 1894. — Tom. 19. 1896. — Tom. 20. 1897. — Tom. 21. 1898.
- Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque nationale et autres bibliothèques p. p. l'Institut de France. Tom. 34, p. 2. 1895. Tom. 35, p. 1. 1896; p. 2. 1897. Tom. 36, p. 1. 1899.
- Académie des sciences morales et politiques. Collection des ordonnances des rois de France. Catalogue des actes de François I. Tom. 6. Suppl. (1527—47). 1894. — Tom. 7. 1896.
- Histoire littéraire de la France . . . continué par des membres de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres. Tom. 32. 1898.
- École franç. d'Athène et de Rome. Bulletin de correspondance hellénique. Année 22, Nov.—Dec. 1898. — Année 23, Jan.— Jun. 1899.
- Annales du musée Guimet. Tom. 28. 1896. Tom. 29. 1896.
- Annales du musée Guimet. Revue de l'histoire des religions publ. sous la direction de J. Réville. Année 19. 1898. T. 36, no. 3. — T. 37. — T. 38.
- Revue des études historiques. Publ. par la société des études historiques. 65 année. N. S. tom. 1, no. 1-5. 1899.

Paris. Journal de l'école polytechnique. 2. Sér., Cah. 4. 1898.

- Annuaire de l'observatoire municipal de Montsouris. Année 1899.
- -- Bulletin de la société mathématique de France. Tom. 27, no. 1 -- 3. 1899.
- Philadelphia. Annals of the american academy of political and social science. Vol. 13. 1898/99. Vol. 14. 1899.
- Publications of the american academy of political and social science. Bulletin of the academy. N. S. No. 8—9.
- Proceedings of the academy of natural science of Phil. 1898, p. 2-3 (1899). 1899, p. 1.
- Proceedings of the american pharmaceutical association. Vol. 46. 1898.
- Alumni report, publ. by the alumni association of the Philadelphia college of pharmacy. Vol. 34, no. 6—8. 12. 1897—98.
  Vol. 35, no 1—3. 5—11. 1899.
- Proceedings of the american philosophical society held at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. 37, no. 158.
   1898. Vol. 38, no. 159. 1899.
- Transactions of the american philosophical society . . . New Ser., vol. 20, p. 1. 1899.
- University of Pennsylvania. Bulletin. Vol. 3, no. 1—9. 1898/99.
- Catalogue of the university of Pennsylvania. 1898/99 (1898).
- Contributions from the laboratory of the university of Pennsylvania. Laboratory of hygiene. No. 1/2 (= Public. N. S., no. 4).
- Annual report of the provost to the board of trustees. 1897—98 (1898).
- Theses presented to the faculty of the department of philosophy of the univ. of Pennsylv. for the degree of doctor of philosophy by J. H. James. L. G. Kollock. A. Tingle. 1899.
- The Babylonian expedition of the university of Pennsylvania.
   Series A: Cuneiform texts, ed. by H. V. Hilprecht. Vol. 9. 1898.
- Pisa. Annali della R. scuola normale superiore di Pisa. Filosofia e filologia. Vol. 13. 1899.
- Il nuovo cimento. Periodico . . . della societa italiana di fisica. Ser. 4, tom. 9. Genn. 1899.

- Pisa. Atti della societa toscana di scienze naturali residente in Pisa. Memorie, vol. 16. 1898. Processi verbali, vol. 11, pg. 57—157. 1897—98.
- Pola. Veröffentlichungen des hydrographischen Amtes der K. K. Kriegsmarine. Gruppe 3: Relative Schwerebestimmungen durch Pendelbeobachtungen, Heft 2. 1898 (= No. 7).
- Porto. Jornal de sciencias mathematicas e astronomicas. Vol. 13, no. 5. Coimbra 1899.
- Potsdam. Jahresbericht des Directors des K. preuß. geodätischen Instituts 1898/99. Berlin 1899.
- Verhandlungen der 12. allgemeinen Conferenz der internationalen Erdmessung v. 3.—12. Okt. 1898 in Stuttgart. Berlin 1899. Annexes. A. VII: Rapport sur les triangulations... p. A. Ferrero, Florence 1899. Bericht über den Stand der Erforschung der Breitenvariation am Schlusse des J. 1898 v. Th. Albrecht, Berlin 1899.
- Veröffentlichungen des K. preuß. geodät. Instituts und Centralbureaus der internat. Erdmessung: H. Battermann, Resultate der Polhöhenbestimmungen in Berlin, ausgeführt in den Jahren 1891 u. 1892. Berlin 1899. L. Hasemann, Bestimmung der Intensität der Schwerkraft auf 55 Stationen . . . Berlin 1899.
- Publikationen des astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam. Bd. 13. 1899.
   Photographische Himmelskarte Bd. 1. 1899.
- Feier zur Einweihung des neuen Kuppelbaus und des großen Refractors des K. astrophysik. Observatoriums auf d. Telegraphenberge bei Potsdam am 26. Juli 1899.
- Prag. Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität in Prag unter der Regierung Sr. Maj. des K. u. K. Franz Josef I. 1899.
- Jahresbericht der Königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften für 1898 (1899).
- Sitzungsberichte der Königl. böhmischen Gesellschaft d. Wiss.
   Cl. für Philosophie, Geschichte u. Philologie. Jahrg. 1898 (1899).
   Mathem.-naturwiss. Cl. Jahrg. 1898 (1899).
- Norbert Heermanns Rosenbergsche Chronik, herausg. v. Matth. Klimesch. 1898.
- Magnetische u. meteorologische Beobachtungen a. d. K. K. Sternwarte zu Prag. Jahrg. 59. 1899.
- Mittheilung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissen-

schaft, Kunst u. Litteratur in Böhmen. No. 8. Jan. 1898. — No. 9. Jan. 1899.

- Prag. Rechenschaftsbericht erstattet vom Vorstande der Gesellsch.
  zur Förd. deutscher Wissenschaft . . . in Böhmen. 18. Jan.
  1898 für 1897. 6. Febr. 1899 für 1898.
- Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde. Herausg. v. d. Ges. zur Förd. deutscher Wiss. . . . Bd. 1, Heft 3. 1898. Bd. 2, Heft 1. 1898, Heft 2. 1899.
- Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Bd. 8. 1898.
   Bd. 9. 1898.
- Forschungen zur Kunstgeschichte Böhmens. 3. 1898 (= J. Neuwirth, die Wandgemälde im Kreuzgang des Emmausklosters in Prag).
- Beiträge zur paläontologischen Kenntnis des böhmischen Mittelgebirges 1898.
   Geologische Karte des böhm. Mittelgebirges, Blatt 2. von Dr. J. E. Hilsch (Rongstock-Bodenbach), Wien 1899.
   Blatt 3. (Bensen) 1898.
- R. von Weinzierl, Das La Tène-Grabfeld bei Bilin. 1899.
- Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Jahrg. 37. 1898/99.
- Bericht der Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag. Im Jahr 1898 (1899).
   1848—1898.
   Aufl.: Das Gründungssemester der Lese- und Redehalle . . . von A. H. Loebel 1898.
- Spisy poctěné jubilejni cenon královské české společnosti naúk.
   Čislo VII. 1896. VIII. 1897. IX. 1897. X. 1898.
- Pressburg. Verhandlungen des Vereins für Natur- und Heilkunde. N. F. Heft 10 (= 19. Bd.) 1897/98 (1899).
- Rom. Atti della R. academia dei lincei. Memorie. Ser. V, anno 295. 1898, vol. 6 (1899).
- Atti della R. academia dei lincei. Rendiconto dell' adunanza dell 4. Giugno 1899.
- Atti della R. academia dei lincei. Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. Anno 295. 1898, vol. 7. Sem. 2, fasc. 11—12. Anno 296. 1899, vol. 8. Sem. 1, fasc. 1—12; Sem. 2, fasc. 1—9. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Ser. 5, vol. 7, fasc. 7—12. 1899. Vol. 8, fasc. 1—8. 1899.
- Atti della R. academia dei Lincei. Classe di scienze morali,

- storiche e filologiche, parte 2. Notizie degli scavi. Anno 295. 1898, vol. 6, Ag. Dec. Anno 296. 1899, vol. 7, Genn. Giug.
- Rostock. Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock. Herausg. im Auftrag des Vereins für Rostocks Alterthümer v. K. Koopmann. Bd. 2, Heft 4. 1899.
- Salem, Mass. Bulletin of the Essex institute. Vol. 30. 1898.
- San Francisco. Proceedings of the California academy of sciences. Ser. 3. Zoology: Vol. 1, no. 6—12. 1898/99. Botany: Vol. 1, no. 3—9. 1898/99. Geology: Vol. 1, no. 4—6. 1898/99.
- San Paulo. Commissao geographica e geologica de São Paulo.
   Secção meteorologica. Dados climatologicos de anno de 1893 (1895). 1894 (1895). 1895 (1896). 1896 (1896). 1897 (1898).
- Santiago (Chile). Actes de la société scientifique du Chili. Tom. 8, livr. 1-4. 1898.
- St. Gallen. Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte. Herausg. vom historischen Verein in St. Gallen. Bd. 26 (= 3. F. 6), Heft 2. 1899.
- Neujahrsblatt des hist. Vereins von St. Gallen. 4. Folge 1899.
- St. Louis. Missouri botanical garden. Annual report 10. 1899.
- Transactions of the academy of science. Vol. 7, no. 17—20. 1897/98.
  Vol. 8, no. 1—7. 1898; no. 8—12. 1898—99.
  Vol. 9, no. 1—5. 7. 1899.
- St. Petersburg. Annuaire du musée zoologique. 1898, no. 2-4. 1899, no. 1-2.
- Bulletin de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg.
   Sér. 5. Tom. 8, no. 5. Tom. 9. 1898. Tom. 10, no. 1—4. 1899.
- Mémoires de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Cl. phys.-mathém. Ser. 8, vol. 6. no. 9—13. 1898. Vol. 7, no. 1—4. 1898. Vol. 8, no. 1—5. 1898/99. Cl. histor.-philos. Vol. 3, no. 2—5. 1898.
- Βυζαντινὰ χοονικὰ. Τοπ. 5, no. 3/4. 1898. Τοπ. 6, no. 1/2. 1899.
- Izvěstija imperatorskago russkago geografičeskago obščestva.
   T. 34, no. 5-6. 1898. T. 35, no. 1-3. 1899.
- Otčet imperatorskago russkago geografičeskago obščestva.
   1898 (1899).
- Sbornik otdělenija russkago jazyka i slovesnosti imperatorskoj akademii nauk. T. 45. 1888. T. 46. 1890. T. 48. 1890. T. 49. 1891. T. 51. 1890. T. 52. 1891. T. 53. 1892. T. 54-57. 1893.

- Schaffhausen. Neujahrsblatt des Kunstvereins und des historischantiquarischen Vereins zu Schaffhausen. 9. für 1899 (1898).
- Vereinsgabe des hist.-antiqu. Vereins: G. Wanner, Die römischen Alterthümer des Kantons Schaffhausen 1899.
- Schwerin. Jahrbücher u. Jahresbericht des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 63. Jahrg. 1898. 64. Jahrg. 1899.
- Siena. Bullettino Senese di storia patria. Anno 5, fasc. 3. 1898. Anno 6, fasc. 1—2. 1899. P. Kehr, Le bolle pontificie... 1899 (aus: Bull. Senes. 6, 1).
- Speyer. Mittheilungen des historischen Vereins der Pfalz 23. 1899. – Kanzleiordnung des Herzogs Wolfgang von Zweibrücken (S. A. aus Heft 23. der Mitth.).
- Stavanger. Stavanger museums aarsberetning for 1898 (1899).
- **Stockholm.** Kongl. svenska vetenskaps-akademiens handlingar. B. 31, 1898—99. B. 32, no. 4, 1899. Bihang B. 24, 1898—99.
- Öfversigt af Kongl. vetenskaps-akademiens förhandlingar. Arg.
   55. 1898 (1899).
- Meteorologiska jaktagelser i Sverige, utg. af Kongl. svenska vetenskaps-akademien anstälda . . . under inseende af meteorologiska Central-Anstalt. B. 35 (= 2. ser. Bd. 21) 1893 (1898).
- Sveriges geologiska undersökning. Ser. A, Bl. 114. 1898, kvartar geologiska.
  Bl. 34 (Beskrifning en karter) 1898.
  Ser. B. Ofversigtkarter 5. 1898.
  Ser. C. Afhandlingar 161 a—b, 162, 168—171, 173—175, 176—180, 182 (1898—99).
- Kongl. vitterhets historie och antiquitets akademiens månadsblad. B. 7, arg. 24. 1895 (1898).
- Antiquarisk tidskrift för Sverige. Utgifven af Kongl. vitterhets historie och antiquitets akademien. Deel 14, no. 1. 1899.
- Strassburg. Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Litteratur Elsass-Lothringens, hrsg. von dem historisch-litterarischen Zweigverein des Vogesen-Clubs. Jahrg. 15. 1899.
- Annalen der Kais. Universitäts-Sternwarte in Straßburg, hrsg.
   v. E. Becker. Bd. 2, Karlsruhe 1899.
- Stuttgart. Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, hrsg. von der württemberg. Kommission für Landesgeschichte. Jahrg. 8, H. 1—4. 1899.
- Sydney. Journal and proceedings of the R. society of New South

- Wales. Vol. 32. 1898. Abstract of proceedings 1898 Nov. 2, Dec. 7. 1899, May 3, June 7, July 5, Aug. 2.
- Sydney. Réport of the 7. meeting of the Australian association for the advancement of science 1898.
- Memoirs of the geological survey of New South Wales. Ethnological series. No. 1. 1899.
- Records of the geological survey of New South Wales. Vol. 6, part 1. 1898, part 2-3. 1899.
- Mineral resources. No. 5. 1898. No. 6. 1899.
- Thorn. Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst. Heft 12. 1899.
- Throndhjem. Det Kongelige norske videnskabers selskabs skrifter 1898 (1899).
- M. K. Häkenorn-Hansen, Ti og et halut års meteorologiske jagttagelser udforte i Trondhjem i årene 1885—95 (1896).
- Tokio. The journal of the college of science. Imperial university, Japan. Vol. 10, part 3. 1898. Vol. 11, part 1. 1898; part 2-3. 1898. Vol. 12, part 1-3. 1898.
- Mittheilungen aus der medizinischen Fakultät der kaiserlichjapanischen Universität. Bd. 4, no. 3-5. 1898-99.
- Mittheilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Bd. 7, Theil 1—2. 1898. Supplement:
   P. Ehmann, Die Sprichwörter und bildlichen Ausdrücke der japanischen Sprache. Th. 5. (Tan—Zuk) 1898.
- Torgau. Veröffentlichungen des Altertums-Vereins. 12. 1899.
  Toronto. University of Toronto studies. Biological series. No. 1. 1898. Psychological series. No. 1. 1898.
- Proceedings of the Canadian institute. Vol. 1, part 6. 1898.
  Vol. 2, part 1-2. 1899.
- Toulouse. Annales de la faculté des sciences de Toulouse pour les sciences mathématiques et les sciences physiques. Tom. XII, fasc. 4. 1898. 2. Sér. Tom. 1, fasc. 1. 1899.
- Toronto. Proceedings of the Canadian institute. Vol. I, part 6. 1898. Vol. 2, part 1—2. 1899.
- **Tromsø.** Beretning om Tromsø museums virksomhed. 1873 (1874).

   1874 (1875). 1875 (1876). 1876 (1877). 1877 (1878).

   1878 (1879). 1879 (1880).
- Tromsø museums aarsberetning i aaret 1880 (1881). 1882

```
(1883). — 1883 (1884). — 1884 (1885). — 1885 (1886). — 1886 (1887). — 1887 (1888). — 1888 (1889). — 1889 (1890). — 1890 (1892). — 1891 (1892). — 1892 (1893). — 1893 (1895). — 1894 (1896). — 1895 (1897). — 1896 (1897). — 1897 (1898).
```

**Tromsø.** Tromsø museums aarshefter V (1882). — VI (1883). — VII (1884). — VIII (1885). — IX (1886). — X (1887). — XI (1888). — XII (1889). — XIII (1890). — XIV (1891). — XV (1893). — XVI (1894). — XVII (1895). — XVIII 1895 (1897). — XIX 1896 (1898). — XX 1897 (1899).

Turin. Atti della R. academia delle scienze di Torino. Vol. 34. 1898/99.

- Memorie della R. academia delle scienze. Tom. 48. 1899.
- Osservazioni meteorologiche fatte nell'anno 1898 all'osservatorio della R. universita di Torino 1899.
- Urbana, III. Bulletin of the Illinois state laboratory of natural history. Vol. 1, art. 1—2. Bloomington 1876—78. Index normal 1884. Vol. 2, art. 2. 1885; art. 5—8. Champaigu 1886—88. Vol. 3. Peoria 1887—95. Vol. 4. Springfield 1892—97. Vol. 5. Art. 1—7. 1897—99.
- Upsala. Bulletin of the geological institution of the university of Upsala. Vol. 4, part 1 (No. 7) 1899.
- Bulletin mensuel de l'observatoire méteorologique de l'université r. d'Upsala. Vol. 30. 1898 (1898—99).
- Observations et mesures de la Suède. Publication de l'observatoire méteorologique de l'université r. d'Upsala, III. 1899.
- Nova acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. 3, vol. 18, fasc. 1. 1899.
- Washington. Memoirs of the national academy of science. Vol. 8, mem. 2-3. 1898-99.
- Smithsonian institution. United States national museum. Bulletin No. 47, part 2—3. 1898.
- Proceedings of the United States national museum. Vol. 18.
   1895 (1896).
   Vol. 20. 1898 (1899).
- Annual report of the board of regents of the Smithsonian institution. 1896 (1898).
- Bulletin of the department of labor. No. 20. Jan. 1899.
- Report of the superintendent of the United States naval observatory. 1898.

- Washington. United States coast and geodetic survey. Bulletin No. 1-3. 13. 35 (1896). 37-40 (1899).
- Report of the superintendent of the United States coast and geodetic survey showing the progress. Year 1897 (1898).
- Bulletin of the United States geological survey. No. 88. 89 (1898). No. 149 (1897).
- Monographs of the United States geological survey. Vol. 29—31 und Atlas. 1898.
   Vol. 35. 1898.
- Annual report of the United States geological survey to the secretary of the interior. 18, part 1—5. 1896—97 (1897/98). 19, part 1. 4. 6. 1897—98 (1898/99).
- Wien. Almanach der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 45. 1895. 46. 1896. 48. 1898.
- Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philos.-histor. Cl. Bd. 138. 1897. Bd. 139. 1898. Bd. 140. 1899. Mathem.-naturwiss. Cl. Abth. I. Bd. 107 Heft 6—10. 1898. Abth. II<sup>a</sup>. Bd. 107 Heft 3—10. 1898. Abth. II<sup>b</sup>. Bd. 107 Heft 4—10. 1898. Abth. III. Bd. 107 Heft 6—10. 1898.
- Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg. v. d. zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der Kaiserl. Akad. Bd. 85. 1898. — Bd. 86. 1898/99.
- Fontes rerum austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen, hrsg. von der zur Pflege vaterl. Gesch. aufgest. Commission der Kais. Akad. Bd. 50. 1898.
- Blätter des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich.
   N. F. 31. Jahrg. 1897. 32. Jahrg. 1898.
- Topographie von Niederösterreich. Herausg. v. d. Verein f. Landesk. von Niederösterr. Bd. 5, H. 1—3. 1897, H. 4—6. 1898.
- Jahrbücher der K. K. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Bd. 32, Th. 2. 1895 (1898).
  Bd. 33, Th. 2. 1896 (1899).
  Bd. 35, Th. 1. 1898 (1899).
- Meteorologische Zeitschrift. Hrsg. von der österreich. Gesellsch. für Meteorologie und der deutschen meteorolog. Gesellsch. Bd. 15, Heft 12. 1898.
   Bd. 16, Heft 1—11. 1899.
- Astronomische Arbeiten des K. K. Gradmessungs-Bureau. Bd. 10. Längenbestimmungen 1898.
- Publicationen für die internationale Erdmessung. Herausg. von

- dem K. K. militär-geographischen Institut. Die astronomischgeodätischen Arbeiten Bd. 13-15. 1899.
- Wien. Verhandlungen d. österreichischen Gradmessungs-Commission. Protokolle über die Sitzungen am 28. Juni 1898 (1899).
- Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt. Bd. 48, Heft
   2-4. 1898. Bd. 49, Heft 1-2. 1899.
- Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1898, no. 14—18.
   Jahrg. 1899, no. 1—10.
- Verhandlungen der K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Bd. 48, no. 9—10. 1898. — Bd. 49, no. 1—8. 1899.
- Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. Bd. 39. 1898/99 (1899).
- Wiesbaden. Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. Jahrg. 52. 1899.
- Würzburg. Archiv des historischen Vereins von Unterfranken u. Aschaffenburg. Jahrg. 40. 1898.
- Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Würzburg. Jahrg. 1898, no. 4-8. Jahrg. 1899, no. 1-5.
- Verhandlungen der physik.-mediz. Gesellsch. zu Würzburg.
   Bd. 32. 1898/99. Bd. 33, no. 1. 1899.
- Zürich. Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde nebst Mitteilungen aus dem Verbande der Schweizerischen Altertumssammlungen etc. N. F. Bd. 1, no. 1—2. 1899. J. R. Rahn, Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler: Die Kunst- und Architekturdenkmäler Unterwaldens . . . beschr. v. Robert Durrer. Bog. 1—4. 1899.
- Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. 24, Heft 6. Leipzig 1899.
- Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich.
   Jahrg. 43, Heft 4. 1899.
   Jahrg. 44, Heft 1/2. 1899.
- Astronomische Mittheilungen von Dr. Rudolf Wolf. No. 90.
   1899 (S. A. aus "Vierteljahrschr. der naturforsch. Gesellsch.").
- Jahresbericht der physikalischen Gesellschaft zu Zürich 10. 1898 (1899).
- Zwickau. Mittheilungen des Altertumsvereins für Zw. u. Umgegend Heft 6. 1899.

## B. Anderweitig eingegangene Schriften.

- Acta mathematica. Journal rédigé par G. Mittag-Leffler. Bd. 22, Heft 3-4. 1899.
- Bartelli, Vinc., La polizia ecclesiastica nella legislazione carolingica. Roma 1899.
- Batka, R., Altnordische Stoffe und Studien in Deutschland. 2. Abschnitt (S. A. aus "Euphorion" Bd. 6, Heft 1).
- Beilstein, F., Handbuch der organischen Chemie. 3. Aufl. Bd. 4, Lief. 21—27. Hamburg u. Leipzig 1899.
- Boussinesq, Aperçu sur la théorie de la bicyclette. Extr. du Journal de mathématiques t. 5, fasc. 1. 1899.
- Complément à une étude récente concernant la théorie de la bicyclette. Extr. du Journal de mathématiques, t. 5, fasc. 2. 1899.
- Briefwechsel zwischen Carl Friedrich Gauß und Wolfgang Bolyai. Mit Unterstützung der ungar. Akad. der Wiss. herausg. v. Franz Schmidt u. Paul Stäckel. Leipzig 1899.
- Cauchy, Augustin, Oeuvres complètes. Sér. 1, tom. 11. 1899.
- Cěněk, Z., Literatura kulturně-historiská a ethnografická. 1897—98. I. Prag 1898.
- Chilovi, Desid., Il catalogo della letteratura scientifica. Estratto della Nuova Antologia, fasc. 1. 1899.
- Denifie, Heinr., La désolation des églises, monastères, hopitaux en France vers le milieu du XV siècle. T. II. Maçon 1899.
- Encyklopsedie der mathematischen Wissenschaften. Herausg. v. H. Burkhardt u. W. F. Meyer. Theil 1, Bd. 1. H. 2-4. Leipzig 1899. Bd. 2. H. 1. Ebenda 1899 (2 Exempl.).
- Enseignement mathématique. Revue internationale. Éditeurs C. A. Laisant et H. Fehr. Specimen. Paris [1899].
- Ermisch, Hub., Erläuterungen zur historisch-statist. Grundkarte für Deutschland im Maßst. 1:100 000 (Königr. Sachsen), Leipzig 1899.
- Fritsche, H., Die Elemente des Erdmagnetismus für die Epochen 1600, 1650 . . . , St. Petersburg 1899.
- Galilei, Galileo, Opere. Ediz. nazionale sotto gli auspicii di S. M. il re d'Italia. Vol. 9. Firenze 1899.
- Gessmann, C. W., Die Geheimsymbole der Chemie und Medizin des Mittelalters. Graz 1899.
- Gould, Benj., Apthorp, Fotografiás Cordobesas. Observaciones fotograficas de cumulos de estrellas de impressiones hechas an el observatorio nacional Argentino medidas y computatas an el apoga del Gobierno Argentino. Man. 1897.

- Gregorio, Can. Rosario, Dei reali archivi di Sicilia. Memoria inedita . . . p. p. c. Gius. La Mantia. Palermo 1899.
- Guerrini, Guido, Sugli elementi elastici delle vie respiratorie superiori. Communicaz. fatta alla R. accadem. di medici di Turino. 17. XII. 1897 (Instituto di anatomia normale microscopica ed embriologia delle R. univ. di Bologna).
- Hartmann, Jac. Joa., Pater ad filium, carmen praemio aureo ornatum in certamine poëtico Hoeufftiano. Accedunt quatuor poëmata laudata. Amstelod. 1899.
- Hübner, Otto, Geographisch-statistische Tabellen aller Länder der Erde. 48. Ausg. f. 1899. Herausg. v. Fr. v. Invaschek, Frankfurt a. M. 1899.
- Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. Herausg. v. Emil Lampe. Bd. 27. Jahrg. 1896, Heft 3. 1899. Bd. 28. Jahrg. 1897, Heft 1—2. 1899.
- Index medicus novus 1899, no. 10. Wien.
- Journal of applied microscopy (monthly). Vol. 2, no. 6 u. 10. Rochester, N. Y. 1899.
- Karpinsky, A., Ueber die Reste von Edestiden und die neue Gattung Helicoprion (S. A. aus: Verhandlungen der K. russ. mineralog. Gesellschaft 2. Ser., Bd. 36 no. 2) St. Petersburg 1899.
- Kobert, R., Ueber die Pest des Thucydides (Aus: Janus 4, 5—6) 1899.
- Learned, M. D., German as a culture element in American education. Lecture. Milwaukee, Wisc. 1898.
- Light, The greater. Vol. I, no. 1. Oct. 1899.
- Lippert, J., Sozial-Geschichte Böhmens. Bd. 2. Prag 1898.
- Miniature nei codici Cassinesi. Documenti per la storia della miniatura in Italia (Litografia di Montecassino 1887). Ser. I: Codici della badia di Montecassino. Disp. 1—10; Ser. II: I libri corali di S. Pietro di Perugia. Disp. 11—15.
- Müller, D. H., Die südarabische Expedition der Kaiserl. Akademie der Wiss. in Wien und die Demission des Grafen Carlo Landberg. Wien 1899.
- Nature. A weakly illustrated journal of science. Vol. 59, no. 1520 —1539 (1898/99). Vol. 60, no. 1540—1565 (1899). Vol. 61, no. 1565—1569 (1899).
- Nestler, A., Die Blasenzellen von Antithomnion plumulae etc. Kiel u. Leipz. 1898 (S. A. aus "Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen" N. F. Bd. 3).
- Pyl, Theodor, Nachträge zur Geschichte der Greifswalder Kirchen, Heft 3. Greifswald 1900.

- Quaritch, Bernh., Catalogue of mediaeval manuskripts, No. 190—191. London 1899.
- -, -: Catalogue of interesting books relating to games etc. No. 185. London 1899.
- Riemann, Bernh., Elliptische Funktionen. Vorlesungen, herausg. v. Herm. Stahl, Leipzig 1899.
- Robinski, Sever., Operiren oder Nichtoperiren bei Krebserkrankungen . . . Berlin 1898 (= derselbe, Zur Charakteristik u. Geschichte der moral-sozial-politischen Zustände der Gegenwart.)
- Saggio di scrittura notarile per gli studii paleografici. Disp. 1. (= I curiali di Amalfi, Gaëta, Napoli, Sorento.)
- Schur, Wilh., Determination of the diameter and compression of the planet Mars from observations with the Repsold heliometer of the R. observatory Göttingen (Aus: Monthly notices of the R. astrom. soc., March. 1899).
- Scientia. Exposé et développement des questions scientifiques à l'ordre du jour: H. Poincaré, La théorie de Maxwell et les oscillations Hertziennes. o. O. u. J.
- Shipley, Marie A., The norse colonization in America by the light of the Vatican finds, Lucerne 1899.
- —, —, Some more discovers of their predecessors' discoveries, Chexbres 1899.
- Stokes, George Gabriel. Zum 50jährigen Professorenjubiläum die Königl. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen. o. O. u. J.
- Venus-Durchgänge 1874 und 1882. Bericht über die deutschen Beobachtungen. Im Auftrage der Commission f. d. Beobachtung des Venus-Durchgangs herausg. v. A. Auwers. Bd. 1. Berlin 1898.
- Weber, Heinrich, Lehrbuch der Algebra. 2. Aufl. Bd. 2. Braunschweig 1899.
- Zíbrt, Čenčk, Literatura kulturně-historiscká a ethnografiská 1897 98. I (1898). Aus: "Český Lid" (= Le peuple tschèque) VII.

## Sitzung vom 30. Juni 1900.

- P. Kehr, Papsturkunden in Salerno, la Cava und Neapel. (Erscheint in den Nachr. phil.-hist. Kl. 1900.)
- Derselbe, Papsturkunden in Campanien. Erscheint i. d. Nachr. math.-phys. Kl. 1900.
- D. Hilbert legt vor: Loewy, Transformation einer Hermiteschen Form von nicht verschwindender Determinante in sich. (Erscheint in den Nachr. math.phys. Kl. 1900.)
- Derselbe, Mathematische Probleme für die Zukunft. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1900.)
- J. Orth, Arbeiten aus den pathologischen Institut. 7. Bericht. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1900.)
- W. Nernst legt die 3. Auflage seiner Theoretischen Chemie vor.
- E. Ehlers, Magellanische Anneliden. (Erscheint in den Nachr. math.-phys. Kl. 1900 Heft 2).

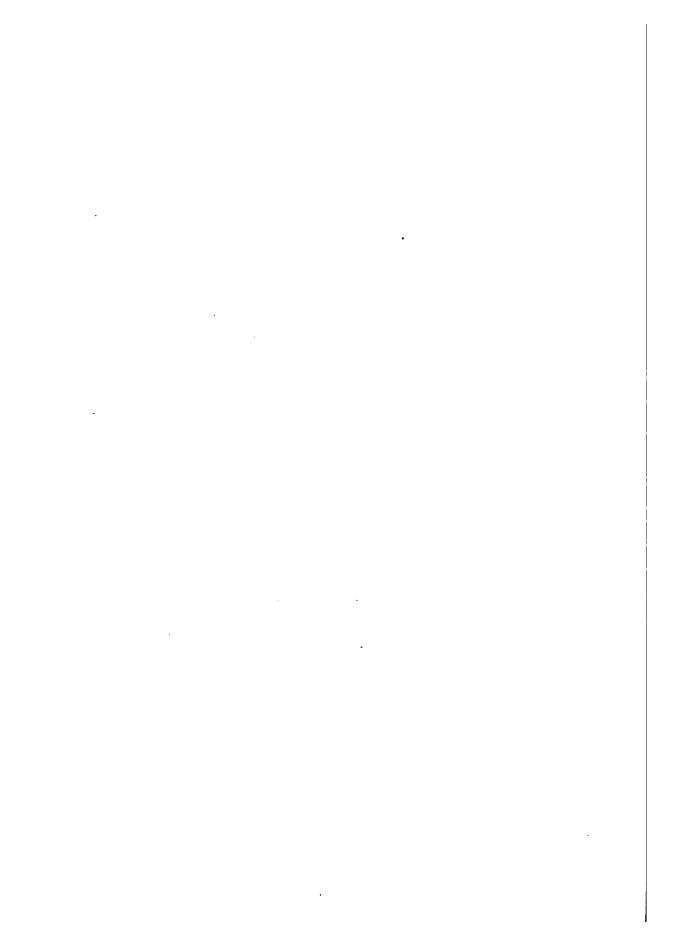

# Bericht

über die öffentliche Sitzung am 10. November 1900.

Die Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften hielt am 10. November die in den Statuten vorgeschriebene öffentliche Sitzung zur Erinnerung an ihren Stifter, König Georg II. von England, ab. Herr G. Cohn las folgende Rede:

#### Die Cameralwissenschaft in zwei Jahrhunderten.

I.

Der alte Gegensatz der vita activa und der vita contemplativa als Gegensatz desjenigen Lebens, welches eingreift in den Gang des äußern Geschehens, zu dem andren Leben, welches in dem Denken über die Gründe dieses Geschehens aufgeht - jener alte Gegensatz kann vernünftigerweise kein Anlaß des Rangstreites sein. Jedes von beidem ist werthvoll genug, um die höchsten Kräfte menschlicher Begabung für sich zu gebrauchen. Jedes von beidem ist lückenhaft genug, um dem Zweifel und dem Spott des Gegners Angriffspunkte zu gewähren. Der Maßstab der Werthschätzung ruht für beide in der angemessenen Ausfüllung des einzelnen Menschenlebens durch Thätigkeit, und des Aristoteles Wort εὐδαιμονία δὲ πρᾶξις ἐστιν meint jede Art der Thätigkeit, der theoretischen wie der praktischen. Auch fließt unaufhaltsam alle geistige Arbeit, die nicht bloße müssige Beschaulichkeit ist, vermittelt durch kürzere oder längere Zwischenglieder in die Wirkungen des äußeren Geschehens hinüber - und wäre es nur durch das erhebende Vorbild das in die Ferne und Breite sich fortpflanzt.

Verschieden ist der Anblick der einzelnen Wissenschaft und ihrer stufenmäßigen Entwickelung. Ihre Rangstellung wird eine um so höhere sein, je mehr sie ihrer Idee entspricht, je mehr sie Wissenschaft ist, je mehr sie aus den Niederungen der alltäglichen Nothdurft und ihrer Ansprüche sich zu der Erkenntniß ewiger Wahrheiten erhebt, die freilich dadurch nicht an Würde verlieren, daß sie zu den Bedürfnissen des täglichen Lebens hinabsteigen. Die Wissenschaften der Chemie oder der Botanik haben nicht aufgehört die Felder der Medicin zu befruchten dadurch daß sie aufgehört haben, ein untergeordnetes Anhängsel der

Heilkunde zu sein. Aber aus einer Receptensammlung an heilkräftigen Kräutern und Mixturen sind sie souveräne Herrschaftsgebiete geworden, die es neben her nicht verschmähen, den Leiden der Menschheit zu Hülfe zu kommen.

Verschieden ist auch der Anblick solcher Wissenschaften, welchen ihr Stoff es nicht vergönnt, zu der stolzen Sicherheit der Naturerkenntniß emporzusteigen, deren Gegenstand in Erscheinungen beruht, die zu verwickelt sind, um einer gleichen Deutlichkeit der Erkenntniß sich zu unterwerfen. "Die Blätter sind zu colossal und ihre Schrift gar seltsam abbrevirt",

Solche Wissenschaften sind alle diejenigen, welche man sich neuerdings gewöhnt hat als "Geisteswissenschaften" zu bezeichnen - nicht etwa weil (wie wol einmal gemeint worden ist) der "Geist" als Subjekt eine eigenthümliche Funktion an ihnen ausübt, sondern weil der "Geist" das Objekt ist, welches (wie die äußere "Natur" bei den Naturwissenschaften) den Stoff der Geisteswissenschaften enthält. Der Reiz einer Forschung auf diesen Gebieten liegt in der Verfeinerung des Stoffes; aber eben darum auch ihre Schwierigkeit. Um eben so viel als diese Schwierigkeit sich der Erkenntniß entgegenstellt, rückt der Rang der hier zu erobernden Wahrheiten — mit den Naturwissenschaften verglichen - herab. Für den Reiz, den sie ihren Forschern erwecken, verlangen sie von ihnen um eben so viel mehr Entsagung. Gegen die Wahrheiten ersten Ranges, wenn der Ausdruck erlaubt ist, welche die Naturwissenschaft erringt, muß die Geisteswissenschaft sich mit Wahrheiten zweiten, dritten und vierten Ranges begnügen, bis herab zu der Demuth des Schatzgräbers, der froh ist wenn er Regenwürmer findet.

Nicht immer ist diese Entsagung geübt worden. Die Eroberungen der Naturwissenschaften haben seit Jahrhunderten ein verführerisches Beispiel gegeben, ob nicht der Versuch gelingen könnte in der Erkenntniß von Staat, Gesellschaft, Geschichte, es ihnen gleich zu thun: Thomas Hobbes der das ewige Elend des politischen Hin- und Hergeredes durch eine Naturwissenschaft vom Staate heilen wollte (mit den öffentlichen Straßen vergleicht er die bisherige Staatswissenschaft; Alle gehen darauf, die einen um der Geschäfte, die andren um der Unterhaltung willen — aber es wächst nichts drauf) bis zu jenen neueren Verirrungen, da Quételet in den Flegeljahren der Statistik auf den trügerischen Schein von Zahlen eine sociale Physik aufbauen wollte, oder da Buckle mit ähnlichen Hülfsmitteln Naturgesetze der Geschichte entdeckte.

Für die besonnenere Forschung in den Geisteswissenschaften ist es kennzeichnend, daß sie zwar für alle möglichen Methoden die Norm der "Exaktheit" aufstellte, die sie der Mathematik und den Naturwissenschaften entlehnte, daß sie aber niemals die Consequenz dieses Vorbildes zu ziehen vermochte, wie denn die mit Vorliebe durch jenen Namen ausgezeichnete Methode der Statistik das gerade Gegentheil einer exakten mathematischen Methode ist, vielmehr nichts andres leistet als Thatsachenmaterial gruppiren, das sich zur Eroberung der Wahrheit etwa ebenso verhält, wie die Laufgräben, die um die Festung gezogen werden, um zuerst aus weiter Entfernung, dann allmälig näher rückend eine Bresche in die Umwallung zu legen — ohne daß es jemals gelänge in die Feste einzudringen.

Um sie zu entschädigen, ist diesen Wissenschaften statt der stets ersehnten aber niemals erreichten Exaktheit etwas andres mitgegeben. Der Reiz ihres Stoffes ist nicht allein der Reiz der größeren Feinheit aller geistigen Substanz; er entspringt auch der unmittelbaren Beziehung desselben auf die großen menschlichen Lebensinteressen. Mit gebührendem Respekt manches bei Seite lassend, was mir ferner steht, denke ich hier an die Interessen des Staates, des Rechtes, der Wirthschaft. Nach so manchen rühmlichen Anstrengungen und Erfolgen der ihnen zugewandten Wissenschaften ist es doch kein Zufall, daß bis zur heutigen Stunde, ja gerade in dem gegenwärtigen Zeitalter und gerade in unserem Vaterlande es nur selten einen Vertreter dieser Fächer giebt, der damit nicht dem Dienste der lebendigen Interessen seines Vaterlandes zugewendet wäre. Aus allen historischen und philosophischen Forschungen über Staat, Recht, Wirthschaft sind es doch immer wieder die Forderungen der Wirklichkeit welche unwiderstehlich hervorlugen und - man weiß nicht ob mehr den Mann oder mehr den Gelehrten zur Theilnahme herausfordern.

Eine Erscheinung von dieser Allgemeinheit kann nicht eine bloße Verirrung sein. Sie muß in tieferen Nothwendigkeiten wurzeln. Aber sie muß doch auch wegen der eigenthümlichen Zwitterstellung in welche sie diese Wissenschaften bringt, etwas näher betrachtet werden. Eine Zwitterstellung ist es darum weil der Trieb nach Erkenntniß des Grundes der Erscheinungen an sich kein andres Interesse enthält als das Interesse der Wahrheit, welches in ihren Objekten nur die Gegenstände der Forschung sieht. Wogegen in unserm Falle die Gegenstände der Forschung zugleich selber die Ziele menschlicher Wünsche, Bedürfnisse, Lei-

denschaften, höherer oder niederer Bestrebungen bilden. Was nichts weiter als Stoff des Dranges nach Erkenntniß sein sollte, ist in der That zugleich, ja vor allen Dingen Stoff für die praktischen Interessen des Menschen, für jene praktischen Interessen, welche durch die Volkswirthschaft, den Staat, das nationale Zusammenleben befriedigt werden. Man sucht die Wahrheit über die Entwicklung der Verfassungsformen — aber die Theilnahme des die Wahrheit Suchenden ist bereits in Beschlag genommen durch die Interessen des Bestehenden, der Umgebung, des Vaterlandes, der Parteien. Man sucht die Wahrheit über die Entwicklung der Volkswirthschaft, ihres Aufbaues zur socialen Pyramide, ihrer Arbeitstheilung in den Zweigen der Produktivität — aber tief wurzelnde Interessen der socialen Sphäre, der wirthschaftlichen Gruppirung, der nationalen Vorurteile mengen sich dazwischen.

Es kommt hiebei zunächst nicht darauf an, wie hoch oder niedrig am moralischen Maßstabe gemessen diese praktischen Interessen sind — das Entscheidende ist, daß es praktische Interessen sind, welche das theoretische Interesse der Forschung nach Wahrheit durchkreuzen oder unterbinden. Es ist auch eine Frage für sich: welches die Instanzen sind, durch die jene praktischen Interessen in Bewegung gesetzt werden. Ob es die spontane Regung des einzelnen Forschers ist, aus der diese hemmende Macht entspringt — die sociale, die politische Luft, in der er athmet; ob es der mehr oder minder empfindliche Druck einer äußern Gewalt, der gemeinen Obrigkeit, der öffentlichen Meinung, des Berufskreises, oder der dienstlichen Stellung ist. Es genügt, zu bemerken, daß die gleichen Hemmungen stets wirksam sind und in solchen Umgebungen des Staates und der Gesellschaft nicht am wenigsten, welche unter dem schillernden Begriffe der Freiheit eine Freiheit der Wissenschaft verstehn die niemals in Widerspruch gerathen darf mit den Dogmen der bestehenden Herrschaft.

Ich brauche das hier nicht weiter auszuführen. Es ist auch unbestritten daß es, wie in allem Menschlichen und in aller Wissenschaft, auf diesen Gebieten einen Fortschritt giebt, der jenen Erdenrest, der immer übrig bleibt, zu tilgen trachtet. Die Naturwissenschaften, deren Triumphe die Wissenschaften von Staat und Gesellschaft zu bedenklichen Wagnissen verleitet haben, sie sind es doch zugleich gewesen, welche ein Ideal aufgesteckt haben, das zum mindesten im negativen Sinne ein beachtenswerther Sporn geworden ist. Im negativen Sinne — das heißt, unter Verzicht auf die positiven Ergebnisse einer naturwissenschaft

lichen Methode, doch das Streben nach Befreiung der Erkenntniß von der Beimischung jener hemmenden Elemente. Wie die Naturforschung an sich, nachdem sie überhaupt einmal in das Recht ihrer eigenen Wahrheiten gesetzt ist, vollendeter Reinheit ihrer Methode von jedem andren Interesse als dem theoretischen sich erfreut, ebenso strebt die Geisteswissenschaft eine Ausscheidung der fremdartigen Elemente an und damit eine gleichartige Absonderung des Denkens von jedem praktischen Interesse.

Von dem Gipfel dieses Weges sind wir heute noch weit entfernt. Aber ebenso gewiß ist es, daß wir auf ein gut Stück Weges zurückblicken dürfen.

#### II.

Die Deutsche Cameralwissenschaft bezeichnet für uns den Anfangspunkt auf diesem Wege, wenn wir sie in ihren eigenen Anfängen aufsuchen, ja nicht blos in ihren Anfängen sondern in ihren Ausläufern bis in die Gegenwart hinein.

Sie entspringt einem Zeitalter, da aus den Trümmern des Deutschen Staatswesens und der Deutschen Volkswirthschaft das Territorialfürstenthum sich bemüht, neue Ansätze der öffentlichen Ordnung und des Wohlstandes zu befördern. Hier wie immer zeigt sich, daß die ökonomischen Interessen auf einer gewissen Stufe der Dürftigkeit des Culturlebens die dringlichsten sind. Und so geschieht es ganz aus dem Bewußtsein der Zeit und der Umgebung, daß Leibnitz bei der Vorbereitung der Berliner Akademie sagt: "Solche kurfürstliche Societät müßte nicht auf bloße Curiosität oder Wißbegierde und unfruchtbare Experimente gerichtet seien, wie etwa zu Paris, London und Florenz geschehen; sondern man müßte gleich Anfangs das Werk sammt der Wissenschaft auf den Nutzen richten und nicht allein die Künste und die Wissenschaften, sondern auch Land und Leute, Feldbau, Manufacturen und Commercien, und mit einem Wort die Nahrungsmittel verbessern.

Redete in solchen Worten der größte Philosoph Deutschlands, so führte vollends die Anwendung seiner Gedanken in dem wirklichen Staats- und Fürstenthum jenes Zeitalters tief in die Niederungen der alltäglichen Nothdurft. Der derbe Realismus Friedrich Wilhelms des Ersten verstand nichts als was unmittelbar Nutzen brachte. Daher forderte er von der Berliner Societät Gutachten über neue Stubenöfen, über Verfertigung von Hemden ohne Naht, über die Verbesserung von Kalk und Mörtel, über

die Verhinderung von Viehseuchen, über die Mittel gegen Weinverfälschung u. s. w. Alles Andere war für den König Zeitvergeudung, im Grunde Narrenhandwerk. Eine Cabinetsordre verfügte, daß die Akademie das Gehalt des Präsidenten in ihrem Etat fortan unter dem Titel "vor die sämmtlichen Königlichen Narren" zu führen habe.

Dieser selbe Fürst ist es gewesen, welcher die ersten Lehrstühle der Cameralwissenschaft für seine beiden Universitäten Halle und Frankfurt geschaffen hat. In den Grundstein der jungen Wissenschaft ist damit der hausbackenste Nutzen und die staatliche Zweckbestimmung gelegt worden. Sie fühlen sich alle, diese Professoren, als die gehorsamen Bediensteten ihres Fürsten. Eine charakteristische Schrift ist von dem bekannten Hallischen Juristen Johann Peter Ludewig. Ihr Titel lautet "Die von Sr. Kgl. Majestät . . . am 14. Juli 1727 auf der Universität Halle neu angerichtete Profession in Oeconomie, Policey und Cammersachen wird nebst Vorstellung einiger Stücke verbesserter K. Preußischer Policey bekannt gemacht von dem zeitigen Eine Art von Universitätsprogramm dem äußeren Rahmen nach; im Inhalte ein Tractat über die Grundsäulen die ein Volk und Land glückselig machen; in der Methode ein Panegyricus der die Exempel der ganzen Weltgeschichte vorführt, um zu zeigen, daß "so lange die Welt stehet, der Erdkreis noch keine Armeen gesehen hat, welche denen preußischen zu vergleichen". Die historischen Parallelen werden hiebei in so treffender Weise gezogen, daß hervorgehoben ist, auch Pyrrhus habe die Körperlänge als Hauptbedingung der kriegerischen Tüchtigkeit angesehen. Wie die Armee des Königs, so werden im Einzelnen die militärischen und civilen Einrichtungen gerühmt: die Recrutencasse, das adlige Cadettenwesen, das Militärwaisenhaus zu Potsdam, die Almosenämter, die Arbeits- und Zuchthäuser, die Berufung von Einwanderern, die Hebung der Tuchfabriken, die Canalbauten, die Gleichmachung der Maaße und Gewichte, die Aufhebung der Vorspanndienste, und bunt durch einander noch vieles Andere, wozu nun als neueste That die Errichtung der ökonomischen Professuren getreten sei.

Der erste Inhaber der neuen Professur in Halle, der ausschließlich für dieses Fach berufen war, nachdem er zuvor theils Professor der Rechte theils Kriegs- und Domänenrath gewesen, ist Simon Peter Gasser. Er hat bald nach Antritt seiner Stelle ein breit angelegtes Lehrbuch der neuen Wissenschaft zu veröffentlichen begonnen: "Einleitung zu den ökonomischen, poli-

tischen und Cameralwissenschaften (1729)" — von welchem jedoch nur der erste Band erschienen ist: eine "nach damaligen Begriffen ziemlich vollständige Finanzwissenschaft"").

Sie ist dem Könige gewidmet, "dem großen Oeconomus und noch größeren Soldaten". Der größte Theil des Buches, dem damaligen Finanzwesen entsprechend, behandelt die Domänen, und zwar am ausführlichsten die Anschläge der Accker, Wiesen und Weiden, die Viehnutzung, die landwirthschaftlichen Nebengewerbe, die bäuerlichen Dienste und Abgaben. Dann folgen die Regalien und Steuern, Jagd und Fischerei, die Forsten, endlich das Rechnungswesen.

Der erste Inhaber des Frankfurter Lehrstuhls, Justus Christoph Dithmar, gab nicht nur ein Lehrbuch unter gleichlautendem Titel heraus, das eine Reihe von Auflagen erlebte und noch 1778 eine Art von Commentar erhielt. Er begründete auch (1729) die erste Zeitschrift des Faches, die "Oekonomische Fama". Darin sind Abhandlungen vom Zustande des ökonomischen, Polizei- und Cameralwesens vor der Sintflut, vom Zustande nach der Sintflut, vom ökonomischen und Polizeiwesen der Griechen, der Wiederabdruck einer älteren "Spinn- und Webeschule für das adelige Frauenzimmer", kleinere Aufsätze über Kartoffelbau, Maßregeln wider Viehseuchen u. dgl. m. Verwandten Geistes ist Georg Heinrich Zincke's Zeitschrift "Leipziger Sammlungen von wirthschaftlichen, Policey-, Cammer- und Finanz-Sachen", die seit 1742 erschien. Die "Oeconomie" hat es mit "allen rechtmäßigen Nahrungsgeschäften" zu thun; die "Policey" umfaßt Alles, was der Staat zur Beförderung der menschlichen Nahrungsgeschäfte thun kann. Die Cameralwissenschaft umfaßt beides mit einander und die "Verwaltung des Staatsvermögens" (Cameralwissenschaft i. e. S.) obenein. Ja, der Begriff wird ausgeweitet zu "der Anwendung der ganzen Gelehrsamkeit auf das zeitliche Wohl der Menschen insgemein" so daß auch Medicin und Geburtshülfe, einschließlich der Mittel gegen Hühneraugen, darin Platz haben.

#### Ш.

Allerdings bemerken wir bald, wie sich schon nach wenigen Jahrzehnten die junge Wissenschaft über ihre Anfänge erhebt. Ein Mann wie Johann Heinrich Gottlob von Justi ist es,

<sup>1)</sup> W. Roscher, Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland, München 1874, S. 372.

der im Eingange seiner "Staatswirthschaft" (oder systematische Abhandlung aller Oeconomischen und Cameralwissenschaften, die zur Regierung eines Landes erfordert werden, Leipzig 1755) die treffende Kritik übt, in diesen Wissenschaften finde man kein einziges Buch, welches dieselben in einem auf die Sache gegründeten Zusammenhange vorzutragen suche: die Ursache sei ohne Zweifel, daß sich philosophische Köpfe mit diesen Wissenschaften noch gar nicht abgegeben hätten.

In der That bezeichnet Justi's Werk einen bedeutenden Schritt über die Anfänge hinaus. So sehr, daß ein Jahrhundert lang später in den dann herrschenden Compendien die Verwandtschaft noch zu bemerken ist. Auch ist er an eine gute Quelle gegangen, um den philosophischen Geist, welcher der Cameralwissenschaft gefehlt hat, hereinzuführen, da er den Einfluß der gleichzeitigen Franzosen auf sich hat wirken lassen. Jedoch der volle Reichthum dieser Quelle ist überhaupt erst etliche Jahre später entsprungen und damit zugleich die entscheidende Wendung des Faches.

Aus dem Schooße der Französischen Moralphilosophie löst sich ein System der Volkswirthschaftslehre ab, eine neue Wissenschaft, zum ersten Male eine wahrhafte Wissenschaft auf diesem Gebiete. Ein kühner Aufbau aus festen Begriffen, voll strenger Gesetzmäßigkeit, voll Zuversicht in die Unerschütterlichkeit seiner Wahrheiten. Wohl hat dieses System mit den älteren und gleichaltrigen Schwestern in Deutschland gemein, daß es Fingerzeige geben will für die Verbesserung des wirthschaftlichen Daseins. Ja, es überbietet in diesem praktischen Ursprung und dieser praktischen Tendenz die andren durch die Großartigkeit und die radicale Gewalt, mit der es aus den Bedrängnissen des Bestehenden hinüberweist in eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft. Indessen eben die tiefgreifende Auffassung dieser Tendenz ist es, welche da, wo die Andren nur eine Sammlung von Recepten gaben, die Triebkräfte selber aufdeckt, die das Wirthschaftsleben bewegen, die ewige natürliche Ordnung, in der diese Triebkräfte wirksam werden.

Dem Geiste des neuen Systems entspricht seine Form. Es ist die edle, wohlgefeilte, klare, welterobernde Sprache der classischen Literatur Frankreichs, es ist die Sprache Voltaires, Diderot's, d'Alembert's. Der Abstand der Form ist fast noch größer als der Abstand des Geistes, wenn wir nach Deutschland blicken. Ein Jahrhundert gehört dazu, vermöge des langsamen Durchsickerns der schönen Literatur in die gelehrte, den Abstand zu

überwinden, ja noch heute ist ein Rest dieser gelehrten Barbarei ungetilgt.

Und doch, es ist nicht Frankreich allein, dessen Gegensatz sich hier geltend macht. Es ist die höhere Cultur West-Europa's, die in der vorangeschrittenen Wissenschaft und Literatur sich bekundet. Nahe verwandt mit der Moralphilosophie Frankreich's ist die Moralphilosophie Schottland's — aus gemeinsamen Wurzeln erwachsen, auf einander wechselseitig einwirkend, auch darin übereinstimmend daß aus dem Mutterhause der praktischen Philosophie sich ablöst ein Tochterhaus der jungen Volkswirthschaftslehre.

Es ist Adam Smith, dessen Werk und Ruhm alsbald überschattet die große That der Französischen Zeitgenossen, der Physiokraten. Durch eine unerhörte Popularität, die alsbald nach dem Erscheinen des Buches über den "Wohlstand der Völker" (1776) anhebt — in wenigen Monaten ist es bereits eine Deutsche Ueberzetzung, welche von unsren "Gelehrten Anzeigen" besprochen wird. Eine Popularität die sich nicht vergleichen, auch nicht erklären läßt mit dem voraufgegangenen Werke des Smith über die "Theorie der moralischen Empfindungen". Vielfach in alle Sprachen der gesitteten Völker übersetzt (in das Deutsche ein halb Dutzend mal), häufig im Original, aber noch viel öfter in den Uebersetzungen abgeschrieben - jener Professor der dem ersten Alexander von Rußland auf die Frage, wie er Rußland's Völker glücklich machen könne, seine eigenen Schriften empfahl, hatte für die Völkerbeglückung nicht viel mehr gethan als den Adam Smith abgeschrieben - darf ein gut Stück dieser Verbreitung doch vielleicht auf die bescheidene Ursache zurückgeführt werden, daß der kühne scharfkantige Bau des physiokratischen Systems bei Smith als eine gemilderte Anpassung an die wirkliche Welt, an die wirklichen Gesetze, die wirkliche Geschichte, die wirklich durchführbaren Reformen erschien.

Es war, wenn man so sagen darf, das Cameralistische Element, welches glänzend hinausgeworfen war aus dem System der Franzosen, das bei Smith wieder hinein gelangt.

So stellt sich die Sache namentlich für die Deutsche Literatur dar, welche auf Adam Smith folgte. Es entsteht eine eigenartige Kreuzung zwischen den Lehrsätzen, die man jetzt wie ein eisernes Inventar aus Smith entlehnt, und den alten Traditionen der Deutschen Cameralwissenschaft. Charakteristisch hiefür ist namentlich die fortdauernde Vermengung ökonomischer Materien mit technologischen, ja die erneuten Versuche zu derartigen Ver-

bindungen, und die rührende Anspruchslosigkeit an das was man als "Wissenschaft" in diesem gewohnten Umkreise betrachtet.

Hier haftet ein merkwürdiger Unterschied der Deutschen Cameralwissenschaft gegen die fremde, auch nach der starken Berührung mit der Westeuropäischen, die solche Verirrungen längst binter sich gelassen, ja sie in dieser Weise eigentlich niemals gekannt hat.

Die Wende des achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert zeigt in Deutschland mehrere Schöpfungen die aus dem neuen Geiste des Zeitalters entsprungen jene Eigenthümlichkeit an sich tragen. Die Zeit der Aufklärung ruft ein gesteigertes Bestreben um gemeinnützige Anstalten hervor. Als ob das etwas Neues wäre, redet Schlözer davon, daß wir, wie in unserer Literatur überhaupt, also auch auf unsren Deutschen Universitäten den glücklichen Zeiten immer näher rücken, wo hochgelahrt und gemeinnützig reine Synonymen sein werden 1). Hatten nicht seit hundert Jahren Conring, Leibnitz, Thomasius, Justi das Gleiche gewollt, waren nicht die damals angesehensten Universitäten Halle und Göttingen auf das Gleiche angelegt? War es nicht ein Lieblingsplan des Begründers der Universität Göttingen den J. J. Moser in einer Denkschrift an Münchhausen auseinandersetzte als "Entwurf einer Staats- und Canzlei-Academie oder einer näheren Zubereitung junger von Universitäten oder Reisen kommender Prinzen, Grafen, Cavaliers und anderer Personen zu der Europäischen, besonders der Teutschen Staatsklugheit, zu deren neuesten . . . Staatsangelegenheiten, zu allen Arten von Staats- und Canzlei-Aufsätzen . . . ?" Ein Plan, den Pütter in seiner Weise ausführte.

Die so mächtig angeregte Epoche des Revolutionszeitalters führte diesen Bestrebungen nur neue Kräfte zu. Was Deutsche Fürsten des 18. Jahrhunderts in Halle, Göttingen, Braunschweig geschaffen, das sollte übertroffen werden durch die Schöpfungen, die um den Beginn des 19. Jahrhunderts in Heidelberg und Tübingen ihre Stätte fanden. Der Neubegründer der Heidelberger Universität schuf eine förmliche ökonomisch-cameralistische Fakultät; Würtemberg that ein Gleiches. Dort schrumpfte die neue Organisation mehr und mehr zusammen; hier erweiterte sie

F. Frensdorff, Die ersten Jahrzehnte des staatsrechtlichen Studiums in Göttingen. Festschrift zur 150jährigen Jubelfeier der Georg-Augusts-Universität (1887).

sich allmälig durch fortschreitende Ausdehnung des cameralistischpolytechnischen Elementes in der "Staatswirthschaftlichen Fakultät" der Universität Tübingen.

#### IV.

Was hat nun das folgende Jahrhundert an diesem Zustande der Cameralwissenschaft geändert? Wie stellt sich vor dem Auge der heutigen Wissenschaft dieses Erbe des achtzehnten Jahrhunderts dar?

Mir scheint, das Entscheidende ist, daß unsre Ansicht von dem Wesen einer Wissenschaft sich verändert hat — sich verändert hat wenigstens auf denjenigen Gebieten die uns hier beschäftigen.

Denn hier sind zusammengeflossen die großen Strömungen welche die gesammte Wissenschaft des 19. Jahrhunderts kennzeichnen. Von dem einen Ende her der mächtige Eindruck der naturwissenschaftlichen Fortschritte, die zur Nacheiferung (ob auch öfters zum Icarusfluge) anspornten, — von dem andren Ende die historischen Schulen der Rechts- und Staatswissenschaften welche an die Stelle von Recepten für die Staatspraxis die Entwicklung der Institutionen als Selbstzweck der Forschung setzten. Dem Zauber des Gedankens der Entwicklung giebt man sich hin — der jetzt ein ganzes Jahrhundert beherrscht — dem Zauber, über dem aller Nutzen für das Leben und alle Anwendung einer Wissenschaft vergessen wird. Mit einem Wort — eine Wissenschaft ist, was die ewige Wahrheit sucht in dem Wechsel der Erscheinungen; eine Wissenschaft ist das Abbild der Welt, zurückgeführt auf ihre Gesetzmäßigkeit.

Aus dieser Selbstständigmachung des Erkenntnißzweckes folgt zweierlei. Der Dienst für das Leben ist die Wirkung, ja die Nebenwirkung, nicht der Ausgangspunkt der Wissenschaft. Und die Einheit der einzelnen Disciplinen, in welche die gesammte Wissenschaft zufolge des unbeugsamen Gesetzes der Arbeitstheilung sich spaltet, ist eine aus dem Grunde ihrer Gesetzmäßigkeit entnommene, nicht eine Einheit, welche der Nutzen des Lebens — eine Berufsgruppe, ein Erwerbsinteresse — an die Hand giebt.

Der Cameralwissenschaft aber war es eigen daß sie aus dem Standpunkte einer Sammlung nützlicher Regeln für die Staatsverwaltung allerhand Dinge vereinigte, die ihre Einheit allein in dem nützlichen Zweck, nicht in den Wurzeln der Erkenntniß hatten: Juristisches und Oekonomisches war bunt vermengt mit der Technologie der Landwirthschaft, der Forstwirthschaft, des Bergbaus, der Industrie, des Handels u. s. w.

Und abermals brachte es dieses Ineinanderwerfen des wissenschaftlich Disparaten, weil es sich, abgeschnitten von seinen Wurzeln, zur Oberflächlichkeit verurtheilte, von selber mit sich, daß aus Mangel an einem ernsthaften Maßstabe für das, was Wissenschaft ist, sich ein Anhängsel von sogenannten Wissenschaften bildete, das nirgendwo ein Bürgerrecht in der Republik der heutigen Wissenschaften zu beanspruchen hat. Allerhand nützliche Erfahrungen und Anweisungen welche der offene Kopf im Leben selber erlernt oder hier allein erlernt — unaufgelöste Reste, für welche es keine Wissenschaft giebt, oder welche zu niedrig stehn in der Hierarchie der Erkenntniß, als daß ein zu vollerem Bewußtsein der Wissenschaft emporgediehenes Zeitalter ihnen den Ehrennamen einer Wissenschaft zuzugestehen bereit sein könnte. Afterwissenschaften, die gerade dem praktischen Leben gegenüber sich nicht zu behaupten vermögen, weil dieses einen besseren Weg zum Ziele kennt, und die wiederum für die wissenschaftliche Forschung keinen Spielraum gewähren, während die Welt der wissenschaftlichen Forschung sich erweitert hat.

Es ist nun doch sehr bemerkenswerth, daß nach allen Fortschritten und rechtschaffenen Bemühungen an dem spröden Stoffe, im hellen Lichte des heutigen Tages dieses Wesen der alten Zeit auf seine Art sein Leben weiterfristet, ja, mehr als das, neue kräftige Ansätze macht, genährt durch die eigenthümlichen Bewegungen des heutigen Staats- und Wirthschaftslebens.

Ich nenne als Beispiel die Landwirthschaftswissenschaft. Sie ist, wenn wir von den wissenschaftlichen Einheiten der neuen Zeit ausgehen, entweder ein Ausschnitt der Naturwissenschaft oder der Wirthschaftswissenschaft oder auch beides. Da nun die Naturwissenschaft durch ihren Stoff und ihre Methoden eine strenge Gebieterin ist, die dem Dilettantismus wehrt, so liegt die Versuchung für den Vertreter der Landwirthschaftswissenschaft, bei mangelnder Selbstzucht, nahe, in dem andern Gebiete, auf das sein Interesse ihn weist, sich ohne so strengen Zwang zu ergehn, weil hier Wissenschaft und das Gegenteil nicht durch so deutliche Grenzpfähle geschieden sind. Mit einer Harmlosigkeit, welche an die Anfänge der Cameralwissenschaft erinnert, werden hier im

Namen der Wissenschaft Lehren vorgetragen, an denen nur der gute Wille oder der Eifer für das praktische Berufsinteresse zu loben ist.

#### V.

Dieser Widerspruch einer zu höheren Zielen strebenden Wissenschaft, die womöglich nichts sein möchte als reine Erkenntniß, und der immer wieder ihr Haupt erhebenden, ja heute mit neuer Kraft ausgerüsteten Interessenwissenschaft, deutet auf Gründe und Gefahren, die mitten im Leben der Gegenwart wurzeln.

Die Theilnahme des Volkes am Staate ist seit hundert Jahren ein unwiderruflicher Fortschritt. Indessen jeder Fortschritt des Staatslebens, wie der Geschichte überhaupt, ist nur ein relativer. Niemals hat es ein Besseres gegeben, das nicht mit Opfern erkauft war, dem man nicht seine Fehler nachsehen mußte. So übt die zunehmende Macht des Volkswillens aus der Natur der Dinge eine herabziehende Wirkung auf die Staatsgewalt aus, einfach deshalb, weil die Volksmassen - von seltenen erhöhten Momenten abgesehen - von den Interessen des alltäglichen Nutzens bewegt werden. Je mehr die populären Gewalten in einem Verfassungswesen zur unvermittelten Geltung gelangen, um so rücksichtsloser übertragen sie den Maßstab ihrer nüchternen Weltanschauung auf die höchsten Aufgaben des Staatslebens. Wo sie schlechthin souveran sind, giebt es nichts Höheres als sie selber. Wo historische Institutionen zur Zeit noch die höheren Ziele in der Hand halten, da wird doch der Druck auf diese immer stärker und deren Widerstandskraft wird immer zweifelhafter. Es ist ein großer Irrthum, wenn man im Geiste des 18. Jahrhunderts meint, die Demokratie sei ein Schirm idealer Ziele. Sie ist das gerade Gegentheil; sie ist eben so realistisch wie die Volksmehrheit selber, welche dadurch ihren Willen vollstreckt.

Das gilt nun aber keineswegs blos von der Demokratie im Sinne üblicher Parteibezeichnungen, von den arbeitenden Klassen etwa im Gegensatze zu den Besitzenden. Im Gegentheil. Es sind gerade die besitzenden Klassen, die uns heute und zumal in Deutschen Landen durch die Art ihres Auftretens in Volksvertretungen und freien Verbänden den durch keine ideale Rücksicht gestörten Instinkt des Erwerbsinteresses zeigen. Reichstag und Landtag sind nicht nur seit lange weit überwiegend mit ökonomischen Fragen beschäftigt, da jede Klasse für sich etwas zu erringen sucht. Auch diejenigen Zweige der öffentlichen Verwal-

tung, welche für höhere Zwecke vorhanden sind, müssen zusehen, wie sie diesen Zumuthungen Genüge thun, da sie ihrerseits der Zustimmung jener Körperschaften für ihre eigne Existenz bedürfen.

Da drängt sich der volle Strom der Alltagsinteressen herein und überflutet die Hallen, die in vornehmer Abgeschlossenheit ihnen entrückt zu sein schienen. Wohl der Naturwissenschaft, die ihm Halt zu gebieten versteht durch die Zauberformeln die ihre Macht im Dienste des handgreiflichen Nutzens beweisen. Aber freilich muß sie wegen der noch handgreiflicheren Nützlichkeit das Schooßkind der Gegenwart, die Technik, über sich hinaus verhätschelt sehn.

Andere Wissenschaften sind schutzloser preisgegeben und am meisten diejenige, von der wir hier reden. Es ist noch nicht einmal das Schlimmste derart, wenn etwa - wie es im Preußischen Hause der Abgeordneten (10. März 1900) kürzlich geschehen — bei der Berathung des Etats der Universitäten der Minister von einem Abgeordneten gebeten wird, dafür zu sorgen, daß an unsren Universitäten auch Vorlesungen über Lederindustrie gehalten werden. Das Schlimmste ist die ruhelose Zumuthung an die Wissenschaft und ihre Verwaltung zum Sklavendienst für die - selber einander bekämpfenden - Klasseninteressen. Ihre wahre Aufgabe ist, wie die des Staates, die Einheit in den Theilen zu finden. Jener Kampf der Interessen aber löst die Einheit in ihre Theile auf. Und die Unterrichtsverwaltung die dem Drucke der Theile nachgiebt, verleugnet ihren eigensten Beruf für das Ganze, das sie zu wahren hat. Selbst der Staat Hamburg, sofern er eine Universität errichtet, könnte nicht blos einen Professor für Goldwährung und Freihandel anstellen. Hamburger Vertretung im Reichstage erinnert daran, daß es noch andre Interessen in der Volkswirthschaft giebt als die des Großhandels.

Was wäre nun also das Ziel unsrer Wissenschaft? Soll man es in einem Worte zusammenfassen — die Freiheit der Staatswissenschaft! Aber nicht mehr die Freiheit der Wissenschaft von den Schranken, welche Kirche oder Staat ihr setzen, in dem Sinne, wie das sonst wol für die Wissenschaft gefordert worden ist; sondern die Freiheit von den populären Strömungen und Gewalten, welche von unten herauf sich herandrängen und dasjenige zu unterst kehren wollen was oben ist. Ein edles und doch ein dorniges Ziel. Denn von der einen Seite sträubt sich der spröde Stoff, den wir beherrschen wollen nach dem Vorbilde der Natur-

wissenschaft. Ven der andren Seite führt dasjenige, worin der Ersatz zu liegen scheint für die Undurchsichtigkeit des Stoffes, in die Mißbräuche hinab, die jede praktische Beziehung in sich trägt.

Wie anders, als wenn eine Naturwissenschaft heute von ihren Eroberungen redet! Und dennoch ein Ziel von eigenthümlichem Reize, eben weil der Weg durch lauter Klippen hindurchgeht. Ihrem auswärtigen Mitgliede Herrn Theodor von Sickel in Rom sandte die K. G. zu seinem am 16. August d. J. begangenen Doctorjubiläum die folgende Adresse:

### Hochgeehrter Herr College!

Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften bringt Ihnen ihre herzlichen Glückwünsche zu dem 50jährigen Doctorjubiläum dar, das Sie am 16. August begehn. Wir nehmen an Ihrem Feste Teil als an dem Feste eines unsrer ältesten und verdientesten Mitglieder. Ein Menschenalter hindurch sind Sie ja einer der Unsrigen gewesen.

Jüngst ist das uns verbindende Band noch inniger geworden. Denn mit unsrer Unternehmung einer Ausgabe der älteren Papsturkunden haben wir ein Gebiet beschritten, auf dem Sie die Bahn gebrochen haben; wir ernten nun wo Sie zuerst und zugleich so erfolgreich gesäet haben.

So haben wir den aufrichtigen Wunsch, daß uns und unsern Arbeiten noch lange Ihre Teilnahme erhalten bleibe und daß wir Sie noch lange den Unsrigen nennen dürfen.

Göttingen den 13. August 1900.

Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

## Sitzung vom 27. Oct. 1900.

- F. Klein legt Band VIII der Gauss'schen Werke vor.
- D. Hilbert legt vor: Dehn, Ueber Raumgleichheit von Polyedern. (Ersch. in den Nachrichten der math.-phys. Kl.).
- W. Voigt, Ueber die Influenzirung ferromagnetischer Krystalle, insbesondere über die P. Weiss'schen Beobachtungen am Magnetit. (Ersch. in den Nachrichten der maht.-phys. K.).
- W. Schur legt den Jahresbericht der Sternwarte vor.
- E. Riecke, Ueber charakteristische Curven bei Gasentladungen.
- H. Wagner berichtet über einen Besuch bei Herrn Henry Harrisse in Paris.

|   |  |  |   | ı |
|---|--|--|---|---|
|   |  |  |   |   |
| · |  |  | · |   |
|   |  |  |   |   |
| · |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |

• • . .

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



